

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





BOOK BINDERY,

Ann Arbor, Mich





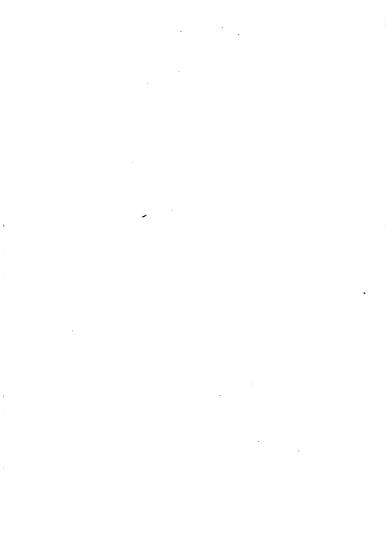

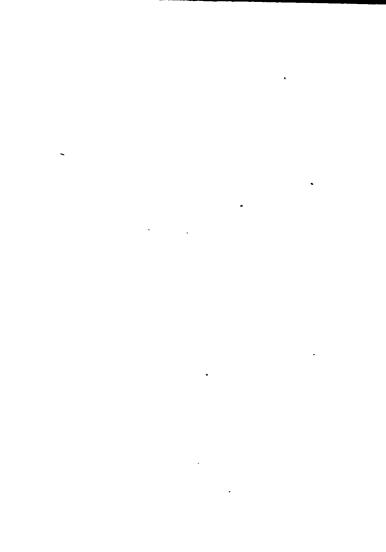

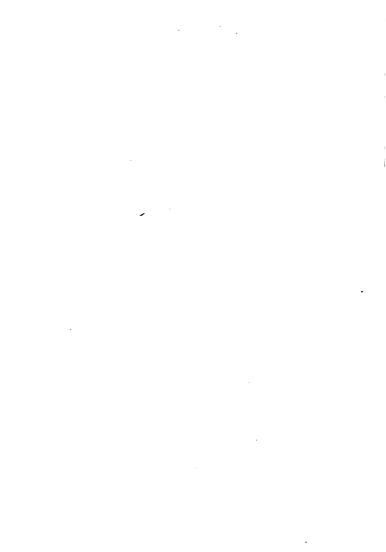

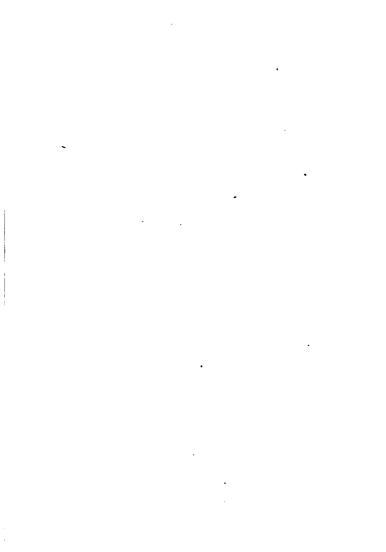

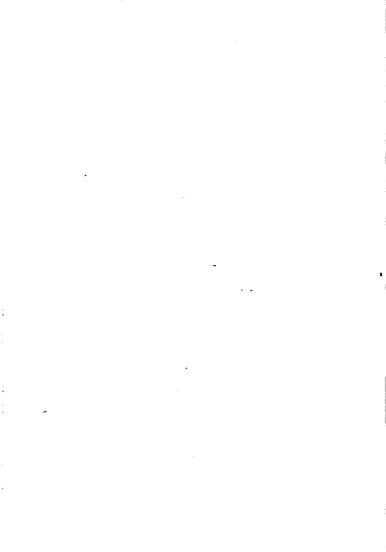

Jung- calling braun his wish

Johann heinrich Jung's

(genannt Stilling)

OF THE ATTORNICATION

## Lebensgeschichte,

ober beffen

Jugend, Jünglingsjahre, Banberschaft, Lebrjahre, baubliches Leben und Alter.

Gine mahrhafte Geschichte.

Ste Auflage. Dit einer einleitenben Borrebe

nen

Pralat von Rapff, Brebiger an ber Stiftefirche in Stuttgart.

Stuttgart:

Rieger'iche Verlagsbuchhandlung.

1857.

## 6. 46. 148 13. 60. 6

Service to Superior.

# ,11010131332311010te

in the contract of the same than the same of the contract of t

andon't De Cathe et &

portion bonantrafure que en le entre fire et af-

gan bei ben Kapff

· me Pape ·

Buchbruderei ber Riegerichen Berlegebanblung in Gentigart.

### Vorrede ju Stillings Sebensgeschichte.

Das eine nem Austage von Ariklings Isbensgeschichte (zur Ergänzung ber "füurmtlichen Schriften") nothe wendig geworden, ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, die baburch zeigt, daß unter den vielen dem. Stillingsschen Grift entgegengesaten Erscheinungen, sie doch das sehr zu schlich weiß, was an diesem trenen Jimger Christi zu lieben und zu verehren ist. Der Grundtopt dieses edlen Geiste ist der Gedanke, den er einem Freund ins Minum schieb, und der den Keine seinen freund ins Minum schieb, und der den Keine seinen freund ins Minum schieb, und der den Kein seiner späteren Hauptschrift; "Des Heimweh," enthalt, der Gedanke: "Selis sind die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Haus kont men."

81111

É

Unter den Erschsttarungen, wieder Ariegszeiten und unter den Rerwcksungen, die ein immer weiter greifender Rationalismus in der Wissensteinet und in den Kirche aurichtete, führte Stilling im seinem tiesen Samilik die ihmersliche Wehmuth: der Rerwaisung und den Richtskrit alles Irbischen. Da trieb ihn sein ganzes Wesen aus allen Kömpken und Kabhrindsen des änheren und inneren Lebens immer wieden mit Macht zu dem Katen Widels

glauben, ber allein ber heimathtranten Seele Beilung aller Bunben und Rube aus aller Unruhe und feligen Himmelefrieden verleiht. Diefen Glauben hatte er in einer glaubengtbien Bie nedoftet met bin Mazadetibiffen, in benen er aufgewachsen war; was ba in bitterer Armuth und Riebrigkeit fein Troft und feine Erhebung gewesen, aldi diren rode directil fonter a vielbemegteten Debens fanter beh Sturmen feiner Ligenen Befichale unb bei Bertutal profes gueronn, ift ein eineines Beiden einere " Baybii' Fang augernay betrachtetofind bie Gustefales thedfet 'Mejes fo Meint Beginnenben nind intiner mehr in bie Beit eingweifenben Lebent außerorbentlich methoutbig; 10 bag benige Bebensbeschreibungen fo viel punnenbe Micheliungstruft; forbiel Belehrung und Erbauung bat bieten, wie Guttings Lebensycfchapte; wie et fetbft mit auffrichtiger Demutty und Babrbeit; nicht gu eigener, fonbern zu bes herrn Chre gefaftieben bat. Ehr armet Schneibergefelle und vielgeplagter, berumgenefener Dorf fichilineifichen wift geine inelliberfihmten : Augenatzt; zum Streffeneneri, Profesior und Gehetnten Hofrath - fdon bas wite meetwiebig genig, bie allgemeinste Ausniects fümleit ju'erregen, zumal bu Alles fo fprechenb erzebit ift; baf feldfe en Freiligrath Stillings Jugendgeftindte bie etfte beuffcher Dotfgeschichte nennt?

Moed biet bitthitiger und angiehenber ift, and ben Gefcfichten allen, bie fich init fin gutrugen, ben weite

berbaren Gang zu erkennen, ben has Menschmelben nehmen kann, und daraus sich zu überzeitzen, wie Sattes weise Berschung durch verschungene Wege zu dem ihrem Klane entsprechenden Ziete führt in einer Kinsiehung, vort der jede menschiche Pähagaget anzubeten hat. Sehr lestereich ist dann, wie der aus dem gersucken Stand herraufgehobene Mann mit den merkwirtzigken Mäunern seiner Zeit, von denen dier nur Kant, Göthe und Lavater genammt werden, in nahe Bersprung kann, wie er in den vielseitigken Berschungen, mit Wenschen der nerschiedensten Art stand und sür Jeden ein warmes Herzichtensteit seines Glaubens dem Grundsch bewährte; nihil humani a me alienum puso (viches Meuschliches halt ich mir frend).

Auch seine häuslichen Ersehnisse mit des Gattinpen, die er nach einander auf sehr merkmürdige Weise erhielt, unter den schwerzisten Verhältnissen, besandelte und unter Rahrungsforgen, mit treuester Liebe behandelte und unter tiefen Schmerzen durch den Tod verlag, auch diese Seite seiner Lebensgeschichte enthält so viel Anziehendes, daß man begreift, wie manche Leute glauben konnten, diese Geschichte sei ein Koman, nicht Wirklichkeite mährend er selbst versichern kann, daß er nichts ausgeschmicht hat, mb die einsache Darstellung das Gepräge der Wahrheit überall teägt.

112 Aber viel wichtiger als alle biefe außerlichen Bezies hungen Af Ber imiere Lebensgang, in ben Stilling burd Wie offene lind treubergige Darftellung feiner Lebenoges schichte und hineinbliden läßt. Trauern wir mit ihm, daß bie Sehnsucht bes armen Schneibers, Theologie gu finbiten ; wegen bei Mentuth feines Baters unterbrudt werben mußte, foifelen wir mit Bewunderung, wie ein achter Biffenebutft und Thatenbiting bod enblich burd alle Binbernfffe burchbeitht und ein Felb ber Wirtfamteit finbet, bas und seigt, bag ber große Erzieher ber Menfcheit teine Braft biede liegen laft, wenn fie nur 36m fich beiligt. Abet welche Rampfe mußte es loften, bis ber Schneibet und Schulmeifter ohne Symnafium Latein! und Griechifch Ternte, welch feitebes et ihn Doffen Jahte; wie burch wunberbaren Bedruf genothigt, anfing, welde Rampfe bes immer mit bifterer Armuth ringenben Mannes, ber fast nut burch eigene Anftrengung und butit ben Beifhunger, intt bent er Blicher vorfchlang, fich emporarbeitete zu einem Belehrten, welcher die Haupturscheinungen ber Philosophie, ber Raturneffenfchuft, bes Rechts und ber Ramerainiffen-Achaft, fetoft ber Mebicili unib ber Theologie, wie bes Wirchlichen Bebeite theile ftubitte, theile mit richtigem Artheil' gut wurdigen lernie! Der bei ber bei ber

Dabet billen wir mit befonderem Sittereffe auf bie inneren Rampfe, bie ihm bie Abilosophie bereitete. Et bekennt, daß er über zwanzig Jahre lang mit Gebet und

Mehen gegen ben Mefen bes Determinionus, b. b. gegen bas Spftem, bas bie Freihelt bes menfchlichen Billens läugnet, gekampft habe, ohne ihn bezwingen zu konnen. Immer habe jener Riefe tom ins Obt gelifpelt, alles Beten belfe nichts, Alles fet zum Boraus fest bestimmtes Schickal ober bloger Zufalt. Aus biefem fcweren Zweifels: tampf half ihm nadft Gebet und Bibel eine Schrift, bie Andere zu Broefffern machte, Kante Kritft ber reinen Bernunft, aus ber er bas Sanptrefultat jog, bag bie menschliche Bernunft außer ben Grenzen ber Sinnenwelt nichts wiffe und in überfinntichen Dingen allemal auf Widersprüche ftoge, wodurch bie Worte bes Apostels beflätigt werben, bag ber natürfiche Mensch nichts vernehme von ben Dingen, bie bes Beiftes Gottes finb. Run fant er bie Quelle aberfinnlicher Babrheiten in seiner alten tieben Bibel, und bie Philosophie hatte ihm ben großen Dienft gefeistet, biefes von ben Salbweisen oft gering geachtete Bort Gottes ale einzig untrugliche und befriedigenbe Quelle und Richtschaur ber Bubrheit ju ertennen. Für biefe Ertenntnit fchrieb er bem großen Philosophen in Konigeberg feinen Dant, und es ift mertwürbig, wie Rant auf Stillings bergliche Borte einging und feinen evangelifchen Glauben befeftigte burch bie uns unerwartete Acuferung feines Briefes : "Auch barin thun Ste wohl, bolf Sie Ihre einzige Beruhigung im Evangelio fuchen, benn es ift ble universiegbare Puelle, aller Mahrheiten, dies menne dies Vernunft ihr kanges Feld ausgemelsen hat, niegende anders zu kinden find.

find."
Später übrigens ertappte Stilling, beutlicher, baß Kants Erhebung ber Moral über bie Religion ber leteteren Eintrag thuger haben er in seinen Schriften bie kantischen Grundfäge vielfach bekämpft ober berichtigt.

Poch die kantische Kritik der reinen Beruunft hätte unserem Stilling nichts geholfen zur Erringung sicherer Glaubenshöhe, wenn er, nicht gerade das, was der Zweisel ihm streitig machen wollte, das Gebet, recht fleißig gesübt und dadurch die innenen. Ersahrungen gemacht hätte, die am tiessten von der Wahrheit der ganzen Schrift überzeugen. Wenn in des Herzens Tiefen Gott sich kund thut, wenn die ihn suchende Seele berührt wird von seiner Nähe, bald erschlittert von seiner Deitigkeit und Gerechtigkeit, bald reich getröstet und erzuickt durch seine Liebe, dann spricht der emporgerichtete Wensch: O mein Gott, wie mächtiglich spüret weine Seele Dich!

Und weun dann auch die äußeren Trübsalswolken sich zertheilen und das unmittelbare Singreifen Gottes in unser armes, Keines Alltagsleben deutsich hervorkeuchtet aus wunderbaren Gebetserhörungen und aus Hilseleiftungen, die man für unmöglich gehalten hätte, dann lernt auch der verzagte Zweiser glauben, und betet an vor der Herrslichteit des großen Gottes und heilandes. Und je mehr

Anbeimug, dofto mehr Schaven in die Geheimniffe Gottes, und besto mehr innere Wonne.

Das Alles wird burch Stillings Leben in bochft lehre reicher und anrogender Beife bargethan.

In dieser Ersahrungsschule reiste Stillings Christinge thum zu der Entschiedenheit und Kraft, die aushielt auch unter den schwersten Stürmen des häuslichen und des öffentlichen Lebens. Jene bürre, glaubensarme Zeit glich einem Wald, der stüher mit den schönsten Sichen prangtz, dann aber so ausgehauen wurde, daß nur noch da und dort eine Siche sieht, sonst Alles nur niederes Gestrüpp ist auf kahlem Boden, dessen halben selbst statt schöner Felsen nur das Bild sahler Erdrutschen darbieten. Eine solche vereinsamte Siche war Stilling mit seinem kinden Bibelglauben, dessen er sich nicht schämte vor hohen und Riederen, vor Gelehrten und Ungelehrten.

Dabei mußte seine weitherzige, allumsassende Menschen-Liebe ihm ganz besondere Kämpse bereiten. Diese weiche, zarte und tiefgemüthliche Wenschenliebe hätte gern sich auch ben seindlichsten und glaubenslosesten Menschen gecommordirt, um sie eher zu gewinnen für das, was allein ihnen Seelenruhe und Glüd geben tonnte. Solchen Naturen thut es weh, wenn sie nicht überall dem Zug des vollen, warmen Herzens solgen können. Sie möchten alle Menschen mit Liebe umfassen, möchten Jedem etwas sein, Seden bie Hand reichen auf dem Weg zum Himmel. Da homme

leicht bie Berfuchung, die Liebe allgufehr über ben Ganben au ftellen und von ben beffigen Rechten und Forberungen ber Mundensmabrheit etwas nachzulaffen. Auch biefe Berfuchung hat Stilling liberrbunden, und es fpricht aus feinem Beben, wie aus feinen Geriften eine gelidliche Bereinigung von vielfeitiger, weitherziger Menschenkiebe mit festem Glauben uns an. Die Accommobation an die Weise Andereben-Tenber zeigt fich nicht im Inhalt, fonbern in ber Form feiner Schriften. Wie er fich ben Ramen Stilling gab, um fich Me einen ber "Stillen im Canbe" gu bezeichnen, fo Meibete er die wichtigften Belle- und Lebens - Bahrheiten ein in Befdrichten, in benen bie Phantafie eine große Rolle fpielt, bie Hauptbilber aber boch treu nach ber hundertfach vortommenben Birtlichfeit gezeichnet find. Diefes Gewand, bas je und je allerbings ins Romanhafte ftreift, fagt Manchen nicht zu, ist auch nicht für alle Zeiten, baber Manches in biefen Schriften fest nicht niehr bie Bebeutung but, wie gur Beit ihrer Gricheinung, aber Alles bient ber Grifftlichen Babrheit, und gewiß für fehr Biele mar gerabe biefes Gewand Ginladung jum Reiche Gottes und Brucke aus Babel nach Jerufalem. Er fuchte Allen Alles zu werben, um Etliche zu gewinnen für ben Glaubert, ber allein bie Geelen felig machen tann. Aber biefer Glaube ging ibm fehr über Alles, bag er um feinetwillen Alles aufs Die feste und bie Schmach Christi in reichem Dage hus fich nahm.

Bene icone Bereinigung weitherziger Bebe mit ent fdiebenem Mauben madyt es auch ertfarlich, wie Stilling mit Leuten ber verschiebenften Art in freundlichem Umgand fogar in Freundschaft leben tomite. Man bat Ach ichen oft biriber gewundert, besonders über seine Freundschaft mit Bothe, man glanbte, es muffe ba von Stillinge Seite boch zu viel nachgegeben worben fein. Aber wir finben überall, daß er auch in folden Berhaltnissen fich nichts bergab von bent beiligen Ernft bes Glaubens und ber achten Arömmigfeit. Boren wir barüber Gothe felbft, jugleich ale Beitrag gur Schilberung bes gangen Charafters von Stilling. Gothe fagt im zweiten Banbe feiner Schrift "aus meinem Leben 2c." bei Berantaffung ber Schilberung feines Aufenthalts in Strafburg und feines bortigen Bufammenlebens mit Stilling, beffen Lebensgeschichte er felbft guerft jum Druck beforberte, Folgenbed! "Das Glement feiner Energie mar ein underwüfflicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fliekende Hulfe, Die sich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller North, von jedeln lebel, augenscheinlich bestätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in felnem Leben so viele gemacht, fie hatten fich fetbst in ber neuern Beit, in Strafburg, oftere wieberhoff. Geine innerlichte und eigenklichste Bilbung hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu banken, welche auf ihre eigene Hand ich Bell fuchten umb indemifie fich burch Lefung ber Schrift und mobigemeinter Bucher, burch wechselseitiges Ermahnen und Betennen gie erbauen trachteten, baburch einen Grab von Cultur erhielten, ber Bemunderung erregen mußte. Denn indem bas Interesse, bas fie ftets begleitete und bes fie in Gefellichaft unterhielt, auf bem einfachken Grunde ber Sittlichkeit, bes Boblwollens und Boblthuns rubte: so entstand teine kunftliche, sondern eine mabrhaft natürliche Cultur, die noch barin vor andern ben Borzug hatte. bef fie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig war; befibalb auch biefe Versonen. in ihrem Kreise, wirklich beredt und fähig waren, über alle Bergensangelegenheiten, bie garteften und tuchtigften, fich gehörig und gefällig auszubruden. In bemfelben Falle nun war ber gute Jung. Befonbere erzählte er feine Lebensgeschichte auf bas Anmuthigste. Ich trieb ihn, solche aufauschreiben und er versprach's. - Sein Glaube bulbete Beinen Zweifel und feine Ueberzeugung feinen Spott. Und menn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, fo Bodte gleich Alles bei ibm. wenn er Wiberspruch erlitt. Ich balf ibm in folden Fällen gewöhnlich über, wofür gr midf mit aufrichtiger Reigung belohnte. Besonders mertwürdig ift, was Stilling felbst über .

Besonders merkwürdig ift, was Stilling selbst über fich sogt, in seinem nathrlichen Charakter läge nur der Arieb nach einem ins Große gehenden höchst leichtstnnigen Genuß physischer und geistiger sinnlicher Bergnügen, aber Gottes Gnade und sie allein habe den andern Arieh in

ihn gebracht, bet als machtiget Grundtrieb ihn bes herrschte, nämlich nach weit ausgebreiteter, ind Große und Sanze gebenber Birtfamteit fas Jesum Chriftum, feine Religion und fein Reich.

Die Art, wie er biefem beiligen, bon Gott eingepflangten Lich folgte und bie reich gefegnete, umfaffenbe Bietfame feit, die daraus fink, etgählt fein Leben und bezengen feine Schriften. Daran ju fernen hat für unfere Beit gang bejondere Bedeutung. Bipar ift bet Bibelglaube, ju bom Stilling auf imanchertei Umwegen michjam binguführen juchte, jest zu einer Macht gelangt, die er wenigstens in folder Zeitklitze kanm füt möglich bielt. Aber andererleits hat auch ber antichriftliche Beift, von bem er bal's bige Berbeiführung bet letten Entigerichte erwartete, gu noch dunkleren Tiefen, als die er abate, geführt, zu einer volligen Laugnung alles Gottlichen, ja bes allgemein Gelfligen, bas eint rober ober auch verfeinerter Materialismus völlig fich verftlichtigen laffen will in bem allein killes erfüllenben und bedingenben Stoff und Stoffwechfei, außer bem es nichts geben foll. Damit ift, außer anderen ichauerlichen Confequengen, auch ber Determinismus gegeben, ben Stilling innerlich überwand und bon besten Richtigleit seine Lebensgeschichte einen fo augenscheinlichen Beweis gibt. Bie wunderbar bie Affbrungen find, bie ummöglich anders, als and bem Glauben an eine unenbliche Beiebeit und Liebe bes vollkommenften Gentes erflart werben konnen, wie

die Weisheit: das Kieinste, und das Spößeste undaßt in Faunenswerther Verkettung, wie das Sehet eine Macht ist, die Allem eine andere Sostalt gibt, das ganze Leben verzüstt und den Himmel zur Erde heradzieht, und wie nur den Slaube an den Sohn Sottes als unsern Berschner und Schigmacher die tiessten Bedürstisse des denkenden Meistes und des sehrenden Meistes und des sehnenden Heistes und des sehnenden Herzens despiedigt, das Alles können die Ungläubigen unserer Zeit lernen aus dem Sang eines Lebens, das ein sprechendes Denkmal der ins Einzeinste gehenden Wursehung Sottes und der Kraft des wahren und labendigen Glaubens ist.

Andererseits aber können auch die, die im Glauben stehen, viel von Stilling kernen. Es ist jet so häusig, daß Gläubige sahr wenig Gebuld und Liebe gegen Andersebenkende haben und in schroff abstoßender Weise Alles verswerfen, was nicht ganz ihrem Spstem entspricht. Solche können lernen von der weitherzigen Gesinnung Stillings; der in ächter Bruderliebe auch allgemeine Menschenliebe darzureichen wußte, im Geist jeues Apostels, der gelagt hat: "die Liebe ist langmüthig und franchlich, stellet sich micht ungeberdig, sucht nicht das Ihre, lätzt sich nicht ershittern, trachtet nicht noch Schaben, sie verträget Alles, sie glaubet Alles, sie hoffet Alles, sie dubet Alles. In glaubet Alles, sie hoffet Alles, sie dubet Alles, sie inst der russische Keligion er für die rechte

halte. Stillings Antwort sei gewesen: "unter allen Relis gionsparteien biejenigen, die Gott im Geist und in ber Bahrheit aubeten."

So liebte er das Gute und Göttliche, wo er es sand, am meisten aber liebte er die Genossen des einen Glaubens an den für uns gekreuzigten und ausenkandenen Heilaud, In der Brüdergemeine war es ihm so wohl, daß er über ein Abendmahl in Herrnhut fagt: "diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll, eine seierliche Bereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Gliedern unter allen Religionsparteien." Er neunt Herrnhut "einen Ort, wo Jesus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und sautersten in der ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, wo, nach dem Berhältniß der Menschenzahl übershaupt, gewiß die mehresten wahren Christen wohnen."

Sein Schwiegersohn, ber bekannte Professor ber Theor logie und Geheime Kirchenrath Schwarz in Deidelberg sagt über ihn: "mit jedem glaubigen Christen befreundete er sich bis zur Brüderlichteit, sobalb er sich nur in ber Liebe zu Jesus Christus mit ihm verbunden fühlte." Ueber seine milbe Beurtheilung Anderer sagt Schwarz: "er konnte weder ein ungünstiges Urtheil noch einen gesährlichen Scherz über Jemand, der ihm von einer guten Seite bekannt war, geschweige über Freunde, ohne eine zurückweisende Gegenerinnerung, und wenn er nichts bagegen vermochte, doch mit einem Seuszer anhören."

Neber Stillings hangen Charufter legt' Schwarz aus breifitglahriger genouen Bekanntschaft bas Zeugnif ab?

"Chriftus hat in ihm eine Sestalt gewonnen. Das sagt sein ganzes Leben in seinen Schriften und mehr noch in seiner Art zu wirken itibb zu sein. Daburch erhielt sein Semülth seine Tiefe, Fille und Kraft, die sein Leben so Biefen erbaulich und bewunderungswürdig machte. Das war die Kraft, die seiner Beredsamkeit das Feuer gab, die ans seinen Augen leuchtete, über sein würdevolles, mannkah schoes Antlit ftrahite, in allen Geberden seiner ansehnlichen Gestalt Anstand und Anmuth verbreitete und nah und kern die Herzen gewann. Man sah, man hörte, man las ihn und sagte sich das ift ein Ehrist."

Diefer eble Geiff moge fortwährend auch zu unseret Beit reben und noch recht Wielen ein Führer werben zu seiligem Frieden in Gott und zu gewiffer Hoffnung des ewigen Lebens!

Stuttgart, ban 19. Dezember 1856.

Pralat Rapff.

And the state of the same of the same

Aus Dr., J. M. Grallmann's Einleitung zur nenen wilftladigen Ausgabe ber filmmittichen Werke Jung's, genannt Stilling:

Day of the free of

"Die eigenen Lebensthichfule, bie eigenen Erfahrungen, die für ihn fest ftekende Thatfache von einer unmittelbat in bas Leben eingreifenben Borfebung, - bied 'war 'fut Stilling ber unwandelbare Grund, auf welchen fich fofort fein ganget retigiofet Glaube'ftütte. Richt nur finden wir jene Iber beinahe auf feber Geite feiner Goriften entwidelt : nicht nilt find natheitlich fein driftlichet Dien? ichenfreund und feine Eriahlungen voll bon jener Ansicht, obgleich er hier außer ber wunderbaren Lebensverlettung bulbenber Pligtime bie drifftiche Liebe auch in ihrer bas gewöhnliche Leben, namentlich bas einfache fille Familienleben, und feinen naturlichen Bang verebeinben und verflarenben Macht ichilbert: nicht nur ift alfd Stilling's Beift burchbrungen bon jenem Bertrauen auf Gottes fibernatürliche Borfebung, fonbern hierin fant er auch eine für ihn vollkommen binreichende Schutwehr gegen allen Stilling'e fammtl. Schriften. 1. 8b. 2 -

Religionszweifel; hierauf grundete er feine gange religiöfe Ueberzengung. Derjenige, fagte er einmal zu fich, als er auf ber Atabemie in Gefahr war, in Zweifel über bie Religion zu gerathen, berjenige, ber augenscheinlich bas Gebet ber Menfchen erhört, und ihre Schidfale wunderbarer Weife innb fichtbat Tentti, imuß-unftreitige wa hver Gott , under felne ficheit Mattes Worth feine, Popp fulfillie von jeher Jefum Christum als meinen Gott und Seiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Röthen erhört, und mir munberbar beigeftanben und geholfen: Folglich ist Selus Chriftus mustreitig mabrer Gott, seine Lehre, ift Gottes Bart, und feine Religion, jo wie Er: sie gestiftet, hat, die wahrerale nach ber positiven Seite feiner religiölen Uebergeugung. Aber, biefe feine eigenthumliche Anficht bilbete er nur que im Wegenfage gegen ben Unglauben feiner Beit. Seine Richtung ift hauptfächlich eine polemische, und zwar vor Allem gegen bie damals, herrschende Philosophie Kant's, insoweit diese Einfluß auf bie Geftaltung bes driftlichen Glaubens batte. Das Eigenthümliche biefer Polemit nun ift, daß Stilling feinen Gegner aus beffen eigenem Grundfate gu mibere legen suchte, nach welchem unsere Begriffe bloge, une eingeborene Formen find, welchen bas mabre Welen ber Dinge um une her nicht entspricht. Damit ftimmt nun auch Stilling überein. Auf eine gemeinfaglichere Beife,

all Baute finde er jenen, Gab, burd, folgende Schiffe bearriffich bie machen : Beng aufere finnlichen Berthenge anders organisat where, to marfanden win bie same finne liche Welt gang anbers, als wir fie jest empfinden. Licht, fierben , Figuren unfim. empfanden wir neme andere, mare nufen Ange gerberg organisirt. Die Menichen, em minhen war die Obenfäche der Dinge in Maun und Zeit, b: h.: in ber Ausbehnung und Aufeineriderfolan -m.in ift inneres Befon bringt fein enthoffener Beift. Bei wir uns teine zwei Dinge zugleich vorstellen tounen, barnet minfiten wie fo ergeneifirt fein. baf und bie Dinge its Raums und: itr ben Beit erfcheinen .. bober if Ratus, und Arit nur in unfenen Weela: aufer une ift leines von beibet. Gemäß feiner reitgiöfen Tenbeng billett ein biefest wach, fo and: Alle Borfiellungen, bie fich :auf Remut nab ficht lingirhen ;" find: eingefdpoliett : har nun Batt; ber: Emige, Umenbliche mub Umbegreiffliche. Beine Gidermiten lennt gefo ftellt er fich bie Weit stach nicht in Maunn und Reit voll: ba nun feine Borftellungen allein Bahrbeit baben, for il anet bie Bett nicht in Raum und Reit. Enblich beweicht Stilling die : Geblichkeit unferer Begriffe : aber bie Bott ihren Mufange und Umfang ju feime bunde ben befannteit Rant'iden Antinomie: Stifftif. buff wir einerfeite ben Ritum als innentrich bonten miffen, weil , wenn wo eine Grente batte, jenfeite ein leerer Ranne nebacht werben nibbet mbererfoets fich: auch micht eine unbund Mweintichleit, braf

Munite bentend inffet. And umaffe bie gangen onfichistig that Maninen Aberthum winen fühjereien Bitifeltungrudebe liche Weit gang ancers, als mir fie inthemeffenen Bich Orrepelenden with incidence wit ben Philippinic mant's Webretteftenenfle, Differrebeiglistene bier Stone einest unemnttellene idielenden Seefthungener aus ber Sprung un gendsteiche Mintimentalfan felnesigiakinden Ginenden en elliment nifa das visk finis d a stracture spiller faire properties and securifications Bille , beitet engenengentengteinige einigentengeniefelehrer: Anie wies Mei Raict der Fall wird, billber Stillinger wechstellung Rayaidyajabidik ecaffainachadhadha isher ein idahun un choloisuvein unicalulodeches prijer syrës Prolinieuveuveihrike Ebdenüß Ficienciel erficielleibel Beroben poblitickiesteba bei eine finden B thatititige Gebiateithue: die Waffenggwelthirebit Philifosphia thibute, and finite equipped the extra constitution of the state of th Linegenlichte und beführebe großfeinen geringen Gernet beite beiten beite der Bag bink Begriffen ellim Dinain stade Jeile binheid juch idden was errin ethein erddan fheiliau gonena tering dich ihr weit ha bynnephorous Bisopeit diaffer hund der iftimers publit oriert hinge ift is God schlaff Stallingender i der bei bei bei bei der Beite bei Beite beit italin illici ani gennerilin igody zachá wostrada gran trofzunilini mathillenbigetinitomiachi e Sinteria Millens, infontanthentalit thick. aftenflicentied hentrichindifferceiberifer igentit, wogeintel (granige kägen ifriefeibe einentuertuglafeiteiff nierbeide nierbeife entenerisch de eine Trade und Leine in bei bereiten der Beiten der Beiten bei bestehrenten

in wolleie. Wied eile bleibe anderes firig, als daß wije burch göttliche Offenbarung über daß Ewige belehrt werden, wie es demn: auch in der Natur der Sache liege; daß, wenn der Metsch über das Neberstundiche Auffchluß erhalten volle, vie Errundfähre aus Benism und Schließen aus der Natur von Liebersinnlichen genesmmen, dich, daß alsband die Bernunft von Oben erleuchtet worde.

Rant hatte bies gugehen muffen, aber nur bann, wenn es blog eine themetische, nicht auch eine praktische Vernunft gabe. Medeine, machdenn "Kant, der theoretischen Bernunft alle Bahebeit abgelfrachne, fo grippete er qui bie Gelbftgeschiedeng ben Berminft den positipen Theil feiner Wissenschuft: Dus, Gute um bes Suben willen jur üben, blog memolien : was allgameiner Grundlatz aller Menschen sein Wunte; es zur wollen, ohne Riftsicht bappuif, oh die Erfilling unferer Afficht, und, ungenehm, oben unangenehm, fet, ja offne von ben Aniebsehern ber Liebe Bottes, welche immer boch umr : in fubjettiges Gefifbl, fei, fich bestimmen 3n laffeit: bies fand er als junbehingte Forberung ber fos genannten prattifchen Bezuunft. Diefe Lehre fette bie unbedingte Freiheit bes Wenschen woraus, benn nur ein völlig freies Wefen tann jene Forberung "by follst" an fich felbft unbebingteftellen :. pom hiefer Lehre fcbloß aber and Rant auf bas Dofning Gottes, als bes heiligen Weltregentene, tubb auf die Unsterplächseit, weil jeue Forberung bes Sittungefehes ania igang gerfillig werben, könfle auber,

Menfch alfe in Beffilhbigen Gorfcheitte begriffen fein mitfe. Go granbete er affo eine ben ber pofitiven Rbligion gang unabhängige Bernunftreligion, beren ganger magerer. Inhalt jene brei Begriffe: Gott; Greiheit und Unfterbildideit, waren, itibem bei bet Borinefenung ber vollen Freitseit bes menfchlichen Willens bie Nothwenbigfeit ber Griffung hinwegfiel, und Chriftus git einem blogen Gittentebret wurde, ber'in feinem Tobe ein gobes Beifpiel was Aufopferung für bas Gute aufftellte. Dies find bie hunpts lebren, welche ber Lefer Aberall wird betampft feben. Dier nur Tury bie Grundinge bet GHuing'ichen Boieindt gegen jene Lehren. Wie - frogt be ofter im Sann auf bas Merals princip bie Religion gegentebet werben? Ift nicht das fitts liche Gefühl berfchieben bei ben verfchiebenen Balbern, abei bem gebilbeten Gifropiter und bel bent Withen, ber blutige Rache gegen feinen Beind für eine fierliche Bilicht bant Aber - fagt man - ificht bas innter ben Monfthen gels tenbe, entfiellte, fonbern' bas reine Gittengefet ift ber Grund bei Meligion? Milein, letwibert hierauf oftere Gilling, biefes reine Sittengefet ift eine leere Formel ohne Impatt: von allem Moglichen, Guten lind Bofen, tagt fich benton, es tonne allgemeiner Brundfah aller Menfchen werben; aberhaupt aber ber Dienfch ift tidt bief ein geiftiges, en ift' auch ein finntliches Wefen." Laffeft bu alfer bie tunftige Belohnung ober Beffrafung nicht thehr als Triebfebert pum fittlichen hanbeln gelten, wie wirft bu alsbans iche bie

Menfchen , befonbers auf ben Ungeblibefen , verebelnd ein: wirten konnen ? Boburdy aber bie Kant'iche Philosophie mit bem Chriftenthum in ben größten Wiberfpruch tam, bas war die Lehre, daß ber Mensch von Natur gut und volltommen frei fei. Diefen Gas nun, ber gur Langnung ber Rothwenbigfeit ber Erlofung führte, greift Stilling hauptfactich an, inbem er bie Gunbhaftigfeit ber menfdlichen Ratur in ftarten Ingen barftellt; und bieraus ben Schuf giebt, baf nur bie Unabe Gottes bie Denfcheit aus ihrem Berberben erlofen tonnte, baf immer noch eine Rraft von Dben nothwendig fei, wenn ber Denfch gebeffert und geheiligt werben folle. Richt nur in wiffens schaftlicher Form burth Schliffe bertheibigt er biefe Lehre, sondern auch baburch, bag er die driftliche Lehre von ber Onabe in ihrer bie Menschen beseligenden Bahrheit an einzelnen Beifpleten zeigt, inbem er namentlich einen nen: glänbigen Brediger vorführt, welcher vergebens einen im tiefen Gefühl feiner Berichulbung vor Gett jagenben Sterbenben burch leere Soffnungen, burch Borftellungen, ale ware feine Gundhaftigleit nicht fo groß, ale er meine, gu- troften fucht, wabrend berfelbe im Innerften burch einen andern Geifflichen bernbige wirb, welcher ibm einerielts die Tiefe ber menschlichen Schulb, anbererseits bie Aberichwengliche Gieffe ber gottlichen Gnabe vorftellt.

Doch nicht blog bie ernfte Bettweisheit, fondern auch ber frivole Big eines Bolitiere und feiner Geiftesver!

mandten bekämpfte bem Christeuthum . und biefer Mit. bet bei einem so leichtsinnigen Bolke, wie bas fraudfische alt. bie Grundpfeiler bes Chriftenthums, noch tiefer erichuttert, als die Philosophie, welche sich ja herabließ, dem Christens thum ihr Gewand zu leiben, und es in biefer mobernen Form bem Bolke vorzulegen. Nimmt man noch bagn ben Lurus und big Sittenlosigkeit ber hampliggu Beit, fonbegreift man, wie einem driftlich bentenben Manne bange fein mußte um fein Reitalter. Das Beimweh briicht, ichen bem Titel nach bie Cehnsucht Stifling's aus, aus, dieser undriftlichen Zeit, wo er beinabe alleju fund mit seinem Glauben , hinweg zu fein, Aber biefe Gebujucht ging auch über in einen ernften Unwillen über bad, Erriben feiner Reitgenoffen. Der graue Mann tritt gle ber lette erufilich marnenbe Gesanbte Gottes an die Chriftenheit auf, mitten in einer bunteln, in ber Tinfterniß manbelnben Meuichs beit, und Grauen erregend für Allen welche bent Unglaubon und Lurus fich ergeben. Jas Stilling fab in bem allgemeinen Abfall von Chrifto gin Beichen ber Nabe bes Antidrifts, und somit auch ber Rage bes herrn, um in fichtbarer Gestalt zu richten und fein Reich zu vollenden. Bon biefem Gedanten ift er fo erfüllt, bag er im Dinblic auf bas nahe Reich Chrifti jur Boeffe, feinem Chryfaen. fich begeistert fühlte : ber Glaube baran war fo ftart, bag er sogar Berhaltungsregeln für bie Zeit bes mirkfichen Ginbruche bes taufenbjährigen Reiche porfchreibt, bie Frage

nährt unsterfmecht, sob Ehriftug, fich Allen ober bloß ben Biebergeborenen zeigen werbe, ebenfo über Beit und Ort ber Antunft Untersuchungen auftellt. Go befrembend biefe hoffnung auch Manchem erscheinen muß, ber bie Gache geistiger aufzufassen gewohnt ift, so eigenthumlich ist sie boch bem Chriffen: in jeder Beit einer Rrifis des gottlichen Reiches, am Anfang beffelben, ober bei großen Ent= widlungspunkten, 3. B. jur Beit, ber Reformation, mar bie hoffmung auf die, Wieberfunft Chrifti unter Bielen rege; und eine abutiche Krists steht - mas nur Blinde längnen tonnen - qua jest bemselben bevor, und gewiß bet Stilling bie Grunbibee, um beren Bollführung es sich handelt, richtig angegeben, wenn er fagt,: "einst mit ber Ausgiegung bes, Geiftes auf Alle werbe erkannt werben, daß nun ber Unterschied ber verschiedenen driftlichen Parteien aufhoren, und fich Alles in mahrer, Ginigkeit bes Beiftes versammeln merbe;", piese Grundibee wird wohl jeben freier Depetenben ansprechen, fei es nun, bag er biebon nur einen geistigen Umschwung ber Menschen, ober mehr in der Weise der Phantafie eine zugleich äußerliche übernatürliche Beränderung ber Dinge hofft. Jebenfalls zeigt, bie neue Berausgabe ber Bengel'ichen Erklärung ber Apotalppfe, bag jene apotalpptischen Soffnungen in einem großen Theile ber Christenheit mieber rege merben. biese Schrift aber schließt sich passend als berichtigender und erläuternder Leitfaben Stilling's Giegesgeschichte

an, indem hier im Allgemeinen biefelden Betstellungen, nut nicht mit einer folden, man möchte fagen, der Betstegierung Gottes vorgreifenden und dem Glauben an die Apotalppse mehr schäbtichen als förderlichen Bestimmtbeit die Angabe der Zufunft enthält, namenflich aber, indem sie die complicirte, dem gemeinen Mann burchaus undersständliche Rechnung Vengel's vereinfacht, ohne im Resultate den ihm wesenklich abzuweichen.

Bir baben bieber ben einen Gegenfat betrachtet, gegen welchen bie Schriften Stilling's gerichtet fint. Aber feine Bolemit ift eine gedoppelte, und eben burdy biefe Deppels feitialeit feiner Bolemit gewinnt er ben mageen Stanb puntt, welcher fich in ber Mitte befinbet gwiften zwei Ertremen, bem Unglauben und - bem Wher alauben. Wie Stilling biefen in feinem Theobalb schilbert, haben wir fury zur Ginleitung anzugeben. Die Darftellung bes Beiftes ber Schwarmerei wirb ichon beren Biberlegung in fich fehließen. Der Mberglaube und bie Schroffrmerei ift im Allgemeinen bas Bewuftfein über bie Religion, wie ce fich in ber überreigten Phantafie bes ungebilbeten Bottes barftellt, welches retigiofe Begriffe von Gott, Unfterbichteit u. T. w. nie rein und allgemein; fondern immer in einer finnlichen Form anschauet. Zunächft follte man zwar eine entgegengesette Vorstellung vom Aberglanben und von ber Schwärmerei fich bilben. Die Richtung jener Frante. Gupon: welche im Theobalb auftritt, ift gerabe gegen bie finnliche

Seite bes' Menifchen gelebet. Und in ber That ift es ein Ang ber Schwärmerei, nicht nur bie sinnkichen Triebe. fenbern beinabe alles Menfchiche, ben freien Bluen, uns fürliche Gefühle und bas Gelbfibenten gang ju unterbratten Aber eben in ber völligen Unterbrudung bes Gelbftes gefe ber Genufe bes Ewigen auf, beffen Beffiblen fic ber Goneie: mer gang bingibt, fo baf er leicht wieber ans feiner Abers natürlichen Bobe in bie gemeinfte Ginnlichfeit berabitut. Anbererfeits bebente man ben von einem Schwärmer im Thecbald behaupteten Grundfat : "Werkt man ben Willen Soltes nicht wiffe, und weber Bernunft nech Offenbarung ficern Rath geben, fo folle man gar nichts thun, fonbenn schweigen und ruben, bie fich ber Bellen Gottes von felbit entwickle." Ich frage: wegn führt bielet Grundich ? Ges fest, Bernunft und Offenbarung reichten (was inbef nie ber Fall fein tanir) einmal nicht zu, Aber Gottes Willen und in befehren; ming nicht irgend ein Drgan in ums fein . woburch fich alebann Gott une offenbarte ?: Do aber bie Bernamft ausbriidlich ausgeschloffen ift; was bielet fit eine andere Quelle boberer Grennenia fibrig, nato. bie Phantaffe ober bas Gefilbi ? Wahrlich aber, bag biele Bhantafle, bak biefes Wefull ebenfo fulfch, unfittlich und bodft verfebrt, ale bem Billen Gottes angemeffen fein thinte; babon liefert eben bie Eriabinnia "Theobalb" trauffge Beifpiele: wenn & B. ber arine Bauernbutfce Therbard und ein Reautein Amalie bie alle intenfallichen

Drbnung: menibertaufenbert Cingebungen, ihren fleischlichen Liebe für Gottes Willen balten, ober wenn ju ber fogenaunten Berlonbunger Semeinde Abicheulichkeiten worfallen. meldie feicht jam bie fallfcen Ablond bigungen gegen bie griften Christen eriftnerten ... batte enicht ber Erzählen: gerabe bas Interpffe., ben Bietismus ingeinem, fconeren, Lichte, borrus fiellen : aber audfich : wenn ber meinfährige Sohn jeuch Theobaids, pothen Ahantaffe, foon frühe, burd, myfindie Schriften im Sociaten Brade gentannbet, wurde, fchou-im bieliene Aiter, Sünden ber Geschlechtelliebe begeben auch ben abondenmiditen Eintfidug follog, und jauführen ihmen beide bei beiteben berteite bei beiteben fündhafte, Mett - zu verlassen und Ginstehler, zu werhem-Maiden Stoff and Mahrung findet: biefe: gesteigerte Abantoffe truibte flehre vom tonfen biabrigen, Reiche, boffen Nabe olle fembrmerichen Getten wähner und in beilen Austmalting in glangenben finnlichen Bilbern fich fiche sibre burch bie Beurfunft nicht geregelte Ginhilbungetraft ergebt. widerend die wahrhafte Frömprigkeit. fich, mit der Mirklichkeit befrentebet und die verfcbiebenen Berhältniffe, in benen wir ald Familien: Standes und Staategenoffen deben, burchbritent is besecht und verklärt. Endlich ift eine durchmeg in biefen Copfen fprubelnbe Doffnung : bie Bieberhringung aller Dinge. b. b. die Lehre, i bag: Miles ... daß namentlich fowohl bule ale: gute Menichen in Bott, einft, wieber juradtehren werbeng An Ach, ift es mahr bag Gott bas Alkeine fei, bastitidiallen Omgen ift. Aber jaugleich lehrt die Bernunft

nnib Bas Enfiftentfitini?"baği eine servige Betfefebenfeit bie Menferen, fer ein einiger. Geglenifah in oh. Gin de ni und Bo fe'if Butt Anbeit! wei'be. Wie fagen, bie Bernunft ift er Beibes febet: "Delfe; foelt ber Menlich eine froies Befen AF, anbibeis jeben ein eigenehamlicher Gebrind viefes Billeusbernogens Statt Ander, is wird nie fent volline Genheit Aller in Gett git Stante tommen .. Ude Biefe-wellichen Unterfchiebe bet Denfchein flegt aber bie Bhaftaffeilbes i Sibbatimere Ginnbeg'; Tet verfenteificht nicht feikene 164 ben Geffine im Jene vänkt vant inrofti fine Einseit atter Binge nichtelfen fler er fitte in biefen Abgeund bet cititianer के त्यात्रेशीयरिक्शम ग्राप्ट सार नाम किल्ली के अधिक कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा nigeriffibit, ediffeljife ber Begenfohrt ber entwieleftete und Mainigfattigete Bat f sie in Waterfiftebe von Wharatter di Cunbend 42 4. wiegetheift frie einheimifch ; ainb forbilbet mislistigetere ifter fin iffin fimilier mehr ber Biberolle geften wie interlites Debnung verbelinge, ein Biberring welcher oft in haloffarrigen Angehörfum gegen bille gelftel the nind weltliche Deigkeit'nbetfillagen kinn. Dubet iff es in Mer Este Lie fichtien Ging in ber Geschichte Thebbinda, was er i bemetrei') nambemi ei iatte magriche Betiteungen bifrafidufen, Welhe Berfolfning im Staate finben lift, fin bemilEberbath fulent aferhober Staatsbeamtet befreunder mett ber wirflidien Welt und fit for hoben Segele fiftent, dufteln. in 19 2 is an order over him is end Bir Baven Weher ich Angenieineit die Motung ühr

ben Beift, barauftellen, gefuntti vorlcher in ben Gariften Stillings waltet, The glaube, wir burfen nun tann mehr fingen graff Stilling's Wiebergricheinen wofentliches Bebentaif ber Reiti? gehört er nicht mit feiner Bolemit einer verfebollenen Bildmagnitufe an , bat; er nicht, etwa Bebeutuma biogifür die bamatige Reit, die bamatige Bentmeile. wit iberen Befampfung er fich immer beschäftigt? Diefe Mrage, fagen wir .... bürfen wir faum, mehr aufwerfen. Macht, num bleibt ber be fation Theil ber in feinen fdriftftellerifchen Berten genuberten Weltonficht. in lange bas Christenthum besteht ; und biefe feine Weltenficht mun .... kamnte: fie im:einer itebenhipern; angiehenhern, Form, ibermoftelle fein unle der shantafieselle Stilling conthat? ide fone, with the much made interest positives a condition which Dalle mit fiche ne Weite bin wirt Stilling's Tenbeng nach fin mufere Beit von Bebeutung fein. Diejenige Auffallung bes Christenthums, muche durch bie Rantifde, Bhilosabie lich gestaltete, ift nicht etwa eing erft bemals gewordene. fonbenn reine im Wesentlichen wealter fie ift bie bes mes wöhnlichen Manichenverstandes, welcher Gett in, ein Jenfeite fent, Die Menfcheit ihrer Gattliebleit entlert, allo auch die Gottmenschheit Chrifti, und die fich in une eine senkende, Gnabe läugnet, und bagegen fratt ber in Gott pur Fulle gelangenben Freiheit, ein Bermogen leeren Millfür im Menschen sett, welche nie bas Gute an fich erreicht. wegwegen zugleich eine Unfterblichteit angenammen werben

muß, in welcher ber Mensch immer bem Unendlichen sich nößern soll, ohne je mit bemjelben eins zu werden. Die Spsteme ber Arianer, Nestorianer und Sociaianer sind ganz verwandte Michtungen, und man kaun sagen — die Vlieber ber höheren, sogenannten aufgeklärten Stände sind beinabe durchgänzig dieser geistedarmen Weltansicht zugezihan. Der Feind also, den Stilling bekämpft, ift noch nicht gestorben, er leht immer noch. Wo nun fändest du gegen diesen Feind einen solchen Streiter des Herrn, wie bieser Stilling mar?

Allerdings als. Philosphie, als herrschendes Sykam ift Kant's Theprie durch neuere Formen der Welts weisheit verdrängt worden. Aber dies seiht nun, haben seisheit verdrängt worden. Aber dies seiht der Nelt desinist, läugnet sie bemit nicht die Berisnlichkeit Spites, welche eine Daubtsehne der christichen Religion ift? Iwar nähert sie sich der Aristichen Religion ift? Iwar nähert sie sich der Aristichen Religion ift? Iwar nähert sie sich wender wen der Fottsweistichen Würde Ehristi vertheidigt; aber ist dies von ihr in dem eigenthümtich christichen Sinne gemeinet, nach welchem Christus specifisch von allen sibrigen Menschen verschieden ist; wird nicht vielmehr jene Einheit mit Gatt, welche sie Christo beilegt, zugleich als wesentliche Bestimmung aller Wenishen behauptet?

Leuchtet hieraus ichon ber Widerfpruch ber herrichenben Philosophie mit, her Beigiqu, ein, fo zeigt, fich biele Am

kattelberfatebehhett betrettikoa uste kaspromoser paintus Philimein Entighung Ber perfontionein ungerbrichteit, water leglere Lebre fogat eine ebenfo wichtige Stellung iniber difflichen Welfanficht einnilmnit, ale bie Bebre von Chtiffe Perfon: Läugnet milfer Mittelatter bas yeufelts; fo Tunt ed'fein wühred und goittiches Wefeit nuiellit Gtucte finben. Det Gt. Simonismus ippratt in biefet Beziehung gatig Wen Geift ber Beit ane, und eriihatte gewiß gebfern thie bang gefunben, wirbe er nicht eine bem verhapten bietate chifchen Papismus verwandte Staatofdriff Wifein Stent aufgenommen haben. Aber ih Lathennath tritt Bie neuefte phitofobbiftly religible Richtung "the threet ghiljen Gere Millitichtett Befrifinite herbolt: Wie Religion trechterdyung effice" hit beill' Ctaateleben ? ufter fieder ift bie Boteffon berdatente bie tungeretele Woltobie, and bereit manne mak glout, Duffenfahaff, Bitinft, Powie alte meinschitgentiene Atteballgen title Geftlinge die Wichtelbfer miebertegen gonde Dhite liver vie Walfrijelt Biefer Lehren erwas hier zu fagen, fo Benfelten wir nute. Dag bie allgeniethe Bligg nung bed Genfette nothivenbig voll"bet retigiefen Sette eine Gegenwirtuilly einbereit mußte. Ge tonnte nitht undere felfi ! bie felbfi the ether anomalen Form, im Buffaite gelftiger und letolichet Berruttung fich tunbiglienben 311 weisungen auf ein Jenseite und duf bab Bereiftragen ber Weifterlivelt" in bas Dieffeite 2 blife Mengernigen von Somnambitten'im u gt ent'inberall Muffeten! "fiberall Etjell"

undeme gerogen. Und : an biefe Erichtinungen fclieft fich bas unferem Stilling eigenthilmliche, ihm einerfeits bobe Bemunberung, aubererfeits Saf und Bergchtung zugiehenbe Bert, die Theoxie ber Beiftertunde, Da bie beut ju Tage berrichende Denkart, Die pas bar felichen Aufflarung entftanben ift, bie Bibelichre von Engeln, pen ber Fortbauer ber menschlichen Seele nicht annimmt, fo frage ich jeben auf sein Bewissen, ob es nicht Pflicht fei, die Erfahrungszeugniffe verftorbener Menschen öffentlich befannt zu machen, und baburch bie Bibellehre zu bemahrheiten ?" Dies ift ber von Stilling felbst angegebene Endamed feiner Schrift. Stilling war tein aberglaubischer Bewunderer bes Somnambulismus. Er erblickt in ihm eine außerorbentliche Entwicklung einzelner, bem Menschen angeborenen Rrafte, bes Ahnungevermögens und ber Ginbilbungetraft (S. f. grauen Mann St. 29). Er war einer ber Erften, welche ben Somnambulismus theo: retisch zu begründen suchten: er ftellte bie Principien, auf welche man noch immer zurudgeht, die Lehre vom Nether, Rervengeift, Ahnungevermögen zuerft in wissenschaftlicher Form auf. In biefer Biffenschaftlichkeit seines Banges liegt einerseits schon ein Burge, bag er fich frei erhielt bom unbedingten Glauben an bie fomnambulen Erschei: nungen, wie an hobere Offenbarungen: andererseits bat er fich eben baburch einen ficheren Blat im Gebiete ber

auf ben Sommanstallsinich fich begiehenden, innmer weiter fchreitenden Wissenschung in biesen Beziehung eine hohe Bedeutung für die von der regen Theilnahmte an diesen außerordentlichen Erscheinungen und von der wissenschung derselben beinahe gang verschlungene Gegenwart erworden."

The second secon

## heinrich Stilling's Jugend.

Eine wahrhafte Befdicte.

## Heinrich Stilling's Ingend.

இரும் வசும்ப்பட்ட இருவர்கள்

## geinrich Stilling's Jugend.

In Weftphaten liegt ein Kirchmiprengel in einem febr bergigten ganbftriche; auf beffen Soben man viele Meine Graffcaften und Fürftenthumer überfeben tann. Das Rirds borf heißt Florenburg; bie Einwohner aber haben von Miters ber einen großen Elek vor bem Ramen eines Donis gehabt, und baher, ob fie gleich; auch von Aderbau und Biebencht leben muffen; vor ben Radbarn, die bloge Bauern find, immer einen Borgug zu behaupten gefucht, die ihnen aber and bagegen machfagten, daß fie vor und nach ben Ramen Florenborf berbrängt, und an beffen Statt &los renburg eingeftibrt batton; bem: fet aber mie ihm molle, es ift wirklich ein Magistrat basalbst. beffen Haupt zu meiner Beit Johannes henritus Gewitetus war. Unger fchlachte, innoffende Leute nannten ihn auger bem Rath baufe Meifter Sans, bubide Barger pflegten bach auch mehl Meifter Edmibe gut fagen.

Sine Stunde von biefem Drie fühoffwarts liegt eine Meines Dorfchen, Diefenbuch, von feiner Lage zwischen Bergen fo genannt, war deren Führen die Haufer zu beiden Seiten des Waffers Hängen, das find aus den Thälern von Sab inte Mort her fuft in die Enge; und Tiefe zum Fluß binfommelt. Der Billice: Bang haifet der Gillen, geht

fteil auf, und seine Fläche, nach Besten gekehrt, ist mit Maibuchen bicht bewachsen. Bon ihm ist eine Aussicht über Felber und Biesen, die auf beiden Seiten durch hohe verswandte Berge gesperrt wird. Sie sind ganz mit Buchen und Eichen bepflanzt, und man sieht keine Lücke, außer wo manchmal, ein Mabe einen Ochsen hinauf treibt und Brennholz auf halb gebahntem Bege zusammenschleppt.

Bot ingefähr breisig Jahren lebte noch barin ein phrilitriger Grets, Eberhard Stilling, ein Bauer und Köhlendreifier. Erhielt fühdengangen Gonner duch im Wilde auf und bensett Kohlen zum nöre wöchentlich eineintlinalh Jänfe, um nach feinen Leuten zu serfehen. Er kam genreinigkich Gonnabends Abands, um den Sanntag, nach Itorenvier in die Kirche gehen zu können, allwo er ein Wirzlich von Kircheltrathe war. hierien bestanden nuch die niehteften Seftigerogene Kinder katte er worden die keines Lewins. Seche großgezogene Kinder katte er worden die nieden über die bes Kraften warm.

Sinsmals, als Sherhard ben Berg herunter kam, kind fielt beite tubtiffent Gemülichaldie uniongehende Sonne Betrückete, die Melodie ves Lieben. Der Lieben Sounen Bauf fund Pracht hat wun den Lag vollführet, unf elien Slaft pfiff, und babei das Lieb durchdachte, kam feite Machbar Skahler hinter ihmiser, der ein manig gefielt Machbar Skahler wert, gmb fich wen nicht viele um die

untergehende Sanne bestemmert haben medte. Rachbem er eine Weile schon nahe hinter ihm gewesen, auch ein paarmal fruchtlos gehustet hatte, fing er ein Gespräch an, bas ich hier wörtlich beisügen muß.

"Guten Abend, Chert!"

Dank hab, Stähler! (indem er fortfuhr, auf dem Blatt gu pfeifen.)

"Benn bas Wetter so bleibt, so werben wir unser Gehölze balb zugenichtet haben. Ich beute, bann find wir in brei Wochen fertig."

Es tann fein. (Rum pfiff er wieber fort.)

"Es will so nicht vicht mehr mit mir sort, Junge! Ich din schem achtundschizig Jehre alt, und du wirst halt

fiebengig haben."

Das foll wohl sein. Da geht die Sonne hinter den Berg unter, ich kann mich nicht gemig erfruen über die Gibe und Liebe Gottes. Ich war so eben in Gebanken dar über; es ist auch mit uns Abend, Nachbar Stähler! der Schatten des Todes steigt uns täglich näher, er wird uns erwischen, abe wir's uns unssehen. Ich muß ber, ewigen Güte danken, die mich nicht nur heute, sondern den gangen Lebenstag durch mit vielem Bestand getragen, exhalten und versorgt hat.

"Das tann wohl fein."

Ich erwarte auch mirklich ohne Furcht ben wichtigen Augenblick, wo ich von bichem schweren, alten und ftarren Leib befreit werben soll, um mit den Seelen meiner Botseltern und anderer heiligen Männer in einer ewigen Ruhe umgeben zu können. Da werd ich finden: Doktor Luther, Calvinus, Decolompabius, Bucerus und Ansbere mehr, die mir unfer fel. Passon, Heur Minter der Kerg,

to oft geriffinit; und gefägt hunn, rivifysio nollifik benediganfinin bie frommften Danier gemeienting der in in in : "Das fante midglichtfein !: Biber fant inie, Ebert, haft bu die Leute, die du da bergentit, woch geftennt 24 : Wie schwatest du? die sind Aber zweihnnbert Jahre tobt. 1 ... , Bo! ... , bas ware!ft ... ( ) !.. Dabei find alle meine Rinder groß, fie haben fchreiben und lefen geteent, fie tonnen ihr Brobberbienen . und haben mich und meine. Wassgereth beib mint meine welbig. ... "Nöthig? — hat sich wohl! — Bee eindet. Kanne fich ein Madden ober Bunge vertoufen; fich irgend mit armen Leuten abgeben gimn bifeiner Fandlie einen Rlatfic anhängen, ivenn bie Miteri nitist mehr Platt: geben konnen !#: Bor bem Allem ift mir nicht bange. Bott: Lab ! bes titein Acitigebon nichtenstille aft. In hab meinen Linbern burdy meine Unterpreifigig und Ruben wheet fo, großen, Mis fesen gegen bas Deie seinigenfant, baft, ich mint mint mehr the filrebrent beautogionele die in grat in a gran in is Stilles lachteiderftiche elkonninieln souche kachen mierte. weditie jerro Brittete, der beim febreit und in Bitter bei Berteit beite Entfligetisfatysing fathe forme thin out the control of the die urrecheire, weibe inde bentontre Britisch flagetweren Reinferen Ber 17ett bente aber, du wirft mohl die Pfeife iniben Gad fteden, wenn ich bir alles fagen werbe; wies ichnwelfet. 119 . Stillinge breite fich um "iftind gente ftutte fich ouf feine Belgart, lacielte mit bem mifriebenften und mwerfichtlichfiet Befichte, und fagte: Was weifieft, bie benn. Stübler, bas

mir fo web in ber: Seede thum:foll? Daft bu gehört Bathbar Stilling, bağ bein Wille bel will ber Schulmeiften, beimthet?" 

"Go will-Ach bie fingent, baff er des ventifebenten Brebigere Mori hente Tochtet: zu Lichthaufen haben will, und daß er sich mit ihr versprochen hab."

Daß er fich nit ihr versprochen bat, ift nicht mahr;

baß er sie aber haben will, bas tann sein.

Run gingen fie wieder

"Kann bas fein? Ebert! — Rennft bu bas teiben? Ein Bettelmenfch, bas nichts hat, tannft bu best beinem Gofin geben?"

Gebetrett haben bes ehrlichen Mannes Kinder nie; und wann fie's hatten? — Aber welche Lochter mag es fein ?

Moris hat most Touter.

"Dortchen."

Mit Wortchen will ich mein Leben befoließen. Nie will ich estivorzessent! Sie kam einwak zur mir auf einem Sonitag Radymistag, genftonsich und Margareth von ihrem Sater, setze still nich städlieg. Ich sich anchen: Augen an, baß sie west wollte, war ben Dadenweben las ich, daß sie nicht fagen könnte. Ich stagte sie, wonnacht ihr mas ? Sie stille nab seufgen und holte ähr von Reiche thaler; da! fagte ich; die will ich ench keihen, die ihr mir sie wieder geben könnt.

"Du häfteste fift soobs scheiten bummn z bis bosommit du bein Lebetag nicht wieder!"

Das war auch intein d Meinung, bag ich ihn bas Gelb fienten wollte. Hatt ich vo die über gelagt; bas Mäbchep hatte sich noch mehr geschänt. Anh, sagte sie, bester giptigen Buter Stilling! (bas gute Kind meinte bludige Thadpan) wenn' ich seif, wie nicht alter Papa sein troden Brod im Mund hermischlägt, und kunn as nicht tauen, so blutet mir bas Betg.

Meine Margareth lief, halte einen genften Topf füße Mich, und seitbem hat sie alle Wochen ein paarmal süße Milch bahin geschieft.

"Und bu tannft leiben, bag Bilbelm bas Dabchen

nimmt?"

Wenn er's haben will, von Herzen gern. Gefunde Leute können was verbienen, reiche Leute können das Ihtige verfleren.

"Du haft vorhin gesagt, du wüßtest noch nichts dangn. Du weißt boch, wie du sagk; daß er sich noch nicht mit

ihr verfprochen bat."

Das weiß ich! — Er fragt wich gewiß porber. "Bör'! Er bich fragen ? Ja, ba tannft bu lauge warten!"

Stähler! ich denne mainen Milhelm. Ich hab' meinen Kinbern immer gefage, fie konnen fo gun und fa peich heirathen ale fle wollten und konnen, sie sollten mar auf fleiß und Fremmigkeit sehen. Weine Mars avet haben hichte, und ich ein Sut mit vielen Schulden. Sott hat mich gesegnet, ich konn jedem hundert Gulden base mitgeben.

"Ich bin tein Gieldwielemann, wie du ! Ich muß wiffen, was ich thue, und meine Rinder follen heirathen, wie ich's

por's Befte ertenne."

Ein Jeber macht bie Souh nach feinen Leiften, fagte Stilling. Run mar er nab por feiner Sausthure.

Margareth Geilling hatte fchon ihre Löchter zu Bette geben laffen. Ein Stück Pfammentuchen ftand vor ihren Ebert auf einem iebenen Teller in der heißen Afche! fie hatte auch noch ein wenig Butter dann gethan. Ein Kampfeben mit gebrockter Mich frand auf der Bank, und fie begann zu forzen, mo ihr Wann wohl fo bange bigiben möchte. Insbem raffelte die Klinke an der Thüre, und er krat herein.

Sie nahm ihm seinen leinenen Quersad von der Schulter, beide den Tisch und brachte ihm sein Essen. Jemini! sagte Margareth, der Wilhelm ist noch nicht hier. Es wird ihm doch nicht etwa Unglüd begegnet sein. Sind auch wohl Wölse hier herum? Hat sich wohl, sagte der Bater, und lachte: benn das war so seine Gewohnheit, er lachte oft flant, wenn er ganz allein war.

Der Schulmeifter, Bilbelm Stilling, trat bierauf in bie Stube. Rachbem er feine Eltern mit einem guten Abend gegrufft, feste er fich auf bie Bant, legte bie Dand an ben Baden und war tieffinnig. - Er fagte tange fein Bort. Der albe Stilling ftocherte seine Zähne mit einem Meffer, benn bas war fo feine Gewohnheit nach Tifche au thun, wenn er and fichen tein Beifch gegeffen hatte. Enblich fing bie Mentter an: Bilbelm, mir mar als bang, bir follte nuns wieberfahren fein, weil bu fo lange ausbleibst, Biffeim antwortete: D, Mutter! bas hat keine Noth. Mein Bater fagt ja oft, wer auf feinen Berufewegen geht, barf nichts fürenten. Hier wurde er balb bleich, balb roth; endlich brach er fammelnb ins, und fagte: Bu Lichthaufen (to biefe ber Ort, mo er Schule bielt, und babei ben Bauern ibre Rieiber machte) wohnt ein armer vertriebener Brediger. ich ware mobil willens, feine jungfte Tochter zu beirathen; wenn ihr beibe Eltern es zufrieden feib, fo wird fich tein Sinbernift mehr finben. Bilbelm, antwortete ber Bater, bu bift breiundzwanzig Jahre alt; ich habe bich lehren laffen, bu haft Erteuntniß genug, kunft bir aber in ber Welt nicht felber helfen, benn bu haft gebrechliche Füße; bas Mabden ift arm und zur schweren Arbeit nicht angeführt; was baft bu fur Gebanten, bich finetunftige an ernahren ? Der Schulmeifter antmortetes 3ch will mit meiner Sande

thierulia mich "noth durchbytagen; unte mich im Abrigen ating aif ble göttliche Berferge Ubergeben; vie wied mitch nno meine Dor'th'e ebenfonicht nahreng ale alle: Bogel bes Himmels. — Bas fagft bin, Warogareth & fprach ber Alte: - But! who follt ich ingen , verfeste fie: weißt bu noch, was ich bir gur Antwort gabt in unfern Bruut: tagen ? Lag und Wilhelmen nit feiner fran gu und nehnen; er taim fein Sandwert treiben. Dorthe fall mit und friernen Billitern belfen / fo biel fie tann. Gie leent noch finmer etwas, benit fie At'hods jung. Gie tonien mit uns an ben Lifth gehen; was er welterent ; bas gibt er uns, Mirb ibir berforgen blien Belbe mit bem Dothugene To geht's, thein' fc, fim beffen: "Bent bit meinft erralbente ber Bater, so mag et bes Mittochen woten With ermel Wils h'el mi !! bente, You's the thurs ; 'es iff' nichts Geritiges Der Gott beiner Bater fegne biet mit ellen; was bie und beinem Maddell nothig ift. Withelmen ftanben bie Cholinen in ben Alligen: Er fchittelte Bitter und Minter ble Balby vetlipford, ihnen ville Effeire Punto ging zu Bette. Und madhen Verafte Stell in gefein Wondoned gefungen ; die Spitte mit Verif Ditgelhen Wieber zügeklemmer, Margaret paber nach ven Richen gesehen Hatte ; ett ste alle idigenimme intebertalletell, for gingen fiel with fundfente blie down com

Bilhelm kain kirf feine Kammer, an welcher nur vin Eaben wir, Bet über eben Pigenan richt folioß, daß wich fo viel Lag källe birchfciihlnerte können, am zur wisen, ih män auffiehen thaffel. Dieses Genster war noch offen, baher krat er och Kisselbe, est fahigerabo gegen den Wald fin; Mes wird in kiefer State innergoeinkuntigialen fangen wich fin; Mes wird in kiefer State war indistinction wie bei war indispension biere ein Winter gewisen.

"D Gett! fenigte er, bir bank ich, bag du mir solche Einen gegeben haßt! "D. laß sie Freude an mir sehen! Les mich ihnen nicht zur Laßt sein! Dir bank ich, baß du mir eine ingendhafte Fran gibst! D segne mich!"— Thräney und Empfindungen hemmuten ihm die Sprache, und da res, det sein Henry unsenssprechliche Worte, welche nur die Seelen empinden und kennen, die sich in gleicher Lage befunden haben.

Rie hat Jemand fanfter gefchafen als ber Schulmeifter. Gin inniges Bexpnilgen wedte ibn bes Morgens früher als forfit. Er fland auf; ging heraus in ben Wald und erneuerte alle feine beiligen Borfate, Die er je in feinem Leben fich vongenommen batte. Um feben Ubr ging er wieder nach hans und aff mit feinem Eltern und Schwestern bie fife Mildinbra und ein Butterbrob. Rachbem fich nung ber Buter zuerfit . bennach auch ben Sohn ben Bart abges . macht, die Mutter aber mit den Tächtern fich berathichlaget. wer unter ihnen zer Doufe bieiben; und mer in die Kirche gehen follte, : fo dog man : fich an. Diefes Alles war in einer balben Stunde geschieben a bobann gingen die Tochter ber, barnach Wilhelm, and puthinterft ber Bater mit feinem biden Bornenftode. Wenn ber alte Stilling mit feinen kindern ausging, fo musten fie allemal por ibmi geben, damit er, win er ger fogen pflette, ben Gang und bie Sitten feiner Rinben foben, und fie que Chybarteit anfilhren tonnte,

Nach ben Predagt ging Milihelm mieter. nich Eichte haufen, wo er Schneineister war; aus wo end, fein, älter nr verheiratheter: Bruber. Tohan nicht Iling, mobatzin einem andern Rachbanhäuse hatteiber alse Postop. Wierib mit feinen awer Töchtem ein, pass Kannnern gemiethet, in velden er sich aufhält. Idachben, von ben Machnittas Wilhelm seinen Bauern eine, Predigt in den Kanpelse parf

gelefen , mit mit ihnen nach altem Brands lein Bid ftfringen, fo eitte er, fo gefchutind als es wur feine gebruhlichen Füße zuluffen wollten, nach Herrn Mori ben. Der alte Mann fag eben por feinem Clavier und fpielte ein geiftlich Lieb. Sein Schlafrod war fehr weinden und fchon gewaschen, nirgend sah man einen Deba; aber mobil bundert Lappen. Reben ihm auf einer Rifte faß Bortife, ain Mabujan von zweinnbewanzig Jahren, ebenfalls febr reinlich, aber armlich angezogen, bie gar anmuthig bas Lieb zu ihres Baters Melobie fang. Gie wintte ihrom Bithelm beiter kächelnib. Er fette fich zu ihr und fang mit nus ihrem Buch. Sobald bas Lieb zu Ende mar ... griffete beb Baftor Wilfelnten und fagte : Schulmoffter , ich bin nie vorgnugter, die wenn ich fpiele und finge. Wie ich noch Prediger war, ba fieß ich manchmal lange fingen, weil unter fo wiel vereinigten Stinkmen bas Herpwoelt über alles Brbifche fich wegzwingt. Doch ich muß etwas Underes mit end reben. Mein Dorteben hat mir geftern Abend berausgeftammeit, baff es end lieb habe; ich bin abet arra : mas fasen eine Eftern ? - Gie find mit Maem hemilich waht gerfreieben, antwortete Wilhelm. - Derichen brangen Thranen: sus ibren bellen Mugen, und ber atte ehrmunbige Mann Rand tinf; nahm feiner Tochter recife Sund; gab fiz Wilhemen und fagte : Bich habe nichts' in ber Belt, late perei Bidcher; biefe ift mein Angapfel ; minun fie, Gobn's nimmt fie! -Er weittte - "ber Segen Jehova wiefe auf end herrnter, und muche ench gefegnet vor ihm und feinen Beiligen und gesegnet vor der Weit! Gire Studet maffen wuhre Christen werben, eure Radstommen feien groß ! Gie muffen auger abrieben fleben int Buthe bes Lebens! Dein gannes Laben witr Gott geholifiget; miter vielen Schwaftbeiten, abere abine Anstoff, hab'ich gewandelt und alle Menschen geliedt; dies seinen eure Richtschunk, so werden meine Gebeine in Frieden ruhen!" Er wischte sich hier die Augen. Beide Beröndte Alisten ihm Hände, Backen und Mund, und hernach auch sich selbst zum erstenmale, und so sahen sie wieder nieder. Der also dur sing hieraus an: Wer Dortchen, dein Brututigam hat gebrechsche Füße, hast du das noch nicht gesehen? Ja, Papa, sogk sie, ich hab's gesehen; aber er redet immer so gut und so fromm mit mir, daß ich selten Acht auf seine Füße gede.

"Gut, Dortchen, bie Mabchen pflegen boch auch wohl

auf bie Leibesgeftalt an feben."

Ich auch, Papa, gab fle zur Antwort; aber Wils hein gefallt mir fo, wie er ift; hatte er nun gerabe tift, fo ware er Bilbelm Stelling nicht, und mie

wirbe ich ihn benn lieb haben können?

Der Bastor lächeite zufrieden und suße fort: Du wirst nun diesen Abend auch die Küche bestellen müssen, denn der Bräntigam wuch mit dir essen. Ich had nichts, sagte die mschuldige Brant, als ein wenig Milch, Käse und Drod: wer weiß aber, ob mein Wilhelm damit zufrieden ist? Is, verseite Wilhelm, ein Selict wocken Brod mit euch zu esten, ist angenehmer, als seite Milch mit Weisberd und Gierpfannenkuchen: Herr Moritz zog indessen seinen abgetragenen braunen Noch mit schwarzen Kohr, ging und lächern an, nahm kein taliert gewesend Rohr, ging und liche Flinte leithen, und damit von Kohr, die eines siene Flinte leithen, und damit will ich seine, od ich eines siene kinnte leithen von der Jagb gewesen.

Run waren unfere Beriobien allein, mnb bas fothen fe Belbe gewänficht. Wie er fort war, fchingen fteinte

Schibe: in einander, sugen neben einauber, und ergählten fich, was ein Bebes empfunden, genehetund gethau, feitsvent stoffen einaider gefallen hatten. Sobald-sie serigwaren, singen sie mieden pour vorug aus, und gaben der Goschichte vielmlei Wendungenge so war sie innger neurster wert sier waren sein sie innger neurster war sier innger neurster wert sier wieden seine Wenfahren sangweiligt, wurt für sier nicht.

Friedrite, Monitsen sandere Tochter, unterbrach bieles Bergnügen: Sie führnte herain, indem sie ein glies Minrientied baherlang. Sie führte. Störf ich such kragte Minrientied baherlang. Sie führte. Störf ich such kragte ster. Du ftörst mith nie, logte Donkhan; denn ich gebe niemals Acht auf das, was du sagst nder hust huft das, du bei kromm, verletze jene; aber du dasst doch so da heb bei den Schulmeister sien? doch der ist auch fromm. Und nich bazu bein Schulmeister sien? doch der ist auch fromm. Und nicht bazu bein Schulmeister sien der ihr. Dort he in die Rede, heute haben wir und werspenden. — Dos gibt also, eine hustziet für mich; sagte Friedrite, und hüpfte weider zu Ehnru hinaus.

Iseben fle so vergnägt beisaminen jasen, filippie Fried.
14'te während wieder in die Kammer. Acht riek sie ficmenelnd die bringenisse meinen Bater blutig ins Apri. Is st. der Idger; schläger ischen Bater blutig ins Apri. Is st. der Idger; schläger ihn nach innner, und drei den Ihn todt Des ich ein that rinen hollen Gereisund, sieh zur Ahüre stannet. Wit ihr inn eiter ihr nach, aber dem geste Menlaten Generalischen Schweiten der geste Menlaten benden der geste menlaten bei Modern. Sein den der gesten die nach dem Aberden der geste feine der dem Aberden dem Weiten die Konsten der dem Weiten granen Dane inner Vertebnussen Stehe Generalischen Generalischen der dem Bater in dem Beiter dem Kallen granen Hauften, sein dem Hauften dem Fägen franden und ihn fluchten, herteten, kalles ihn stämpfen ihn Käuste, von die Rafe, und inner, geschessen kalles ihner ihm Käuste, von die Rafe, und ihner, geschessen kallesten ihm Käuste, von die Rafe, und ihner, geschessen

Sanchie lag vor Morthen auf bem Tifch. Der unparteifche Birth trug ruhig Branntwein ju. Friebrite bat flehentlich um Gnabe, und Dortchen um ein wenig Branntwein, bem Bater ben Kopf zu waschen: allein fie hatte fein Gelb, ju bezahlen, und ber Schaben mar auch ju groß für ben Wirth, ihr ein halbes Glas zu fchenken. Doch, wie die Weiber von Natur barmbergig find, fo brachte bie Birthin einen Scherben, ber unter bem Bapfen bee Branntweine geftanben, und baraus mufch Dort den bem Bater ben Ropf. Morit batte fcon vielmal gefagt, dif ihm der Junker Erlaubniß gegeben, so viel zu schießen, als ihm beliebte; allein ber mar nun jest zum Unglude verreifet; ber Bafter schwieg dabei still und entschulbigte fich nicht mehr. Go ftanden die Sachen, als die Gebrüber Stilling ins Wirthshaus tamen. Die erfte Rade, Die fie nahmen, war an einem Branntweinglase, womit ber Wirth aus dem Reller kam, und es fehr behutsam trug, um nichts ju berschütten; wiewohl diese Borsicht eben so gar nöthig nicht war, benn bas Glas war über ein Biertel leer. Johann Stilling wischte bem Wirth fiber bie Banb, daß das Glas gegen bie Wand fuhr und in taufend Stude iprang. Wilhelm aber war schon in ber Stube, griff feinen Schwiegervater an ber hand, und führte ihn mit ioldem Ernst aus ber Stube, gleich als wenn er bet Junter felbst gewesen ware, sagte aber Niemand etwas, iondern schwieg gang still. Der Jäger und bie Rnechte brobten, hielten balb bie, balb ba; allein Bilhelm, ber besto ftarter in ben Urmen war, je schwächer seine duße waren, sah und borte nicht, schwieg immer still unb' arbeitete nur Moripen Ios. Wo er an seinem Rod eine

augeklemmte Band-fand, die brach er auf, und fo brachte er ihn vor bie Thure. Johann Stilling aber rebete mit ben Jagern und ben Rnechten, und feine Worte maren lauter Meffer für fie; benn ein Jeber wußte, wie boch er bei bem Junter angeschrieben ftanb und wie oft er mit tom ju Abend fpeifen mußte. Die Sache lief am Enbe babin aus, bag ber Jäger bei ber Wiebertunft bes Juntere abgefest, Moripen aber zwanzig Thaler für feine Schmerzen ausgezahlt wurden. Was ihnen noch schneller burchhalf. war, bag ber gange Blat vor bem Saufe voller Bauern ftanb, welche Tabat rauchten, und fich mit bem Bufeben beluftigten, und es nur barauf antam, bag einer unter ihnen die Frage aufwarf, ob nicht burch diesen Borfall Eingriff in ihre Freiheit geschehen fei? Ploplich wurben hundert Faufte bereit gewesen fein, ihre driftliche Liebe gegen Moripen auf ben Naden Joftens und feiner Befährten zu beweisen. Auch war ber Wirth eine feige Memme, ber oft Ohrfeigen von feiner Frau verschluden mußte; und endlich muß ich noch bingufugen, ber alte Stilling und feine Sohne hatten sich burch ihre ernste und abgesonberte Aufführung eine folche Hochachtung erworben , bag fast Diemand bas Berg hatte, in ihrer Gegenwart nur zu icherzen; wozu noch kommt, was ich oben schon berührt, bag Johann Stilling bei bem Junter in großer Onabe ftanb. Run wieber jur Geschichte.

Der atte Morin wurde in wenigen Tagen wieber beffer, und man vergaß diese verbrießliche Sache um so eher, weil man sich mit viel vergnügteren Dingen beschäftigte, nämlich mit ben Zurüftungen zur Hochzeit, welche ber alte Stilsling und seine Margarethe ein für allemal in ihrem Hause haben wollten. Sie mästeten ein paar Hühner zu

Suppen, und ein fettes Michtalb wurde bagu bestimmet. auf großen irbenen Schüffeln gebraten gu werben ; gebadent Bflaumen bie Menge, und Reis an Breien, nebft Roffmen und Korinthen in bie Subnerfuppen, munden im Ueberfluß macidafft. Der alte Stilling hat sich wohl verlauten laffen, bag ihn diese Hochwit nur allein an Speisen und Biltualien bei gehn Reichsthaler getoftet habe. Dem jei aber wie ibm wolle, Alles war boch gufgeräumt. Bilbelm batte für die Reit die Schule ausgelett; benn in folden Reiten ift man zu teinem Berufsgelchäfte aufgelegt. Auch brauchte en die Lage nothwendig, feiner Braut und Schweftern neue Aleiber auf die Dochzeit zu machen, und fonft mancherlei gu handthieren. Stillings Töchter verlangten folde ebens falls. Sie probirten öftere ihre neuen Wänimfer und Rode von seinem schwarzen Tuch; die Zeit wurd' ihnen Jahm lang, bis fie fie einmal einen gangen Tag enhaben komnten:

Enblich brach bann der längst gewünschte Donnerstag an Alles wax den Morgen vor der Soune in Stillings hause wach; nur der Alte, der den Abend verher spät aus dem Wald gekommen war, schile ruhig, die es zeit war, mit den Brautlenten zur Kirche zu gehen. Ann ging man in geziemter Ordnung nach Floren dung, allwo die Braut mit ihrem Essolge schon angekommen war. Die Copulation ging ohne Widerspruch vor sich, und alle zujammen versügten sich nun nach Tiefen dach zum Hochs zütmahle. Zwei lange Bretter waren in der Stude sieben einander auf hölzerne Blöck gelegt, anstatt des Tischest Margareth hatte ihre seinsten Tischtücher derüber: gei sprifet, und nun wurden die Spelsen ausgeträgen. Die Lössel waren von Ahornholz, schön glett, mit ausgestochenen Kolen, Blumen und Laufwerk genocheitet. Die Zulegnussen hatten schne gelbe hölzerne Stiele; so waren and die Teller schon rund und glatt vom hartesten weißen Buchenholz gesvechselt. Das Vier schamte in weißen steinernen Krügen mit blauen Blumen. Doch stellte Margareth auch einem Jeden frei, anstatt des Biers von ihrem angesachmen Birnmost zu trinken, wenn Jemand dazu Belleben tragen möchte.

Nachdem alle zur Genüge gegessen und getrunken hatten, so wurden vornünftige Gespräche angestellt. Wishelm aber und seine Beaut wollten lieber allein selle und reden; sie zingen daher tief in den Balb hinein. Mit der Entfersung von den Menschen wuchs ihre Liebe. Ach! waren keine Bedürsnisse diesen Raar an einer irdischen Seligkeit gemangelt haben? Die briden alten Witer, die stig indessen mit dem Kung Bier allein gesett hatten, versielen in ein erustes Sespräch. Stilling redete also:

"Herr Mitvater, mir hat immer gebancht, Ihr hattet bester gethan, wenn Ihr Guch an bas Laboriren gar nicht gesehrt hattet."

Barum, Mitvater?

"Wenn Ihr Eure Uhrmacherei beständig getrieben hattet, so hattet Ihr reichlich Guer Brod' erwerben können; nun aber hat Euch Gure Arbeit nichts geholfen, und basjenige, was Ihr hattet, ist noch bazu barauf gegangen."

Ihr habt Necht und auch Unrecht. Wenn ich gewußt hattet, daß breißig bis vierzig Jahre hingehen wilrben, eh

hätte, daß dreißig dis vierzig Jahre hingehen würden, eh' ich ven Stein der Weisen würde gefunden haben, so hätte ich much freilich bedacht, ehe ich's angesangen hatte. Run aber, da ich burch die kange Ersahrung Etwas gesernt hade nuch tief in die Gekenniniffe der Natur eingebrungen

bin, nun würd' es mir leib thun, wenn ich mich umfonst

folte lange geplagt baben.

"Ihr habt Euch gewiß fo lange umfonft geplagt, benn Ihr habt Euch einmal bisher kummerlich beholfen. Ihr mogt nun so reich werben als Ihr wollt, Ihr könnt boch , bas Glend fo vieler Jahre nicht in Gludfeligkeit verwanbein; und zubem glaub' ich nicht, baß Ihr ibn jemals betommt. Wenn ich die Wahrheit fagen foll, ich glaube nicht, bag es einen Stein ber Beifen gibt!"

36 tann End beweisen, bag es einen Stein ber Beifen gibt. Gin gewiffer Dettor Belvetius im Sagg bat ein flein Buchlein geschrieben, bas gulbene Ralb genannt: barin ift es bentlich bewiesen, so bag Niemand, auch ber größte Unglaubige, wenn er's liefet, nicht mehr zweifeln tann. Db ich benfelben aber bekommen werbe, bas ift eine andere Frage. Warum nicht eben fowohl als ein Auberer? ba er ein freies Geschent Gottes ift.

"Wenn Gud Gott ben Stein ber Weisen fchenten wollte, Ihr hattet ibn foon tange! Warum follte er ibn Euch fo lange vorenthalten? Zubem ift's ja nicht nothig. daß Ihr ihn habt; wie viele Menschen leben ohne ben Stein ber Weisen !"

Das ift mahr; aber wir follen une fo gludlich machen

als wir tonnen.

"Ein breifigjahrig Elend ift gemiß tein Glud; aber nehmt mir nicht übel (er schüttelte ihm bie Banb), ich babe, fo lang ich lebe, keinen Mangel gehabt, bin gefund gewesen und alt geworben, meine Rinber habe ich erzogen, lernen laffen und ordentlich gekleidet. Ich bin recht ver; gnugt, und alfo gludlich! Man tonnte mir ben Stein ber Beifen nicht fchenken." facto area

"Aber hört, Mitvater! Ihr fingt recht gut und schreibt schun; werbet Schulmeister hier im Dorfe! Friedriten könnt Ihr vermiethen. Da habe ich noch eine Aleiber-tammer, barein will ich ein Bett stellen, so könnt Ihr bei mir wohnen, und also immer bei Euern Lindern sein."

Ener Anerbieten, Mitvater, ift fehr gut; ich werbe es auch annehmen, wenn ich nur noch einen Berfuch werbe

gentacht haben.

"Macht leine Probe mehr, Mitvater! sie wird Euch gewiß sehlen. Aber laßt und von etwas Anderem reden. Ich bin ein großer Liebhabet von der Sterinvissenschaft; kennt Ihr auch wohl den Sirins im großen Innd?" Ich din eben kein Sternkurdiger, doch aber kennelick ihn. "Er steht gemeiniglich des Abends gegen Mittag. Er flummt so grünröthlich. Wie welt mag er wohl don det Erde fein? Sie sagen, er soll wohl nech viel höher sein als die Sonne."

"Wie ist bas möglich? Ich ben so ein Liebhaber von ben Sternen. Ich mestie immer, ich wäre schon babei, wenn ich sie besehe. Aber kennt the auch ben Wägen und ben Pflug?"

19 3a, man hat fie mir wohl gewiefen. 4 17 24 3

"O welch' ein wunderbarer Gott!"

"Angatethe Stilling hörte dieses Gespräch; sie kam
und sehte sich zu ihrem Mann. Ach, Ebert! sagte sie, ich
kann wohl an einer Blume sehen, daß Gott wunderbar
ist. Laßt uns die begreisen kernen! Wie vohnen bel bem
Gras und den Blumen; die laßt uns hier bewundern;
wenn wir im Himmel sind, dann wollen wir die Sterne
betrachten!

Das ist recht, sagte Morit, es sind so viele Bunber in der Ratur; wenn wir die recht betrachten, so können wir die Weischeit Gottes wohl kennen lernen! Doch ein Jeder hat so Etwas, wogn er besonders Luft hat.

So vertrieben bie Hochzeltgafte ben Lag. Wilhelm Stilling und seine Braut verfügten sich auch nach hause und fingen ihren Chestand an, wovon ich im folgenden

Rapitel Mehreres fagen werbe.

Stillings Töchter aber fagen in ber Dammerung unter bem Rirschenbaum und jangen folgendes schone weltliche Lieblein:

Es ritt ein Reiter wohl über's Felb, Er hatte kein'n Freund, kein Gut, kein Geld. Jein Schwesterlein war hübsch und fein. "Ach Schwesterlein! ich sage dir Abie. Ich eich bich ja nimmermehr.
Ich reite weg in ein fremdes Land.
Reich' du mir deine weiße hand!"
Abie! Abie! Abie!

3ch fab, mein schönftet Bellberfein, Ein buntig, artig Begefein. Es hüpfte im Wachholberbaum. Ich warf's mit meinem Ringelein, Es nahm ihn in sein Schnäbelein Und sieg weg in ben Walbe fort. Abie! Abie! Abie!

"Schlief' du bein Schloß woht feste zu, halt' dich fein still in guter Aub.
Laß Riemand in dein Kinnierfein!
Der Ritter mit dem schwarzen Pferd ab hat dich zumalen lieb und werth.
Rimm dich vor ihm gar wohl in Acht!
Rannig Mägdlein hat er zu Fill gebracht!
Abie! Abie! Abie!

Das Mägblein meinte nittentich.
Der Brüber fab noch hinter fich,
Ind griffte fie noch einmal fchun.
Da ging fie de the Abiameristu,
Ind bonnte da nicht frihlich fein.
Den Ritter mit dem schwarzen Pferd.
Hätt' fie vor allen lieb und werth.
Abte! Abte! Abie!

Der Ritter mit bem ichwerzen Roß hatt' Güter und viel Reichthum groß, Er kame gum Jungfräulein zart. Er kame oft um Mitternacht Und ginge, wenn ber Tag anbrach. Er führt sie in sein Schlöffelein Bum anbern Jungfräulein fein. Abie! Abie! Mie!

Sie tam bahin in schwarzet Nacht. Sie sah, baß er zu Fall gebracht Biel ebele Jungfrauen zart. Sie nahm wohl einen libsen Bein Und goß ein schnöbes Gift hineln, Und trunt's bem schwarzen Ritter zu. Es gingen beiben die Acugelein zu. Abie! Abie! Abie!

Sie begruben ben Ritter ins Schloffe fein, Das Mägblein inbei ein Brünnelein.
Sie schläft ba im kühlen Gras.
Um Mitternacht ba wandelt sie umber Am Moudsche, dann seufzte sie so sehr. Sie wandelt da in weißigem Aleid Ind klagte da bem Wald ihr Leib.
Mote! Abie! Abie!

Der oble Bruber eilt herein Bei biefem tlaren Brünnelein. Und fah' es fein Schwesterlein gart. Was machft bu mein Schwesterlein allhier? Du seufgest so, was fehlt bann bir? "Ich hab ben Nitter in schwarzer Racht, Und mich mit bifein Gift umbracht. Abie! Abie! Abie!

Wie Rebel in bem weiten Raum Flog auf bas Mägblein burch ben Baum — Man fab' fie wohl nimmermohr? In's Riofier ging ber Ritterdmann Und fing ein frommes Leben an. Da betet er vor's Schwesterlein, Auf bat sie möchte seilg sein.

Able! Able! Able!

Eberhard Stilling und Margareth, feine ebeliche Sausfrau, erlebten nun eine neue Beriobe in ihrer Bausbaltung. Da war nun ein neuer Hausbater und eine neue Sausmutter in ihrer Familie entstanden. Die Frage war alfo: Wo follen biefe Beiben fiben, wenn wir fpeifen? - Um die Dunkelheit im Bortrag ju vermeiben, muß ich ergablen, wie eigentlich Bater Stilling feine Orbe nung und Rang am Tifche begbachtete. Dben in ber Stube war eine Bant von einem eichenen Brett langs ber Wand genagelt, die bis hinter ben Ofen reichte. Bor biefer Bant, bem Ofen gegenüber, ftanb ber Tijde, als Rlappe an bie Band befestigt, bamit man ibn an biefelbe auffchlagen tonnte. Er mar aus einer eichenen Diele von Bater Stilf ling felbften gang fest und treubergig ausgearbeitet. Un biefem Tifche fan Cherhard Stilling oben on bur Band, wo er burch bas Brett befestigt mar, und mar vor bemfelben. Bielleicht batte er fich biefen vortheilhaften Blat barum gewählt, bamit er feinen linken Ellbogen auf bas Brett ftuben, und augleich ungehindert mit der rechten

Sand essen tönnte, Doch vabon ist teine Gewisster, deun er hat sich nie in seinem Leben, beutlich harüber ertlärt. An seiner rechten Seite vor dem Lisch sagen: seine vier Töchter, damit sie ungehindert ab- und zugehon könnten. Zwischen dem Tisch und dem Ofen hatte Margareth ihren Plat; eines Theils, weil sie seicht fror, und andern Theils, damit sie füglich über dem Lisch sehen konnte, ab etwa hier oder dort Etwas sehste. Hinter dem Lisch hatten Johann und Wilhelm gesessen, weil aber der eine verheirathet war, und der andere Schule hielt, so waren diese Plätze leer, die zeit, da sie dem jungen Ghepaar

nach reiflicher Ueberlegung angewiesen wurden.

3 Buweilen kime Johann Stilling, feine Eltern gu befnichen. Das gange Saus freute fich, wenn er' tam; beim er mar ein befonbeter Mann. Gin jeber Baner im Borfe batte und Chrfuttif vor ihm. Goon in feinet frahen Jugend hatte er einen hölzernen Teller zum Aftrolabitum; und eine feine; febone Butterbole von fcbnem Buchenholz gunt Compas umgeschaffen, unb'bon einem Bliget geometrifche Observationen angestellt: Debin zu ber Beft ließ ber Lanbesfürst eine Landlarte verfettigen. A De han'h hatte zugesehen, wann bet Ingenieur operirta. Zu blefet Zeit aber war er wirklich ein gefchickter Landmoffer, wutbe auch von Ebeln und Unebein bei Theilung ber Gilter gebraucht. Große Ranftler haben gemeiniglich bie Engetto an fich; baff ihr erfinberifcher Gelft immer amas Meues fucht; baber ift thnen basjenige, was fie fchon erfunden habeit; und was fle wiffen, viel zu fangweilig, be feiner zu verfeinern. Johann Stilling war alfo klim!" benn was er konnte, verfaunte er, um basjenige fin wiffen; was er noch nicht tounte. Seine gute einfaltige Frau wänschie off, baß ihr Mann seine Kunfteleien auf Felb und Wiefen zu verbessern wenden möchte, damit fit mehr Brod hätten. Allein, laßt und ber guten Kan hier Einfalt verzeihen; sie verstand es nicht bester; wenigstend Johann war ting genng hiezn. Er schwieg ober lächelbe.

Die Quabratur vos Zirkels und die immerwährente Bewegung beschäftigten ihn zu dieser Zeit. Bar er mut in ein Geheimniß tieser eingebrungen, so lief er geschwind nach Tiesendach, um seinen Eltern und Geschwistern seine Entbedung zu erzählen. Kam er dann unten durch's Does herauf, und es erblickte ihn Jemand aus Stillings Haufe, so lief man gleich nach Hanse und rief Alle zusammen, um ihn an der Thüre zu empkangen. Ein Jedes arbeitete dann mit doppektem Fleiß, um nach dem Abendessen nichts mate zu thun zu haben. Dann sehte man sich um den Tisch, flügte die Ellenbogen darauf, und die Hand an die Ballen — Aller Augen waren auf Johanns Mund gericktet.

Alle halfen bann an der Quadrafur des Zirkels ets finden; selbst der alte Stilling verwendete vielen Fiels auf die Sache. Ich würde dem ersindetischen, oder bester, dem guten and natstricken Verstande bieses Mannes Gewalt anthun, wenn ich sagen sollten der hatte wicker walt anthun, wenn ich sagen sollten der hatte wicker in dieser Sache geleistet. Bei seinem Adhlenbrennen deschlitigte er sich damit. Er zog eine Schnur um sein Virnmostfaß, schnitt sie mit seinem Brodmesser ab; kagte dann ein Arett genau vierkantig; und schabte es so lange, bes die Schnur just darum paßte: Rum mußte ja das viewe edigte Brett genau so groß sein; als der Itele des Mosts sasse edigte Brett genau fo groß sein; als der Itele des Mosts sasse lachte die großen gelehrten Köpse, daß sie aus dem eine lättigen Dinge so vier Werts machten, und erzählte bei

nachfter Gelegenheit seinem Johann bie Erfindung. Wir wollen die Wahrheit gesteben. Bater Stilling batte mobil michte Sohnisches in feinem Charafter : boch lief bier eine Beine Sathre mitunter; aber ber Landmesser machte bald ber Freude ein Ende, inbem er fagte: Es ift bie Frage nicht, Bater! ob ein Schreiner einen vieredigten Raften machen konne, ber juft fo viel haber enthalte, als eine runde chlindrifche Toune; sondern es muß ausgemacht fein, wie sich ber. Diameter bes Zirkels gegen seine Peripherie verhalte, und bann, wie groß eine Geite bes Quabrats sein muffe, wenn es so groß als ber Zirkel sein soll. Aber in beiben Fällen barf an einem Facit nicht ber tausenbste Theil eines Haares fehlen. Es muß in ber Theorie burch bie Akaebra bewirkt werben konnen, bag es mahr ift! ... Der alte Stilling murbe fich geschämt haben, wenn nicht die Belehrfamteit seines Sohnes und seine unmäßige Frende barüber alles Schämen bei ihm verbrangt hatte. Er fagte beswegen nichts weiter, als: Mit Gelehrten ift nicht gut bisputiren; lachte, schüttelte ben Ropf, und fuhr fort, von einem birtenen Rlot Spane ju ichneiben, mowit man Feuer und Lichter, auch allenfalls eine Pfeife Rabet anzunden tonnte. Diefes mar fo feine Beichäftigung

Stillings Töchter waren start und arbeitsam. Sie pflagton die Erde, und sie gab ihnen reiche Nahrung im Barten und Felde. Dortchen aber hatte zarte Glieber und Hande, sie wurde geschwind mübe, und bann seuszte ste mud weinte. Unbarmberzig waren nun die Mädchen eben nicht; aber sie konnten doch nicht begreifen, warum ein, Meidebild, das eben so groß als ihrer Eine war, nicht, anch, eben so gut sollte arbeiten konnen. Doch mußte

bei makigen Stunben.

ihre Schwägerin oft ausruhen, auch fagten fie ihren Stevn niemals, daß fie kaum ihr Brod verdiente. Wilhelm fat es balb ein; er erhielt baher von der ganzen Familie, daß seine Frau ihm am Rähen und Aleidermachen heifen sollte. Dieser Vertrag wurde geschlossen, und Alle befanden sich wohl dabei.

1

Der alte Bafter Morit befuchte nun auch zum erftenmal feine Tochter. Dort chen weinte vor Prenden, wie fie ihn fah, und munfchte Hausmutter gu fein, um ihm recht guffich thun gu tonnen. Er fag ben gangen Rade mittag bei feinen Kinbern und rebete mit ihnen von geift lichen Gachen. Er fcbien gang veranbert, Meinmutbig und betrübt gut fein. Begen Abend fagte er: Rinber! fuft mid einmal auf bas Beifenberger Schlog. Bilbelm legte feinen eifernen fcweren Fingerbut ab, und fontte in bie Banbe; Dortchen aber ftedte ihren Ringerbut an ben fleinen Finger, und nun fliegen fie jum Balb auf. Kinder! sagte Morit, mir ift hier so wohl unter bem Schatten ber Diaibuchen. Je hoher wir tommen, je freier werb' ich. Es ift mir eine Beit ber gewesen, die Einem, ber nicht gu Saufe ift. Diefer Berbft muß woll ber lette meines Lebens fein. Wilhelm und Dortden batten Thranen in ben Mugen. Dben auf bem Berge, wo fie bis an ben Rhein und bie gange Gegent überfeben konnten, fehten fie fich an eine zerfallene Maner des Schloffes. Die Sonne ftand in der Ferne nicht mehr boch über bem blauen Bebirge. Morit fab ftarr bort bin, und fchwieg lange; auch fagten feine Begleiter nicht ein Wort. Rinber! fproch er enblich, ich hinterlag euch nichts, wenn ich fterbe. Ihr tonnt mich woll miffen. Riemand wird um mich weinen. 3ch habe mein Leben

wilhfam, und : unnit meebracht, und Niemand gleicklich genight. Mein lieber Bater! antwortete Bilbelm. 3br habt bech mich glüdlich gemacht. Ich und Dortchen werben bergijch um euch weinen. "Kinder ! versette De prit, unfere Reigengen führen uns leicht jum Berberben. Bie viel würde ich ber Welt haben nüben können, wenn ich tein Aldmuiß geworden mare! Ich murbe euch und mich aludlich gemacht haben! (Er weinte laut.) Doch bente im immer baran, daß ich meinen Fehler erkaunt habe, und nun noch will ich mich anbern. Gott ift ein Bater, and über die irnenden Rinder. Nun boret noch eine Ermabnung von mir, und folgt berfelben: Alles, was ihr that, bas überlegt vorher wohl, ob es auch Andern nuslich sein könne. Findet ihr, daß es nur euch diemich ift, fo: beutt: bas ist ein-Wert ohne Belobnung. Nur mo wir bem Rachsten bienen, ba belohnt uns Gott! Ich habe grut und unbemerkt in ber Welt bahingemanbelt, und mann ich tobt bin, bann wird man meiner balb vergessen: ich aber werde Barmherzigkeit finden vor dem Thron Chrifti, und felig fein." - Run gingen fie wieber nach Daus, und Moris blieb immer traurig. Er ging um: ber, troftete bie Armen und betete mit ihnen. Auch grbeitete er und machte Uhren, womit er fein Brob erwarb, und noch Etwas übrig behielt. Doch biefes mahrte nicht lange, benn ben folgenben Winter verlor man ibn: man fand, ibn nach breien Tagen ainter bem Schnee tobt gefuoren.

Mach biefem traurigen Jufall entbeckte man in Stillings hause eine wichtige Neuigkeit. Dartchen war gefegneten Leibes, und Jebermann freuete sich auf ein Kind, beren in vielen Jahren keines im Hause gewesen war. Mit was für Mühe und Fleiß man fich auf Dortchense Entbindung gerüftet, ift nicht zu sagen. Der alte Stilling selbst freute sich auf einen Enkel, und hoffte noch einmal vor seinem Ende seine alten Wiegenlieder zu sungen und seine Erziehungskunft zu beweisen.

Nun nahete ber Tag ber Nieberkunft heran, und 17.49 ben 12. September, Abends um 8 Uhr, wurde heinrich Stilling geboren. Der Knabe war frisch, gefund und wohl, und seine Mutter wurde gleichsalls, gegen die Weissangen ber Tiefenbacher Sybillen, geschwind wieder besier.

Das Rind wurde in ber Florenburger Rirche ges tauft. Bater Stilling aber, um biefen Tag fejerlicher mu machen . richtete ein Mahl an, bei welchem er ben herrn Paftor Stollbein zu feben wünschte. Er fdricte baber feinen Gobn Johann ine Pfarrhaus, und lief ben Berre ersuchen, mit nach Tiefenbach zu gehen, um seinem Mahle beiguwohnen. Johann ging; er that schon ben Hut ab. als er in ben hof tam, um nichts zu perfeben; aber leiber. wie oft ist alle menschliche Borsicht unnus! Es sprang ein großer Sund berbor; Johann Stilling griff einen Stein, warf, und traf ben hund in eine Seite, bag er abicheulich zu benten anfing. Der Paftor fah burche Fenfter. was passirte; voll von Eifer fprang er heraus, knupfte bem armen Johann eine Fauft vor bie Rafe: Du jum= pigter Flegel! frisch er, ich will bich lernen meinem hund begegnen! Stilling antwortete; Ich wußte nicht, bag es Ew. Ehrwürden hund mar. Mein Bruder und meine Eltern laffen ben Beren Baftor erfuchen, mit nach Tiefens bach zu geben, um der Taufmablzeit beizuwohnen. Der Baftor ging und schwieg still. Doch murrte er aus ber Housthure gurud': Wartet, ich will, mitgeben. Er wartste faft eine Stunde im Bof, liebtofete ben Bund, und bad. arme Thier war auch wirklich verfohnlicher, als ber große Belehrte, ber nun aus ber Sausthure herausging. Der Mann wanbelte mit Buverficht an feinem Robrftab. 30= bann trabte furchtfam binter ibm mit bem But unterm Arm ; ben hut aufzuseben war eine gefährliche Gache, benn de hatte in seiner Jugend manche Ohrseige von bem Pastor Betommen, wenn er ihn nicht fruh genug, bas ift, fobullo er ihn in ber Ferne erblickte, abgezogen hatte. Doch aber eine gange Stunde lang mit blogem haupt, im Giptember, unter freiem himmel zu gehen, war boch auch enffetlich! Daber fann er auf einen Fund, wie er füglich feinen Repf bebeden möchte. Plöplich fiel ber Herr Stoll-bein zur Gibe, daß es platschte. Johann erschräd. Ach! tief er, Herr Baftor, habt Ihr Ench Schaben gethan? Bas geht's Ench an, Schlingel! war die helbenmilthige Antwort biefes Mannes, indem er fich aufraffte. Run gerieth Nobanne Feuer in etwas in Mammen, bag er berausfuhr: Go freue ich mich benn berglich, baf Ihr gefallen feib, und lächelte noch bazu. Was! Was! rief ber Baftor. Aber Johann feste ben Hut auf, ließ ben Lowen brullen, ohne fich ju fürchten und ging. Der Paftor ging auch, und fo tamen fle benn enblich nach Diefenbach.

Der alte Stilling stand vor der Thure mit blogem Hampt; seine schönen grauen Haare spielten am Mond: er köchelte den Bastor an, und sagte, indem er ihm die Hand gab: Ich freue mich; daß kh in meinem Alter den Herrn Pastor an meinem Lisch sehen soll; aber ich würde so kullin nicht gewesen sein, wenn meine Freude über einen Enkel nicht so größ wäre. Der Bastor winsichte ihm Glück, doch mit angehängter wohlmeinender Drohung, daß, wenn ihr

nicht ber Much bes Eli treffen follte, er mehr fleiß auf bie Erziehung feiner Rinder anwenden mußte. Der Alte ftand ba in feinem Bermögen und lächelte, boch schwieg er ftille und führte Seine Ehrwurden in die Stube. Ich will boch nicht hoffen, fagte ber Herr Baftor, bag ich bier unter bem Schwarm von Bauern fveisen foll. Vater Stilling antwortete: hier fpeist niemand, als ich und meine Frau und Kinder, ift Guch bas ein Bauernschwarm? Gi, was anders! antwortete jener. So muß ich Guch erinnern, herr! - versette Stilling, daß Ihr nichts weniger als ein Diener Chrifti, sondern ein Pharifaer feib. Er faß bei ben Bollnern und Gunbern, und ag mit ihnen. Er war überall klein und niedrig und bemuthig. Herr Baftor! . . . meine grauen Haare richten fich in bie Bobe; iett Euch, ober geht wieber! Hier pocht Etwas, ich mochte mich sonst an eurem Kleibe vergreifen, wofür ich boch sonsten Respett habe. Sier! Berr! hier vor meinem Sause ritt ber Kurst vorbei; ich stand vor meiner Thure; er kannte mich. Da sagte er: Guten Morgen, Stilling! Ich antworstete: Guten Morgen, Ihr Durchlaucht! Er stieg vom Pferbe, er war mube von der Jagd. Holt mir einen Stuhl, sprach er, hier will ich ein wenig ruben. Ich habe eine luftige Stube, antwortete ich, gefällt es Ihro Durchlaucht, in bie Stube zu geben und ba bequem zu figen? 3a! fagte er. Der Oberjägermeister ging mit hinein. Da faß er, wo ich euch meinen besten Stuhl hineingestellt habe. Meine Margareth mußte ihm fette Milch einbroden und ein Butterbrod machen. Wir beibe mußten mit ihm effen, und er versicherte, baß ihm niemalen eine Mahlzeit so gut geschmedt habe. Wo Reinlichteit ift, ba kann ein Icher essen. Run entschließt euch, Herr Paster! - Wir Alle find hungrig. Der Baftor feste fich und schwieg ftill. Da rief Stilling allen feinen Rindern, aber feines wollte binein tommen, auch felbft Margareth nicht. Gie füllte bem Brediger ein irdenes Rumpfchen mit Huhnerbruh, gab ihm einen Teller Cappes mit einem hubschen Stud Fleisch und einen Krug Bier. Stilling trug es felber auf; ber Paftor ag und trank geschwind, rebete nichts, und ging wieber nach Florenburg. Run sette fich Alles zu Tische. Margareth betete, und man fpeisete mit größtem Appetit. Auch felbst die Rindbetterin fag an Margarethen & Stelle mit ihrem Knaben an ber Bruft. Denn Margareth wollte ihren Kindern felbst dienen. Sie hatte ein fehr feines weißes Semb, welches noch ihr Brauthemb mar, angezogen. Die Aermel bavon hatte fie bis binter die Ellenbogen aufgewickelt. Bon feinem schwarzen Tuch batte fie ein Leibchen und Rock, und unter ber Saube ftanden graue Locken bervor, schon gepubert von Ehre und Alter. Es ift wirklich unbegreiflich, daß mahrend ber gangen Mahlzeit nicht ein Wort vom Baftor geredet wurde! boch halte ich bafür, bie Urfache mar, baf Bater Stilling nicht bavon anfing.

Indem man so da saß und mit Bergnügen speiste, klopfte eine arme Frau an die Thüre. Sie hatte ein klein Kind auf dem Rücken in einem Tuche hängen und dat um ein Stücklein Brod. Mariechen war hurtig. Die Fraukam in zerlumpten, besudckten Kleidern, die aber doch die Form hatten, als wenn sie ehemals einem vornehmen Frauenzimmer gehört hätten. Bater Stilling befahl, man sollte sie an die Studenthüre sitzen lassen und ihr von allem Etwas zu essen. Dem Kinde kannst du etwas Reisberi zu essen darreichen, Mariechen! sagte er ferner. Sie

oß, und es schwedte ihr herzlich gut. Nachbem nun sie und ihr Kind satt waren, dankte sie mit Thränen und wollte gehen. Nein, sagte der alte Stilling, sihet und erzählet und, wo ihr her seid, und warum ihr so gehen müßt. Ich will euch auch Bier zu trinken geben. Sie sehte sich

und erzählte.

"Ach lieber Gott! sprach sie. Leiber ja! muß ich so gehen (Stilling & Mariech en hatte sich neben sie, boch etwas von ihr abgeseht, sie horchte mit größter Ausmertsamkeit, auch waren ihre Augen schon seucht), ich bin ja leiber eine arme Frau. Bor zehn Jahren möchtet ihr Leute euch wohl eine Ehre baraus gemacht haben, wenn ich mit euch gespeist hätte."

Bilhelm Stilling. Das wäre!

Johann Stilling. Es sei benn, bag Ihr eine Sweinische Ratur gehabt hattet.

Bater Stilling. Seib ftill, Rinber! Laffet bie

Frau reben!

"Mein Bater ift Baftor zu --"

Mariechen. Jemini! Guer Bater ein Baftor? fie rutt naber.

"Ach ja! Freilich ift er Paftor. Gin fehr gelehrter

und reicher Mann."

Bater Stilling. Wo ift er Pastor?

"Bu Golbingen im Bardinger Land. Ja freilich!

Leiber ja!"

Johann Stilling. Das muß ich boch auf ber Landtarte suchen. Das muß nicht weit vom Mühlersee sein, oben an ber Spite, gegen Septentrio zu.

"Ach, mein junger Herr! ich weiß keinen Ort nabe

babei, ber Schlendrian beißt."

Mariechen. Unser Johann sagte nicht Schlenbrian. Wie fagteft bu?

Bater Stilling. Rebet 3hr fort! St! Rinber!

"Nun war ich dazumal eine hübsche Jungfer! hatte auch fcone Belegenheiten zu beirathen (Mariechen befah fie vom Saupt bis zum Fug), allein teiner war meinem Bater recht. Der war ihm nicht reich genug, ber Andere nicht vornehm genug, ber Dritte ging nicht viel in die Rirche."

Mariechen. Sage, Johann, wie beigen die Leute,

bie nicht in die Rirche geben ?

Johann Stilling. St! Mabden! Separatiften.

"Gut! was foll mir geschehen, ich fab wohl, ich murbe keinen bekommen, wenn ich mir nicht felber bulfe. Da mar ein junger Barbiergefell -- "

Mariechen. Bas ift bas, ein Barbiergefell?

Wilhelm Stilling. Schwesterchen, frag bernach um Alles. — Lag jest nur die Frau reden. Es find Buriche, die den Leuten ben Bart abmachen.

"Das bitte ich mir aus, hat fich wohl! Mein Mann konnte, trot bem besten Dottor, kuriren. Ach ja ! viel, viel Kuren that er. Kurz, ich ging mit ihm fort. Wir sehten uns zu Spelterburg. Das liegt am Spaafluß." Johann Stilling. Ja, ba liegt es. Ein paar

Meilen berauf, wo bie Milber hineinflieft.

"Ja, da liegt's. Ich ungludliches Beib! - Da wurde ich gewahr, bag mein Mann mit gewissen Leuten Umgang batte."

Mariechen. Waret Ihr schon topulirt?

"Wer wollte uns topuliren? lieber Gott! D ja nicht! - (Mariechen rudte mit ihrem Stuhl ein wenig weiter von der Frau ab.) Ich wollte es absolut nicht haben, daß mein Mann mit Spithuben umging; benn obgleich mein Bater nur ein Schuhstider war — "Die Frau pacte ihr Kind auf ben Naden, und lief, was fie laufen konnte.

Bater Stilling, seine Frau und Kinder konnten nicht begreisen, warum die Frau mitten in der Erzählung abbrach und davon lief. Es gehörte auch wirklich eine wahre logit dazu, die Ursache einzusehen. Ein Jeder gad seine Stimme, doch waren alle Ursachen zweiselhaft; das verzuhnftigste Urtheil, und zugleich auch das wahrscheinlichste, war wohl, daß der Frau von dem vielen und ungewohnten Esen etwas sibel geworden, und man beruhigte sich auch dadei. Bater Stilling zog aber, seiner Gewohnheit nach, die Lehre aus dieser Erzählung, daß es am besten sei, seinen Kindern Religion und Liebe zur Tugend einzuprägen, und dann im gehörigen Alter ihnen die freie Bahl im Heirathen zu vergönnen, wenn sie nur so wählten, daß die Familie nicht wirklich dadurch beschimpst würde. Ermahnen, sagte er, müssen freilich die Eltern ihre Kinder; allein Zwang hilft nichts mehr, wenn der Mensch sein männliches Alter erreicht hat; er glaubt alsdann Alles so gut zu verstehen als seine Eltern.

Bahrend dieser weisen Rebe, wobei alle Anwesenben höchst aufmerksam waren, saß Wilhelm in tiefen Bestrachtungen. Er hatte eine Hand an den Backen gelegt, und sah starr gerade vor sich hin. Hum! sagte er, Alles, was die Frau erzählt hat, scheint mir verdächtig. Im Ansang sagte sie, ihr Bater ware Pastor zu... zu...

Mariechen. Bu Golbingen im Barchinger Land. Ja, ba war es. Und am Ende fagte fie, ihr Bater fei ein Schubflicker gewefen. Alle Unwefenden schlugen die Hande pfammen, und entfehten sich sehr. Run erkaunte man, warum die Frau weggelaufen war; man entschloß sich also, an jeder Thure und Deffnung im Hause vorsichtige Klinken und Mammern zu machen, und das wird auch Riemand der Stilling'schen Familie verdenken, wer einigermaßen den Zusammenhang der Dinge einzusehen gelernt hat.

Dort chen rebete die ganze Zeit durch nichts. Warum? kann ich eben nicht sagen. Sie säugte ihren He inrich alle Augenblicke, denn das war nun einmal ihr Alles. Der Junge war auch hübsch dick und fest. Die erfahrensten Nachbarinnen konnten schon gleich nach der Geburt in dem Gesichte des Kindes eine völlige Aehnlichkeit mit seinem Bater entdecken. Besonders aber wollte man auch schon auf bem linken odern Augenlied die Grundlage einer künftigen Warze spüren, als welche der Vater daselbst hatte. Dennoch aber mußte eine verdorgene Parteilichkeit alle Nachbarinnen zu diesem falschen Zeugniß bewogen haben; denu der Knabe hatte und bekam der Mutter Gesichtszüge und ihr sanstes, gesühliges Herz gänzlich.

Bor und nach versiel Dortchen in eine sanste Schwersmuth. Sie hatte an nichts in der Welt Vergnügen mehr, aber auch an keinem Theile Verdruß. Sie genoß beständig die Wonne der Wehmuth, und ihr zartes Herz schien sich ganz in Thränen zu verwandeln, in Thränen ohne Harm und Kummer. Ging die Sonne schön auf, so weinte sie, und betrachtete ste tiessinnig; sprach auch wohl zuweilen: Wie schön muß der sein, der sie gemacht hat! Ging sie unter, so weinte sie. Da geht der tröstliche Freund wieder von uns, sagte sie dann oft, und sehnte sich weit weg in den Wald, zur Zeit der Dämmerung. Nichts aber war ihr rührender, als der Mond; sie fühlte dann was Unaussprechtiches, und ging ganze Abende unten an dem Geisenderz.

Bilhelm begleitete sie fast immer und rebete sehr freundlich mit ihr. Sie hatten beibe etwas ähnliches in ihrem Charakter. Sie hätten bie ganze Welt von Menschen missen können, nur Eins das Andere nicht: bennoch empfanden sie jedes Elend und jeden Druck des Nebenmenschen.

Beinahe anderthalb Jahre war Heinrich Stilling alt, als Dortchen an einem Sonntag Nachmittag ihren Mann ersuchte, mit ihr nach dem Geisenberger Schlosse zu spazieren. Noch niemalen hatte ihr Wilhelm etwas abgeschlagen. Er ging mit ihr. Sobalb sie in den Walb kamen, ichlangen sie sich in ihre Arme und gingen Schritt vor Schritt unter dem Schatten der Bäume und dem vielfältigen Zwitsichen der Vögel den Verg hinauf. Dortchen sing an:

"Bas meinst bu, Bilhelm, sollte man fich wohl

im himmel tennen?"

D ja! liebes Dortchen! Christus sagt ja von bem reichen Mann, daß er Lazarum in dem Schooße Abrahams gekannt habe, und noch dazu war der reiche Mann in der Hölle; daher glaub' ich gewiß, wir werden uns in jener Ewigkeit kennen.

"D Wilhelm! wie sehr freue ich mich, wenn ich daran benke, daß wir dann die ganze Ewigkeit durch ganz ohne Kummer, in lauter himmlischer Lust und Vergnügenwerden bei einander sein! Mich dünkt auch immer, ich könnte im Himmel ohne dich nicht selig sein. Ja, lieber Wilhelm! gewiß! gewiß wir werden uns da kennen! Hör' einmal, ich wünsche das nun so herzlich! Gott hat ja meine Seele und mein Herz gemacht, das so wünschet; er würde es nicht so gemacht haben, wenn ich unrecht wünschte, und wenn es nicht so wäre! Ja, ich werde dich kennen, und dich unter allen Menschen suchen, und dann werd ich selig sein!"

Wir wollen uns bei einander begraben laffen, fo brauchen wir nicht lange zu suchen.

"D möchten wir boch in einem Augenblicke fterben.

Aber wo bliebe bann mein lieber Junge?"

Der würde hier bleiben und wohl erzogen werben, und endlich ju uns kommen.

"Ich murbe aber boch viele Sorge um ihn haben, ob

er auch fromm werben würde."

Höre, Dortchen! bu bift schon lange her besonders schwermuthig gewesen. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, du machst mich mit dir betrübt. Warum bist du so gern mit mir allein! Meine Schwestern glauben, du habest sie nicht lieb.

"Doch liebe ich fie recht von Herzen."

Du weinst oft, als wenn bu migmuthig wärest; bas thut mir bann leib. Ich werbe auch traurig. Hast bu etwas auf bem Herzen, liebes Kinb — bas bich qualt? Sag' es mir. Ich werbe bir Rube schaffen; es koste auch, was es wolle.

"D nein! ich bin nicht mißmuthig, liebes Kind! ich bin nicht unzufrieben. Ich habe bich lieb, ich habe unsere Eltern und Schwestern lieb, ja, ich habe alle Menschen lieb. Aber ich will bir sagen, wie es mir ist. Wenn ich im Frühling sehe, wie Alles aufgeht, die Blätter an den Bäumen, die Blumen und die Kräuter, so ist mir, als wenn es mich gar nicht anginge; es ist mir dann, als wenn ich in einer Welt wäre, worein ich nicht gehörte. Sobald ich aber ein gelbes Blatt, eine verwellte Blume oder durres Kraut sinde, dann werden mir die Thränen los, und mir wird so wohl, so wohl, daß ich es dir nicht sagen kann; und doch bin ich nie freudig dabei. Sonsten

machte mich das Alles betrübt', und ich war nie fröhlicher, als im Frühling."

Ich kenne bas nicht. So viel aber ist boch mahr, daß

es mich recht empfindlich macht.

Indem sie so redeten, kamen sie zu den Ruinen des Schlosses auf die Seite des Berges, und empfanden die kühle Luft vom Rhein her, und sahen, wie sie mit dem langen, dürren Grashalmen und Epheublättern an dem zerfallenen Mauern spielte und darum pfiss. Dier ist recht mein Ort, sagte Dortchen, hier wünscht ich zu wohnen. Erzähle mir doch noch einmal die Geschichte vom Johann Hübner, der hier auf dem Schlosse gewohnt hat. Lass und aber hier auf den Wall gegen die Mauern über siehen. Ich dürste um die Welt nicht zwischen den Mauern sein, wenn du das erzählest, denn ich graue immer, wenn ich's höre. Wilhelm erzählte:

Auf diesem Schlosse haben vor Alters Räuber gewohnt, bie gingen des Rachts in's Land umber, stablen den Leuten das Bieh und trieben es bort in den Hof; da war ein großer Stall; und hernach verkauften sie's weit weg an fremde Leute. Der letzte Räuber, der hier gewohnt hat, hieß Johann Hüben er. Er hatte eiserne Kleider an, und war stärker, als alle andern Bursche im ganzen Lande. Er hatte nur ein Auge und einen großen krausen Bart und Haare. Am Tage saß er mit seinen Knechten, die alle sehr stark waren, dort an der Ecke, wo du noch das zerbrochene Fensterloch siehst; da hatten sie eine Stude, da saßen sie und soffen Bier. Johann Hübener sah mit dem einen Auge sehr weit durchs ganze Land umher. Wenn er dann tinen Reiter sah, da rief er: Hehloh! — da reitet ein Keiter! ein schönes Roß, Hebloh! Und dans

gaben fie Acht auf ben Reiter, nahmen ihm fein Rof und schlugen ihn tobt. Da war aber ein Fürst von Dillenburg, ber fdwarze Chriftian genannt, ein fehr ftarter Mann, ber borte immer von Johann Bubnere Raubereien, benn bie Bauern tamen und klagten über ihn. ftowarze Christian hatte einen Augen Rnecht, ber hieß Bane Mlid; ben fchidte er über Land, bem Johann Bu bner aufzuhaffen. Der Fürst aber lag hinten im Giller, ben bu ba flehest, und hielt sich ba mit seinen Reitern verborgen; babin brachten ihm auch die Bauern Brod und Butter und Rafe. Sans Flid tannte ben Johann Bubner nicht, er ftreifte im Lande berum und forfcte ihn aus. Enblich tam er an eine Schmiebe, wo Bferbe befchlagen wurben. Da ftanben viele Wagenraber an ber Band, bie auch beschlagen werben sollten. Auf bieselben hatte fich ein Mann mit bem Ruden gelehnt, ber hatte nur ein Auge und ein eifernes Bamme an. Flick ging zu ihm und fagte: Gott gruß bich, eiserner Bammsmann mit einem Auge! heißest bu nicht Johann Bubner von Geisenberg? Der Mann antwortete: 30= bann Bubner vom Beifenberg liegt auf bem Rab. Bans Alid verftand bas Rab auf bem Gerichtsplat und fagte: War bas kurglich? Ja, fprach ber Mann, erft heut; Sans Flid glaubte boch nicht recht, und blieb bei ber Schmiebe, und gab auf ben Mann Acht, ber auf bem Rabe lag. Der Mann fagte bem Schmied ins Dhr: Er follte ihm fein Pferd verkehrt beschlagen, so bag bas vorderfte Ende bes Bufeifens binten tame. Der Schmied that es, und Johann Bubner ritt weg. Wie er auffaß, fagte er bem Sans Alid: Gott gruß bich, braver Rerl! fage beinem Berrn: Er folle mir Faufte fchiden, aber teine Leute, bie binter

ben Obren laufen. Dans Flid blieb fteben, und fab. wo er über's Felb in ben Balb ritt, lief ihm nach, um ju feben, wo er bliebe. Er wollte feiner Spur nachgeben. Johann Subner aber ritt bin und ber, die Rreug und Quere, und Sans Flid murbe balb in ben Jufftapfen bes Bferbes irre; benn wo er bingeritten war, ba gingen bie Aufftapfen zurud; barum verlor er ibn bald, und wufte nicht, wo er geblieben war. Endlich ertappte ihn boch Sans Flid, wie er mit seinen Rnechten bort auf ber Beibe im Balbe lag und graubt Bieb butete. Es war in ber Nacht am Mondschein. Er lief und fagte es bem Fürften Chriftian, ber ritt in ber Stille mit feinen Rerlen unten burch ben Balb. Sie hatten ben Pferben Moos unter bie Füße gebunben, tamen auch nabe zu ihm, sprangen auf ihn zu, und fie tampften gufammen; Fürft Chriftian und Jobann Bubner bieben fich auf bie eifernen Bute und Bammfer, bag es flang; endlich aber blieb Johann Subner tobt, und ber Fürst jog bier ins Schlog. Den Johann Subner begruben fie ba unten in bie Gde. und ber Fürst legte viel Bolg um ben großen Thurm, auch untergruben fie ibn. Er fiel am Abend um, wie bie Tiefenbacher bie Rube molten; bas gange Land gitterte umber von bem fall. Da fiehft bu noch ben langen Stein= baufen ben Berg hinab; bas ist ber Thurm, wie er gefallen ift. Noch jest fputt hier bes Nachts zwischen elf und zwölf Ubr Jobann Subner mit bem einzigen Auge. Er fitt auf einem ichwarzen Pforbe und reitet um ben Wall herum. Der alte Reufer, unfer Nachbar, bat ibn oft gesehen. Dortchen gitterte, und fuhr zusammen, wenn ein Bogel aus einem Strauch in die Bobe flog. 3ch borte bie Ergablung noch immer gern, fagte fie; wenn ich bier fo fibe, und

wenn ich es noch zehnmal höre, so werbe ich es boch nicht mübe. Laß uns ein wenig um den Wall spazieren. Sie gingen zusammen um den Wall und Dortchen sang:

Es leuchten brei Sterne über ein Königes haus, Drei Jungfräulein wohnten barin :,: Ihr Bater war weit über Land hinans Auf ein'm weißen Röffelein. Sternelein blinget zu Leibe!

Siehst du das weiße Rößlein noch nicht, Ach Schwesterlein untig im Thal? :,: Ich seh es, mein's Baters Rösselcin, licht, Es trabet da muthig im Thal. Sternelein blinget zu Leibe!

Ich fet es, das Rößlein, mein Bater nicht drauf. Ach Schwefterlein! Bater ift tobt! :,: Wein Herzel ist mir es betrübet. Bie ist mir der Himmel so roth! Sternelein blinzet zu Leibe!

Da trat ein Reiter im blutigen Rock In's dunkte Kämmerlein flein :,: Uch, blutiger Mann, wir bitten dich hoch, Laß leben uns Jungfräuelein. Sternelein blinget zu Leide!

Ihr könnt nicht feben Jungfräulein gart; Mein Weiblein frifch und fcon :,: Erstach mir eu'r Bater im Garten fo hart, Ein Bächlein von Blut floß baber. Sternelein blinget zu Leibe!

3ch fand ihn, den Mörber, im Balbe grün, 3ch nahm ihm sein Röflein ab :,: Und stach ihm das Messer ins Herze; Er siel drauf den Felsen herab. Sternelein blinget zu Leide! Ach hatt'f bu bie liebe Mutter mein Getöbtet am hohligen Beg :,: Ach, Schwesterlein laffet uns fröhlich fein! Bir fterben ja wundergern. Sternelein blinget zu Leibe!

Der Rann nahm ein Messer scharf und spig, Und stieß es den Jungfräulein zart :,: In ihr betrübtes Herzelein. Zur Erbe sielen sie hart. Sternelein blinget zu Leibe!

Da fließet ein Mares Bächelein hell herunter im grünigen Thal :,: Fließ frumm herum, bu Bächelein hell Bis in die weite See! Sternelein blinzet zu Leibe!

Da fchlafen die Jungfräulein alle brei Bis an den jüngsten Tag :,: Sie schlafen da in kühliger Erb' Bis an den jüngsten Tag. Sternelein blinget zu Leibe?

Nun begann die Sonne unterzugehen, und Dortchen mit ihrem Wilhelm hatten recht die Wonne der Wehmuth gefühlt. Wie sie sen Walb hinabgingen, durchdrang ein töbtlicher Schauer Dortchens ganzen Leid. Sie zitterte von einer kalten Empsindung, und es war ihr sauer, Stilslings Haus zu erreichen. Sie verfiel in ein hihiges Fieder. Bilhelm war Tag und Nacht bei ihr. Nach vierzehn Tagen sagte sie des Nachts um zwölf Uhr zu Wilhelmen: Komm, leg dich zu Bette. Er zog sich aus und legte sich zu ihr. Sie faßte ihn in ihren rechten Arm, er lag mit leinem Kopf an ihre Brust. Auf einmal wurde er gewahr, dus das Pochen ihres Pulses nachließ, und dann wieder

ein paarmal Nopfte. Er erstarrte und rief feetzagend: Mariechen! Mariechen! Alles wurde wacker und lief herzu. Da lag Wilhelm und empfing Dortchen & letten Athemzug in seinen Mund. Sie war nun tobt!! Wilhelm war betäubt, und seine Seele wünschte nicht wieder zu sich selbst zu kommen; boch endlich stieg er aus dem Bette, weinte und klagte laut. Selbst Bater Stilling und seine Marzgarethe gingen zu ihr, und hielten ihr die Augen sest und schluchzten. Es sah betrübt aus, wie die beiden alten Grauköpfe, naß von Thränen, zärtlich auf den versbleichenden Engel blickten. Auch die Mädchen weinten laut, und erzählten sich untereinander alle die letzten Worte und Liedsongen, die ihnen ihre selige Schwägerin gesagt hatte.

Wilhelm Stilling hatte mit feinem Dortchen in ber ftart bevölkerten Landschaft allein gelebt; nun war fie tobt und begraben, und er fand baber, baf er jest gang allein in ber Belt lebte. Eltern und Geschwifter waren um ibn, ohne daß er fie bemertte. In bem Gefichte feines vermaifeten Rinbes fab er nur Dortchens Lineamente; und wenn er bes Abends fchlafen ging, fo fand er fein Zimmer ftill und obe. Oft glaubte er ben raufdenden fuß Dort dens zu boren, wie fie ins Bette ftieg. Er fuhr bann in einanber, Dortchen gu feben, und fab fie nicht. Er burchbachte alle Tage, die fie mit einander gelebt hatten, fand in jebem ein Barabies, und verwunderte sich, daß er nicht bamalen vor lauter Wonne gejauchzet hatte. Dann nahm er feinen Beinrichen in bie Arme, weinte ibn naß, brudte ibn an feine Bruft, und schlief mit ibm. Dann traumte er oft, wie er mit

Dortden im Geifenberger Balb fpagiere, wie er fo froh jei, daß er fie wieber habe. Im Traum fürchtete er mach pu werben, und bennoch erwachte er : seine Thranen wurden bann neu und sein Zustand war troftlos. Bater Stilling fab bas Alles, und bennoch troftete er feinen Bil helmen niemals. Margarethe und die Mädchen vers luchten es oft, aber sie machten nur übel ärger; benn Alles beleidigte Wilhelmen, mas nur babin zielte, ibn aus feiner Trauer zu ziehen. Gie tonnten aber gar nicht begreifen, wie es boch möglich fein konnte, bag ihr Bater gar feine Dube anwendete, Bilbelmen aufzumuntern. Sie vereinigten fich baber, ihren Bater bazu zu ermahnen, sobalb Bilhelm einmal im Geisenberger Walb herum: uren und feines Dort chens Sange und Fußtritte aufuchen und beweinen wurde. Das that er oft, und baber währete es nicht lange, bis sie Gelegenheit fanden, ihr Borhaben auszuführen. Margarethe nahm es auf fich, sobald ber Tisch abgetragen und Wilhelm fort war, Bater Stilling aber an feinen Babnen ftocherte, und gerabe bor fich hin auf einen Fleck fab. Ebert, fagte fie, warum liffest du ben Rungen so herumgehen? Du nimmst bich einer gar nicht an, rebest ihm auch nicht ein wenig gu, sondern thust, als wenn er bich gar nichts anginge. Der arme Menfch follte vor lauter Traurigfeit die Auszehrung betommen. Margareth, antwortete ber Alte lächelnb, was meinst bu wohl, daß ich ihm sagen könnte, ihn zu tröften? Sag' ich ihm, er follte fich zufrieben geben, fein Dortchen sei im himmel, fie fei felig: fo tommt bas eben heraus, als wenn dir Jemand Alles, was du auf ber Belt am liebsten haft, abnahme und ich tame bann her und fagte: Gib bich aufrieben; beine Sachen find ja

wohl verwahrt, über sechzig Jahr bekommst du sie ja wieber, es ist ein braver Mann, ber fie hat u. f. w. Burbeft bu nicht recht bos auf mich werden und fagen: Wovon leb' ich aber die sechzig Jahre? Soll ich Dorts chens Fehler alle aufzählen, und fuchen, ihn zu überreden, er habe nichts fo gar Kostbares verloren; so wurde ich ihre Geele beleidigen, ein Lugner ober Lafterer fein, weiter aber nichts ausrichten, als Wilhelmen mir auf immer zum Feinde machen; er wurde alle ihre Tugenden bagegen aufzählen, und ich wurde in ber Rechnung zu tury tommen. Goll ich ibm ein anderes Dortchen auffuchen? Das mußte juft ein Dortchen fein, und boch wurde es ihm vor ihr eteln. Ach! es gibt tein Dortchen mehr! - Ihm gitterten bie Lippen und seine Augen waren naß. Run weinten sie wieder Alle, vornehmlich barum, weil ibr Bater weinte.

Bei biesen Umständen war Wilhelm nicht im Stande, sein Kind zu versorgen, oder sonst etwas Nühliches zu versrichten. Margarethe nahm also ihren Entel in völlige Berpstegung, speiste und kleidete ihn auf ihre altfränkische Manier aufs Reinlichste. Die Mädchen gängelten ihn, lehrten ihn beten und andächtig Reimchen hersagen, und wenn Bater Stilling Samstag Abends aus dem Walde tam und sich bei dem Ofen geseth hatte, so kam der Kleine gestolpert, suchte auf seine Kniee zu klettern, und nahm jauchzend das auf ihn gesparte Butterbrod; suchte auch wohl selbsten im Quersach, um es zu sinden zu thun pstegt, wiewohl es allezeit von der Luft hart und vertrocknet war. Dieses vertrocknete Butterbrod verzehrte Heinrich auf seines Großvaters Schooß, wobei ihm derselbe

entweber bas Lieb: Gerberli hieß mein Huneli; ober auch: Reiter zu Pferb ba kommen wir her, versang, wobei er immer bie Bewegung eines trabenben Pserbes mit bem Knie machte. Mit einem Wort, Stils ling hatte ben Kunstgriff in seiner Kindererziehung, er wuste alle Augenblick eine neue Belustigung für Heinrichen, die immer so beschaffen war, daß sie seinem Alter angemessen, das ist, ihm begreislich war; dech so, daß immer dassenige, was den Menschen ehrwürdig sein muß, nicht allein nicht verkeinert, sondern gleichsam im Borsbeigang groß und schön vorgestellt wurde. Dadurch gewann der Knade eine Liede zu seinem Großvater, die über Alles ging, und daher hatten denn die Begrifse, die er ihm beidringen wollte, Eingang bei ihm. Was ihm sein Großvater sagte, das glaubte er ohne weiteres Nachdenken.

Die stille Wehmuth Wilhelms verwandelte sich nun vor und nach in eine gesprächige und vertrauliche Traurigsteit. Nun sprach er wieder mit seinen Leuten; ganze Tage redeten sie von Dortchen, sangen ihre Lieder, besahen ihre Reider, und bergleichen Dinge mehr. Wilhelm sing an, ein Wonnegesühl in ihrem Andenken zu empfinden, und einen Frieden zu schmecken, der über Alles ging, wenn er sich rerstellte, daß über kurze Jahre auch ihn der Tod würde absordern, wo er dann, ohne einiges Ende zu bes sürchten, ewig in Gesellschaft seines Dortchens die höchste Glückseit, deren der Mensch nur sähig ist, würde zu genießen haben. Dieser große Gedanke zog eine ganze Lebensänderung nach sich, wozu solgender Vorfall noch ein Großes mit beitrug. Etliche Stunden von Tiesendach ab war ein großes adeliges Haus, welches durch eine Erbschaft an einen gewissen Grasen gefallen war. Auf

biesem Schloft batte fich eine Gesellschaft frommer Leute eingepachtet. Gie hatten eine Fabrit von halbseibenen Stoffen unter fich angelegt, wovon fie fich nabrten. Bas nun fluge Ropfe maren, welche bie Moben und ben Boblfand in ber Belt tannten, ober mit einem Bort, moblhabenbe Leute, die hatten gar feinen Geschmad an biefer Ginrichtung. Gie mußten, wie ichimpilich es in ber großen Welt mare, fich öffentlich zu Jeju Chrifto zu bekennen, ober Unterrebungen zu halten, worinnen man fich er: mahnte, beffen Lehre und Leben nachzufolgen. waren benn auch biefe Leute in ber Welt verachtet und hatten teinen Werth; fogar fanben fich Menfchen, die wollten gesehen haben, daß fie auf ihrem Schloffe allerhand Graucl verübten, wodurch bann die Berachtung noch größer wurde. Dehr tonnte man fich aber nicht ärgern, als wenn man borte, bag biefe Leute über folde Schmach noch froh maren und fagten, bag es ihrem Meifter eben fo ergangen. Unter biefer Gefellichaft mar Giner, Ramens Riclas, ein Menich von ungemeinem Genie und Naturgaben. Er hatte Theologie stubirt, babei aber bie Mängel aller Syfteme entbedt, auch öffentlich bagegen gerebet unb geschrieben, wegwegen er ins Gefangnig gelegt, bernach aber baraus wieber befreit morben, und mit einem gewiffen herrn lange auf Reisen gewesen mar. fich, um ruhig und frei ju leben, unter diese Leute begeben, und ba er von ihrem Sandwert nichts verftanb, fo trug er ihre verfertigten Benge weit umber feil, ober, wie man zu finen pflegt, er ging bamit haufiren. Diefer Niclas war oft in Stillings Hause gemesen; weil er aber wußte, wie fest man baselbst an ben Grundsagen ber reformirten Religion und Rirche bing, fo hatte er fich nie

hrausgelaffen; zu biefer Zeit aber, ba Wilhelm Stilsling anfing, aus bem schwärzesten Kummer sich loszuwenden, sand er Gelegenheit, mit ihm zu reden. Dieses Gespräch ist wichtig, barum will ich es hier beifügen, so wie mir es Niclas selbsten erzählt hat.

Radbem fich Niclas gefett, fing er an: Bie geht's Gud nun, Meister Stilling, tonnt Ihr Guch auch

in bas Sterben Gurer Frau schicken?

"Richt zu wohl! das Herz ist noch so wund, daß ce

blutet, boch fange ich an, mehr Troft zu finden."

So geht's, Meister Stilling, wenn man mit seinen Begierden sich zu sehr an etwas Bergängliches ansesselt. Und wir sind gewiß glücklicher, wenn wir Weiber haben, als hätten wir keine, 1 Cor. 7, 29. Wir konnten sie von Herzen lieben; allein wie nüplich ist es boch auch, wenn man sich übet, auch diesem Vergnügen akzusterben und es zu verläugnen; gewiß wird uns dann der Berluft nicht so schwer fallen.

"Das läßt fich recht gut predigen, aber thun, thun,

leiften, halten, bas ift eine anbere Sache!"

Riclas lächelte und sagte: Freilich ist es schwer, besonders wenn man ein solches Dortchen gehabt hat; boch aber, wenn's nur Jemand ein Ernst ist, ja, wenn mu Jemand glaubt, daß die Lehre, Jesu Christi zur böchsten Glückeligkeit führet, so wird's einem Ernst. Als-dann ist es wirklich so schwer nicht, als man sich's vorskellt. Laßt mich Euch die ganze Sache kurz erklären. Iche Christus hat uns eine Lehre hinterlassen, die der Katur der menschlichen Seele so augemessen ist, daß sie, wenn sie nur besolgt wird, nothwendig vollkommen glücksich machen muß. Wenn wir alle Lehren aller Welts

welfen burchgeben, fo finben wir eine Menge Regeln, bie fo zufammenhangen, wie fte fich ihr Lehrgebaube geformt batten. Balb binten fie, balb laufen fie, und bann fteben fie ftill; nur die Lehre Chrifti, aus ben tiefften Geheim: niffen ber menschlichen Ratur herausgezogen, fehlet nie, und beweifet bem, ber es recht einfieht, vollkommen, bag ibr Berfaffer ben Menfchen felber muffe gemacht haben, inbem er ihn bis auf ben erften Grundtrieb fannte. Der Menfc hat einen unendlichen hunger nach Vergnügen, nach Bergnugen, bie im Stanbe finb, ihn ju fattigen, bie immer mas Reues ausliefern, bie eine unaufhörliche Quelle neuer Bergnugen finb. In ber gangen Schopfung aber finben wir feine von folder Art. Sobald wir ihrer burch ben Bechfel ber Dinge verluftig werben, fo laffen fle eine Qual gurud, wie Ihr zum Erempel bei Eurem Dortchen gewahr worben. Diefer gottliche Gefetgeber wußte, bag ber Grund aller menfchlichen Sandlungen bie wahre Gelbstliebe fei. Beit bavon entfernt, biefen Trieb, ber viel Bofes anrichten tann, ju verbrangen, fo gibt er lauter Mittel an bie Banb, benfelben zu verebeln und gu verfeinern. Er befiehlt, wir follen bas beweisen, mas wir wunschen, daß fie uns beweisen sollen; thun wir nun bas, so find wir ihrer Liebe gewiß, sie werden uns wohl thun und viel Bergnugen machen, wenn fie anbere teine bose Menschen sind. Er befiehlt, wir sollen die Feinde lieben; sobalb wir nun einem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, fo wird er gewiß auf bas Meugerste gefoltert, bis er fich mit uns ausgesohnt hat; wir felbsten aber genießen bei ber Ausübung biefer Pflichten, bie une nur im Anfang ein wenig Dabe toften, einen innern Frieben, ber alle finnlichen Bergnugen weit übertrifft. Ueberbies ift ber Stolz eigentlich die Quelle aller unferer gesellschaftlichen kaster, alles Unfriedens, Hasses und Störens der Rube. Biber die Wurzel alles Uebels ist nun kein besser Mittel, als obiges Gesetz Jesu Christi. Ich mag mich für jest nicht weiter darüber erklären; ich wollte Euch nur so viel sagen: daß es wohl der Mühe werth sei, Ernst anzuwenden, der Lehre Christi zu solgen, weil sie uns dauers hafte und wesentliche Vergnügen verschafft, die uns im Berlust anderer die Wage halten können.

"Sagt mir boch bieses Alles vor, Freund Riclas! ich muß es aufschreiben, ich glaube, bag es mahr ift,

was Ihr fagt."

Riclas wiederholte es von herzen, und immer mit einem Bischen mehr ober weniger, und Bilhelm ichrieb

es auf, fo wie er's ihm vorsagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir burch die Rachfolge ber Lehre Christi selig werben, wofür ist benn sein Leben und Sterben? Die Brediger sagen ja, wir konnten die Gebote nicht halten, sondern wir wurden nur durch ben Glauben an Christum und durch sein Berbienst gerecht

und felig."

Riclas lächelte und sagte: Davon läßt sich einst einmal weiter reben. Rehmt's nur eine Weile so, daß wie Er uns durch sein heiliges, reines Leben, da er in der Gnade vor Sott und den Menschen hinwandelte, eine stie Aussicht über unser Leben, über die verworrenen Erdhändel verschafft hat, daß wir durch einen Blid auf Ihn muthig werden, und hoffen der Enade, die über uns waltet, zur größeren Einsalt des Herzens, mit der man überall durchkommt: so hat er auch, sag' ich, sein krug hin in die Nacht des Lotes gepflanzt, wo die Sonne

untergeht und ber Mond fein Licht verliert, daß wir da hinaufbliden, und ein "Gebenke mein!" in demüthiger Hoffnung rusen. So werden wir durch sein Berdienst selig, wenn Ihr wollt; denn er hat sich die Freiheit der Seinen vom ewigen Tod scharf und sauer genug verdient, und so werden wir durch den Glauben selig, denn der Glaube ist Seligkeit. Laßt Euch indessen selles nicht ansechten, und seid im Alcinen treu, sonst werdet Ihr im Großen nichts ausrichten. Ich will Euch ein paar Blätter hier lassen, die aus dem Französischen des Erzbischoss Fenelon überseht sind; sie handeln von der Treue in kleinen Dingen; auch will ich Euch die Rachsfolge Christi des Thomas von Kempis mitbringen, Ihr könnt da weiter Nachricht bekommen.

Ich kann nicht eigentlich sagen, ob Wilhelm aus wahrer Ueberführung biese Lehre angenommen, ober ob ber Bustand seines Herzens so beschaffen gewesen, baß er ihre Schönheit empfunden, ohne ihre Wahrheit zu unterssuchen. Gewiß, wenn ich mit kaltem Blute den Bortrag bieses Riclasens durchbenke, so finde ich, daß ich nicht Alles reimen kann, aber im Ganzen ist's doch herrlich

und gut.

Wilhelm taufte von Riclasen einige Ellen Stoff, ohne sie nothig zu haben, und ba nahm der gute Prediger sein Bündel auf ben Nacken und ging, doch mit dem Bersprechen, bald wieder zu kommen; und gewiß wird Niclas den ganzen Giller durch Gott recht herzlich für die Berkehrung Wilhelms gebankt haben. Dieser nun fand eine tiese, unwiderstehliche Neigung in seiner Seele, die ganze Belt daran zu geben und mit seinem Kinde oben tim Hause auf einer Kammer allein zu wohnen. Seine

Schwester Elifabeth wurde an einen Leinweber Sim on an seine Stelle ins Haus verheirathet, er aber bezog seine Kammer, schaffte sich einige Bücher an, die ihm von Riclas vorgeschlagen wurden, und so verlebte er daselbst mit seinem Knaben viele Jahre.

Die gange Beschäftigung biefes Mannes ging mahrend biefer Zeit babin, mit seinem Schneiberhandwerke feine Bewochentlich ein erträgliches Roftgelb ab an feine Eltern) und bann alle Reigungen feines Bergens, bie nicht auf bie Ewigfeit abzielten, ju bampfen; enblich aber auch feinen Sohn in eben ben Grunbfaten ju erziehen, bie er fich ale wahr und festgegrundet eingebildet batte. Des Morgens um vier Uhr ftanb er auf und fing an zu arbeiten; um fieben wedte er feinen Seinrichen, und beim erften Erwachen erinnerte er ihn freundlich an die Gutigkeit bes Berrn, ber ihn die Racht burch von feinen Engeln bewachen laffen. Dante ihm bafür, mein Rind! fagte Bilhelm, indem er ben Rnaben antleibete. Bar biefes gefcheben, fo mußte er fich in taltem Waffer mafchen, und bann nahm ibn Bilbelm bei fich, folog bie Rammer gu, und fiel mit ibm por bem Bette auf die Kniee und betete mit ber größten Inbrunft bes Geiftes zu Gott, wobei ihm die Thranen oft baufig gut Erbe flogen. Dann betam ber Junge fein Fruhflud, welches er mit einem Unftand und Ordnung verzehren mußte, ale wenn er in Gegenwart eines Bringen gefpeifet batte. Run mußte er ein fleines Stud im Catechismus lesen, und vor und nach auswendig lernen; auch war ihm erlaubt, alte, anmuthige und einem Rinde begreifliche Gefcichten, theils geiftliche, theils weltliche, gu lefen, ale ba maren : ber Raifer Oftavianue mit feinem Weit und

Sobnen; bie Sifterie von den vier Sammenetinbern; die foone Melufine und bergleichen. Bilbelm erlaubte niemals bem Anaben, mit anbern Rinbern zu fpielen, fonbern er hielt ihn fo eingezogen, bag er im fiebenten Sabre feines Alters noch feine Nachbarstinder, wohl aber eine gange Reihe fconer Bucher tannte. Daber tam es benn, baß feine gange Seele anfing, fich mit Ibealen zu beluftigen ; feine Einbildungsfraft marb erhoht, weil fie teine anderen Gegenftande betam, ale idealifche Berfonen und Sandlungen. Die Belben alter Romangen, beren Tugenben übertrieben geschilbert wurden, setten sich unvermerkt, ale so viel nachabmungewürdige Gegenstände, in feinem Gemuthe fest, und bie Lafter wurden ihm jum größften Abicheu; boch aber, weil er beständig von Gott und frommen Menschen reben borte, fo murbe er unvermerkt in einen Gefichtebuntt geftellt, aus bem er Alles beobachtete. Das Erfte, wornach er fragte, wenn er von Jemand etwas las ober reben borte, bezog fich auf feine Gefinnung gegen Gott unb Chriftum. Daber, ale er einmal Gottfrieb Arnolds Leben ber Altväter bekam, konnte er gar nicht mehr auf= boren gu lefen, und biefes Bud, nebft Reigene Biftorie ber Wiebergebornen, blieb fein bestes Bergnugen in ber Welt, bis ins zehnte Jahr feines Alters; aber alle biefe Berfonen, beren Lebensbeschreibungen er las, blieben fo fest in seiner Ginbilbungetraft ibealisirt, bag er fie nie in feinem Leben vergeffen bat.

Am Nachmittag, von zwei bis brei Uhr, ober auch etwas langer, ließ ihn Bilhelm in ben Baumhof und Beisenberger Wald spazieren; er hatte ihm baselbst einen Diftritt angewiesen, ben er sich zu seinen Belustigungen zus signen, aber über welchen er nicht weiter ohne Gesellschaft

seines Baters hinausgehen durfte. Diese Gegend war nicht größer, als Wilhelm aus seinem Fenster übersehen konnte, damit er ihn nie aus den Augen verlieren möchte. War dann die gesehte Zeit um, oder wenn sich auch ein Nachsbardsind Heinrichen von Weitem näherte, so pfiss Wilhelm, und auf dieses Zeichen war er im Augenblicke wieder bei seinem Bater.

Diefe Begend, Stillings Baumhof und ein Strich Balbes, ber an ben Hof gränzte, wurde von unserem jungen Knaben also täglich bei gutem Wetter besucht, und ju lauter ibealischen Landschaften gemacht. Da war eine topptische Bufte, in welcher er einen Strauch gur Boble umbilbete, in welche er fich verbarg und ben beiligen Antoning worftellte, betete auch wohl in biesem Enthusiasmus recht beralich. In einer andern Gegend mar ber Brunn ber Melufine; bort mar bie Turfei, mo ber Gultan und seine Tochter, die schone Marcebilla, wohnten; da war auf einem stellen das Schloß Montalban, in welchem Reinold mobnte u. f. m. Nach biefen Dertern wallfahrtete er täglich, fein Mensch tann fich die Wonne einbilden, die ber Knabe bafelbst genoß; sein Geist floß über, er stammelte Reimen und hatte bichterische Ginfalle. Go war die Erziehung biefes Kindes beschaffen bis ins zehnte Jahr. Eines gehört noch hierzu. Wilhelm war sehr frenge; bie minbeste Ueber: tretung feiner Befehle bestrafte er aufe Scharffte mit ber Ruthe. Daber tam zu obigen Grundlagen eine gewisse Shuchternheit in bes jungen Stillings Seele, und aus furcht vor ben Züchtigungen suchte er feine Fehler gu verbeblen und zu verbecken, so daß er sich nach und nach zum Lugen verleiten ließ: eine Reigung, die ihm zu leberwinden bis in sein zwanzigstes Jahr viele Mühe gemacht

hat. Bilhelme Abficht war, feinen Gobn beugsam und gehorsam zu erziehen, um ihn zu Haltung göttlicher und menschlicher Gesetze fähig zu machen, und eine gewissenhafte Strenge führe, bauchte ibn, ben nachften Weg gum Zwede: und ba konnte er gar nicht begreifen, woher es boch tame, baf feine Seligteit, bie er an ben fcomen Gigenschaften seines Jungen genoff, burch bas Lafter ber Ligen, auf welchem er ihn oft ertappte, fo häglich verfalzen wurde. Er verboppelte seine Strenge, besonders wo er eine Luge gewahr murbe; allein er richtete baburch weiter nichts aus, als baf Seinrich alle erbenklichen Runftgriffe anwenbete, feine Lugen mahrscheinlicher zu machen; und fo wurde benn boch ber gute Bilhelm betrogen. Sobalb ber Rnabe mertte, daß es ihm gelungen, so freute er fich und bantte noch wohl Gott, bag er ein Mittel gefunden, einem Strafgericht zu entgeben. Doch muß ich auch biefes zu feiner Ehrenrettung fagen: er log nicht, ale nur bann, wann er Schläge bamit abwenden tonnte.

Der alte Stilling sah Alles bieses ganz ruhig an. Die strenge Lebensart seines Sohnes beurtheilte er nie, lächelte aber wohl zuweilen und schüttelte bie grauen Loden, wenn er sah, wie Wilhelm nach ber Ruthe griff, weil ber Knabe Etwas gegessen ober gethan hatte, bas gegen seinen Besehl war. Dann sagte er auch wohl in Abwesensheit bes Kindes: Wilhelm! wer nicht will, bak seine Gebote häusig übertreten werden, ber muß nicht viel besehlen. Alle Menschen lieben bie Freiheit. — Ja, sagte Wilhelm bann, so wird mir aber der Junge eigenwillig. Verbiete bu ihm, erwiderte ber Alte, seine Fehler, wann er sie eben begeben will, und unterrichte ihn warum;

baft bu es aber vorbin verboten; fo vergift ber Anabe bie vielen Gebote und Berbote, fehlt immer, bu aber mußt bein Bort banb: haben, und fo gibt's immer Schlage. Bilbelm erlante biefes, und ließ vor und nach bie meisten Regeln in Bergeffenheit tommen; er regierte nun nicht mehr fo febr nach Befeten, fonbern gang monarchifch; er gab feinen Befehl immer, wenn's nothig war, richtete ihn nach ben Umftanden ein, und nun wurde der Knabe nicht mehr fo viel gezüchtigt, feine ganze Lebensart wurde in etwas

aufgewedter, freier und ebler.

Beinrich Stilling wurde alfo ungewöhnlich er-30gen, gang ohne Umgang mit anbern Menschen; er wußte baher nichts von ber Welt, nichts von Lastern, er tannte gar leine Kalfchbeit und Ausgelaffenheit; beten, lefen und fdreiben mar feine Befchäftigung; fein Gemuth war alfe mit wenigen Dingen angefüllt: aber Alles, was barin war, war so lebhaft, so beutlich, so verfeinert und verebelt, bag feine Ausbrude, Reben und Banblungen fich nicht befchreiben laffen. Die gange Familie erftaunte über ben Knaben, und ber alte Stilling fagte oft: ber Junge entfleugt une, bie Febern machfen ibm größer, als je Giner in unferer Freunbicaft gemefen; wir muffen beten, bag ibn Gott mit feinem guten Seift regieren wolle. Alle Rach: barn, die wohl in Stillings Saufe kamen und ben Anaben faben, verwunderten fich; benn fle verftanden nichts bon Allem, was er fagte, ob er gleich gut beutsch rebete. Unter Anbern tam einmal Rachbar Stahler bin, weil a von Wilhelm ein Camifol gemacht haben wollte; boch war wohl feine Banptabficht babei, unter ber Band sein Mariechen zu versorgen; benn Stilling war im Dorf angesehen, und Wilhelm war fromm und fleißig. Der junge Heinrich mochte acht Jahre alt sein; er saß in einem Stuhl und las in einem Buch, sah seiner Bewohnheit nach ganz ernsthaft, und ich glaube nicht, daß er zu der Zeit noch in seinem Leben stark gelacht hatte. Stähler sah ihn an und sagte: Heinrich, was machst bu ba?

"Jd leje."

Rannst du benn icon lesen?

Heinrich sah ihn an, verwunderte sich und sprach: bas ist ja eine dumme Frage, ich bin ja ein Mensch! — Nun las er stark, mit Leichtigkeit, gehörigem Nachdruck und Unterscheidung. Stähler entsetze sich und sagte: Pol' mich der T..! so was hab' ich mein Lebtag nicht gesehen. Bei diesem Fluche sprang Heinrich auf, zitterte und sah schüchtern um sich; wie er endlich sah, daß der Teusel ausblieb, rief er: Gott, wie gnädig vist du! — trat darauf vor Stählern und sagte: Mann! habt Ihr den Satan gesehen? Nein, antwortete Stähler. So ruft ihn nicht mehr, versetze Heinrich, und ging in eine andere Kammer.

Das Gerückt von diesem Knaben erschoft weit umher; alle Menschen rebeten von ihm und verwunderten sich. Selbst der Bastor Stollbein wurde neugierig, ihn zu sehen. Nun war Heinrich noch nie in der Kirche gewesen, hatte daher auch noch nie einen Mann mit einer großen, weißen Perrücke und seinem schwarzen Kleide gesehen. Der Pastor tam nach Liesenbach hin, und weil er viesteicht ehe in ein anderes Haus gegangen war, so wurde keine Ankunft in Stillings Hause vorher ruchdar, wie

auch, warum er gekommen war. Bilbelm unterrichtete feinen Beinrichen alfo, wie er fich betragen mußte, wenn ber Baftor tame. Er tam bann enblich, und mit ihm ber alte Stilling. Beinrich ftanb an ber Banb gerabe auf, wie ein Solbat, ber bas Bewehr prafentirt; in feinen gefalteten Sanben hielt er feine aus blauen und grauen indenen Lappen zusammengesette Mute, und fab bem Bastor immer starr in die Augen. Nachdem sich Herr Stollbein gefett, und ein und ander Wort mit Wilhelmen gerebet hatte, brehte er fich gegen bie Want und fagte: Guten Morgen, Beinrich! -

"Man fagt guten Morgen, sobald man in bie Stube

fount "

Stollbein mertte, mit wem er's ju thun batte, wher brebte er fich mit feinem Stuhl neben ihn und fubr fort: Rannft bu auch ben Catechismus?

"Rech nicht all."

Wie, noch nicht all? bas ift ja bas Erfte, mas bie Kinber Ternen muffen.

"Rein, Paftor, bas ift nicht bas Erfte; Rinber muffen uft beten lernen, bag ihnen Gott Verstand geben moge,

ben Catechismus zu begreifen."

Berr Stollbein war icon im Ernft argerlich, und tine fcarfe Strafpredigt an Wilhelmen mar ichon ausftubirt; boch diese Antwort machte ihn stupig. Wie betest bu benn? fragte er ferner.

"Ich bete: Lieber Gott! gib mir boch Berftand, baß

ich begreifen kann, was ich lefe."

Das ift recht, mein Gobn, fo bete fort!

"Ihr feib nicht mein Bater."

3d bin bein geiftlicher Bater.

"Rein, Gott ift mein geiftlicher Bater; Ihr feib ein. Menich, ein Menich tann fein Beift fein."

Wie, haft bu benn teinen Beift, teine Seele?

"Ja freilich! wie könnt Ihr fo einfältig fragen? Aber ich kenne meinen Bater."

Kennst bu benn auch Gott, beinen geistlichen Bater? Heinrich lächelte. "Sollte ein Mensch Gott nicht tennen?"

Du tannft ihn ja boch nicht feben.

Beinrich schwieg, und holte seine wohlgebrauchte Bibel, und wies bem Baftor ben Spruch Rom. 1, B. 19 u. 20.

Kun hatte Stollbein genug. Er hieß ben Knaben hinaus gehen, und sagte zu bem Bater: Guer Kind wird alle seine Boreltern übertreffen; fahret fort, ihn wohl unter ber Ruthe zu halten; ber Junge wird ein großer Mann in ber Welt.

Bilhelm hatte noch immer seine Bunde über Dortschens Tob; er seufzte noch beständig um sie. Nunmehr nahm er auch zuweilen seinen Knaben mit nach dem alten Schloß, zeigte ihm seiner verklärten Mutter Tritte und Schritte, Alles, was sie hier und da geredet und gethan hatte. Heinrich verliebte sich so in seine Mutter, daß er Alles, was er von ihr hörte, in sein Eigenes verswandelte, welches Bilhelmen so wohl gesiel, daß er seine Freude nicht verbergen konnte.

Einstmals an einem schönen Herbstabend gingen unsere beiben Liebhaber bes seligen Dortchens in ben Ruinen bes Schlosses herum, und suchten Schneckenhäuschen, bie baselbst sehr häufig waren. Dortchen hatte baran ihre größte Belustigung gehabt. Heinrich fand neben einer Mauer unter einem Stein ein Rulegmessen mit gelben

Budein und grunem Stiel. Es war noch gar nicht roftig. theils, weil es am Trodenen lag, theils, weil es so bebeat gelegen, bag es nicht barauf regnen tonnte. Beinrid war froh über biefen Fund, lief ju feinem Bater und zeigte ce ibm. Bilbelm befah es, murbe blaß, fing an ju foluchzen und zu heulen. Beinrich erfchrad, ibm fanden auch ichon bie Ehranen in ben Mugen, obne gu wiffen warum ; auch burfte er nicht fragen. Er brebte bas Meffer berum, und fab, bag auf ber Klinge mit Aeswaffer gefdrieben ftanb: Johanna Dorothea Catharina Stilling. Er fcbrie laut, und lag ba, wie ein Tobter. Wilhelm hörte fowohl bas Lefen bes Ramens, als auch ben lauten Schrei; er fette fich neben ben Knaben, fouttelte an ibm, und fucte ibn wieber ine Leben zu bringen. Indem er bamit beschäftigt mar, ward ihm wohl in seiner Seele; er fand fich getröftet, er nahm den Rnaben in seine Arme, brudte ihn an feine Bruft, und empfand ein Bergnugen, bas über Alles ging. Er nabte fich gu Bott, wie zu feinem Freund, und meinte bis in die Berrlichteit bes himmels aufgezogen zu fein und Dortchen unter ben Engeln zu feben. Inbeg tam Beinrich wieber au fich, und fand fich in feines Baters Armen. Er wußte fich nicht zu erinnern, bag ibn fein Bater jemals in ben Armen gehabt. Seine gange Seele wurde burchbrungen, Thranen ber ftartften Empfindung flogen über feine ichneeweifen vollen Wangen berab. Bater, habt 3hr mich lieb? - fragte er. Niemals hatte Wilhelm mit feinem Rinbe weber gescherzt noch getandelt; baber wußte ber Rnabe bon feinem andern Bater, als einem ernsthaften und ftrengen Mann, ben er fürchten und verebren mußte. Wilhelms Ropf fant Beinrichen auf die Bruft; er fagte: Jal

und weinte laut. Heinrich war außer sich, und eben im Begriff, wieder ohnmächtig zu werden; doch der Bater stand plötzlich auf und stellte ihn auf die Füße. Kaum konnte er stehen. Komm, sagte Wilhelm, wir wollen ein wenig herumgehen. Sie suchten das Messer, konnten es aber gar nicht wieder finden; es war ganz gewiß zwischen den Steinen tief hinab gefallen. Sie suchten lange, aber sie fanden's nicht. Niemand war trauriger als heinrich; bech der Bater führte ihn weg und redete Folgendes mit ihm:

Mein Gobn! bu bift nun balb neun Jahre alt. 36 habe bich gelehrt und unterrichtet fo gut ich gekonnt habe; bu haft nun balb fo viel Berftant, bag ich vernunftig mit bir reben tann. Du haft noch Bieles in ber Welt vor bir, und ich felber bin noch jung. Wir merben unfer Leben auf unferer Rammer nicht beschließen tonnen; wit muffen wieder mit Menfchen umgeben; ich will wiederum Schule halten, und bu follft mit mir geben und ferner ternen. Befleißige bich auf alles, wozu bu Luft haft, es foll bir an Buchern nicht fehlen; boch aber, bamit bu etwas Gemiffes babeft, womit bu bein Brob ermerben tonneft, fo mußt bu mein Handwerk lernen. Wird bich bann ber flebe Gott in einen bessern Beruf seben, so haft bu Ursache, ihm zu banken; Riemand wirb bich verachten, bag bu mein Sohn bift, und wenn bu auch ein Furft murbeft. Beinrich empfand Wonne über feines Baters Bertraus lichfeit; feine Geele murbe unenblich erweitert; er fühlte eine fo fanfte, unbezwingbare Freiheit, bergleichen fich nicht borftellen läßt; mit einem Wort, er empfand jest gum erstenmal, bag er ein Mensch mar! Er fab seinen Batet an und sagte: Ich will Alles thun, was Ihr baben wollt! Bilbelm lächelte ibn an und fubr fort:

Du wirft gluckich fein; nur mußt bu nie vergeffen, mit Bott vertraulich umzugeben, ber wird bich alebann in feinen Schutz nehmen und bich vor allem Bofen bewahren. Unter biefen Gefprächen tamen fie wieber nach Saus und mi ihre Rammer. Bon biefer Zeit an ichien Wilhelm gang berändert; sein Berg war wieder geöffnet worden, und feine frommen Befinnungen binberten ibn nicht, unter die leute zu geben. Alle Menschen, auch bie wilbesten. empfanden Chrfurcht in feiner Gegenwart; benn fein ganzer Mensch batte in ber Ginfamteit einen unwiderfteblichen janften Ernst angenommen, aus bem eine reine, einfältige Seele bervorblickte. Deftere nahm er auch feinen Sohn mit, ju bem er eine gang neue, warme Liebe fpurte. Beim Finben bes Meffers war er Dortchens ganzen Charafter an bem Anaben gewahr worden ; es war fein und Dortch ens Cobn; und über biefen Aufschluß fturzte alle seine Reigung auf Beinrichen, und er fand Dortchen in ihm wieber.

Run führte Withelm seinen Heiner Jeinrichen zum erstenmal in die Kirche. Er erstaunte über alles, was er sah;
sobald aber die Orgel ansing zu gehen, da wurde soine
Empsindung zu mächtig, er bekam gelinde Zudungen;
eine jede sauste Harmonie zerschmolz ihn, die Molltone
machten ihn in Thränen sließen, und das rasche Allegro
machte ihn ausspringen. Wie erbärmlich auch sonst der gute Organist sein Handwert verstand, so war es doch
Wilhelmen unmöglich, seinen Sohn davon abzudringen,
nicht nach geendigter Predigt den Organisten und seine Orgel zu sehen. Er sah sie, und der Birtuose spielte ihm zu Gesallen ein Andante, welches vielleicht das erste Mal in der Florenburger Kirche war, daß dieses einem Bauern=
jungen zu Gesallen geschad. Num fah auch Heinrich zum erstennal seiner Mutter Grab. Er wünschte nur, ihre noch übrigen Gebeine zu sehen; ba bas aber nicht geschehen konnte, so sehe er sich auf ben Grabeshügel, pflückte einige Herbstblumen und Kräuter auf bemselben, steckte sie vor sich in seine Knopsischer und ging weg. Er empfand hier nicht so viel, als bei Findung bes Wessers: boch hatte er sich, nebst seinem Bater, die Augen roth geweint. Jener Zusall war plöhzlich und unerwartet, dieser aber vorbedächtlich überlegt; auch war die Empfindung der Kirchenmusik noch allzu stark in seinem Herzen.

Der alte Stilling bemerkte nun auch bie Beruhis gung seines Bilhelms. Mit innigem Vergnügen sah er all' bas Gute und Liebe an ihm und seinem Kinde; er wurde badurch noch mehr aufgeheitert und fast verjüngt.

Als er einmal im Frühling an einem Montag Morgen nach bem Balbe zu feiner Sanbthierung ging, erfuchte er Bilbelmen, ibm feinen Entel mitzugeben. Diefer gab es ju, und Beinrich freute fich jum bochften. Bie fie ben Giller hinauf gingen, fagte ber Alte: Beinrich, ergabl' und einmal bie Siftorie von ber ichonen Melufine; ich bore so gerne alte Historien: so wird une die Zeit nicht lange. Beinrich ergablte fie gang umftanblich mit ber größten Freude. Bater Stilling stellte fich, als wenn er über bie Geschichte gang erstaunt mare, und als wenn er sie in allen Umständen mahr zu fein glaubte. mußte aber auch geschehen, wenn man Beinrichen nicht ärgern wollte; benn er glaubte alle biefe Historien fo fest, als die Bibel. Der Ort, wo Stilling Roblen brannte, war brei Stunden von Tiefenbach; man ging beständig bis babin im Balb. Seinrich, ber Alles ibealifirte, fanb

auf diefem gangen Bege lauter Barabies; Alles war Min icon und ohne Fehler. Gine recht buftere Maibuche, Die er in einiger Entfernung bor fich fab, mit ihrem ichonen grunen Licht und Schatten, machte einen Gindruck auf ihn; alsofort war die ganze Gegend ein Ideal und himmlich schön in seinen Augen. Sie gelangten bann endlich auf einen febr hoben Berg jum Arbeitsplat. Die mit Raien bebedte Roblerebutte fiel bem jungen Stilling jogleich in die Augen; er troch hinein, sah das Lager von Moos und die Feuerstätte zwischen zwei rauben Steinen, freute fich und jauchste. Babrend ber Beit, bag ber Groß: vater arbeitete, ging er im Balb herum und betrachtete alle Schönheiten ber Gegend und ber Ratur; Alles war ihm nen und unaussprechlich reizend. An einem Abend, wie fie bes andern Tages wieder nach Saufe wollten, fagen fte ber ber Hutte, ba eben bie Sonne untergegangen war. Grofvater! fagte Beinrich, wenn ich in ben Buchern lefe, daß die Belben fo weit jurnd haben rechnen konnen, wer ihre Voreltern gemefen, so wünsche ich, bag ich auch wüste, wer meine Voreltern gewesen find. Ber weiß, & wir nicht auch von einem Fürsten ober großen Beren bertommen? Meiner Mutter Borfahren find alle Brebiger gewesen, aber die Eurigen weiß ich noch nicht; ich will fie mir Alle aufschreiben, wenn Ihr fie mir fagt. Bater Stilling lächelte und antwortete: wir fommen wohl schwerlich von einem Fürsten ber; bas ist mir aber auch ganz einerlei: bu mußt bas auch nicht wünschen. Deine Borfahren find alle ehrbare, fromme Leute gewesen; ce gibt wenige Fürsten, bie bas sagen konnen. Lag' bir bas bie größte Ehre in ber Welt fein, bag bein Großvater, Urgrofvater und ihre Nater alle Manner waren, die zwar

unffer ihrem haufe nichts zu befehlen hatten, boch com von allen Menfchen geliebt und geehrt wurden. Reiner von ihnen hat fich auf unehrliche Art berheirathet, ober fich mit einer Frauensperson vergangen; keiner hat jemale begehrt, was nicht fein war; und alle find groß: muthig geftorben in ihrem bochften Alter. Beinrich freute fich und fagte: ich werbe alfo alle meine Boreltern im himmel finben? Ja, erwiberte ber Grofvater, bas wirft bu; unfer Befchlecht wird bafelbft grunen und bluben. Seinrich! erinnere bich an biefen Abend, fo lange bu lebft. In jener Welt find wir von großem Abel; verliere viesen Borzug nicht! Unser Segen wird auf dir ruhen, so lange du fromm bist; wirst du gottlos werden und beine Ettern verachten, so werden wir dich in der Ewigteit nicht kennen. Heinrich sing an zu weinen, und sagte: seid dassur nicht bange, Großvater! ich werde fromm und froh fein, bag ich Stilling beiße. Ergablet mit aber, was 3hr von unfern Boreitern wiffet. Bater Stilling ergabite: Meines Urgrognaters Bater bieg Ulli Stilling. Er war ungefähr Anno 1500 geboren. 3ch weiß aus alten Briefen, bag er nach Liefenbach gekommen, wo er im Jahre 1530 hans Stählers Tochter gebeirathet hat. Er ift aus ber Schweiz hergekommen und mit Zwinglius bekannt gewesen. Er war ein sehr frommer Mann, auch fo ftart, daß er einmal fünf Räubern seine vier Rühe wieder abgenommen, die sie ihm gestohlen hatten. Unno 1536 befam er einen Gobn, ber bief Reinharb Stilling: biefer war mein Urgrofvater. Er war ein ftiller, eingezogener Mann, ber Jebermann Gutes that; er heirathete im 50ften Jahre eine gang junge Frau, mit ber er viele Rinber batte; in feinem 60ften Jahre gebar

ihm seine Frau einen Sohn, ben Heinrich Stilling. ber mein Grofvater gewesen. Er war 1596 geboren, er wurde 101 Jahre alt, baher habe ich ihn noch gekannt. Diefer Beinrich mar ein febr lebhafter Mann, taufte fich in seiner Jugend ein Pferb, wurde ein Fuhrmann und fuhr nach Braunschweig, Brabant und Sachsen. Er mu ein Schirrmeifter, batte gemeiniglich 20 bis 30 Aubrleute bei fich. Bu ber Zeit waren bie Raubereien noch fo fehr im Bange, und noch wenige Wirthshäufer an ben Strafen, baber nahmen bie Aubrleute Broviant mit fich. Des Abends ftellten fie bie Karren in einen Rreis herum, to daß einer an den andern fließ; die Pferde stellten fle mitten ein, und mein Grofvater mit ben Fuhrleuten war bei ihnen. Wenn fie bann gefüttert hatten, fo rief er: Bum Gebet, ihr Rachbarn! bann tamen fie Alle, und Beinrich Stilling betete febr ernftlich ju Gott. Giner von ihnen hielt die Wache, und die Aubern trochen unter ihre Karren an's Trodene und schliefen. Gie führten aber immer icharf gelabene Gewehre und gute Gabel bei fich. Run trug es fich einmal zu, bag mein Grogvater felbft die Bache batte; fie lagen im Seffenland auf einer Biefe, ihrer waren fechoundzwanzig frarte Manner. Begen elf Uhr bes Abends hörte er einige Pferde auf der Wiefe traben; er wectte in ber Stille alle Fuhrleute und ftanb hinter seinem Karren. Heinrich Stilling aber lag auf feinen Rnicen und betete bei fich felbft ernftlich. Enblich flieg er auf feinen Karren und fab umber. Es war genug Licht, fo, bag ber Mond eben untergeben wollte. Da fab er ungefähr zwanzig Manner zu Pferb, wie fie bftiegen und leife auf bie Karren losgingen. Er troch wieder berab, ging unter ben Karren, bamit fie ihn nicht

fühen, gab aber wohl Acht, was sie anfingen. Die Räuber gingen rund um die Wagenburg herum, und als fie teinen Gingang fanben, fingen fie an, an einem Rarren zu ziehen. Stilling, sobalb er bies fab, rief: im Namen Gottes ichieft! Gin jeber von ben Fuhrleuten hatte ben Sahnen aufgezogen, und fie schofen unter ben Rarren heraus, fo bag ber Rauber fofort Sechfe nieber: fanten; die andern Rauber erfchracken, jogen fich ein wenig jurud und rebeten jufammen. Die Fuhrleute luben wieber ihre Rlinten: nun fagte Stilling: gebt Acht, wenn fie wieber naber kommen, bann fchießt! Gie kamen aber nicht, sonbern ritten fort. Die Fuhrleute spannten mit Tagesanbruch wieber an und fuhren weiter; ein Jeber trug feine gelabene Flinte und feinen Degen, benn fie waren nicht ficher. Des Vormittags faben fie aus einem Balb einige Reiter wieber auf fie gureiten. Stilling fuhr zuvörberft, und bie Andern alle hinter ihm ber. Dann rief er: Gin Jeber hinter feinen Karren und ben Bahnen gespannt! Die Reiter hielten ftille; ber vornehmste unter ihnen ritt allein auf fie zu, ohne Gewehr, und rief: Schirrmeifter, hervor! Mein Grofvater trat hervor, die Flinte in ber Band und ben Degen unter bem Arm. Bir tommen ale Freunde! rief ber Reiter. Beinrich traute nicht und ftand ba. Der Reiter flieg ab, bot ihm bie Sand und fragte: Seib ihr verfloffene Racht von Raubern angegriffen worben? Sa, antwortete mein Großvater, nicht weit von Sirfchfelb auf einer Biefe. Recht so, antwortete ber Reiter, wir haben sie verfolgt, und tamen eben bei ber Wiefe an, wie fie fortjagten und ihr Einigen bas Licht ausgeblasen hattet; ihr feib madere Leute. Stilling fragte, wer er ware? ber Reiter ant:

wortete: 3d bin ber Graf von Bittgenftein, id will euch gehn Reiter gum Geleit mitgeben, benn ich habe noch Mannschaft genug bort binten im Balb bei mir. Stilling nahm's an, und accordirte mit bem Grafen, wie viel er ihm jährlich geben sollte, wenn er im immer burch's Seffische geleitete. Der Graf gelobte es ihm, und die Aubrleute fubren nach Sause. Diefer mein Grofvater batte im zweiundzwanzigsten Jahre gebeirathet, und im 24ften, namlich 1620, betam er einen Sobn, bans Stilling; biefer mar mein Bater. Er lebte tubig, wartete feines Aderbaues und biente Gott. Er hatte ben gangen breißigjährigen Krieg erlebt, und war öftere in bie deußerfte Armuth gerathen. Er bat gebn Rinder erzeugt, unter welchen ich ber jungfte bin. 36 wurde 1680 geboren, eben ba mein Bater 60 Jahre all war. 3ch habe, Gott sei Dant! Rube genossen und mein Gut wieberum von allen Schulben befreit. Dein Bater ftarb 1724, im 104ten Jahre feines Alters; ich habe ihn wie ein Rind verpflegen muffen; er liegt au . Florenburg bei feinen Boreltern begraben.

Heinrich Stilling hatte mit größter Aufmerts samkeit zugehört. Nun sprach er: Gott sei Dank, daß ich solche Eltern gehabt habe! Ich will sie Alle nett aufsichreiben, damit ich's nicht vergesse. Die Ritter nennen ihre Boreltern Ahnen, ich will sie auch meine Ahnen beißen. Der Grokvater lächelte und schwieg.

Des anbern Tages gingen fie wieber nach Saufe, und heinrich schreibb alle die Erzählungen in ein altes Schreibbuch, bas er umtehrte, und die hinten weiß gesbliebenen Blätter mit seinen Abnen vollofropfte.

Mir werben die Thranen los, ba ich biefes schreibe.

Wo seib ihr boch hingestosen, ihr sel'ze Stunden! Warum bleibt nur ener Andenken dem Menschen übrig! Welche Freude siberirdischer Fülle schmeckte der gefühlige Geist der Jugend! Es gibt keine Niedrigkeit des Standes, wenn die Seele geadelt ist. Ihr, meine Thränen, die mein durchbrechender Geist herauspreßt, sagt's jedem guten Herzen, sagt's ohne Worte, was ein Mensch sein wen mit Gott seinem Bater bekannt ist, und alle seine Gaben in ihrer Größe schmeckt!

Beinrich Stilling mar bie Freude und hoffnung jeines Saufes; benn obgleich Johann Stilling einen ältern Sohn hatte, so war boch Riemand auf benselben fonberlich aufmertfam. Er tam oft, befuchte feine Großeltern, aber wie er kam, so ging er auch wieber. Gine feltsame Sache! - Eberhard Stilling mar boch wahrlich nicht parteifich. Doch mas balte ich mich bierbei auf? Ber tann bafur, wenn man einen Menichen vor bem andern mehr ober weniger lieben muß? Paftor Stollbein sah wohl, daß unfer Anabe Etwas werben wurde, wenn man nur was aus ihm machte, baber fam es bei einer Belegenheit, ba er in Stillings Saufe war, bak er mit bem Bater und Groftvater von bem Jungen rebete, und ihnen vorschlug, Bilbelm follte ihn Latein lernen laffen. Wir haben ja zu Florenburg einen guten lateinischen Schulmeister; schickt ihn bin, es wird wenig toften. Der alte Stilling faf am Tifch, taute an einem Spanchen; fo pflegte er mobl gu thun, wenn er Gaden von Wichtigfeit überlegte. Bilhelm legte ben eifernen Fingerbut auf ben Tifch, foling bie Arme vor ber Bruft über einander und überlegte auch.

Margareth hatte die Hande auf dem Schooß gefalten, knickte mit den Daumen gegen einander, blinzte gegenüber auf die Studenthüre und überlegte auch. Deinrich aber saß, mit seiner wollenen Lappmühe in der Hand, auf einem kleinen Stuhl, und überlegte nicht, sondern wünschte nur. Stollbein saß auf seinem Lehnstuhl, eine Hand auf dem Kopf des Robestades und die andere in der Seite und wartete der Sachen Ausschlag. Lange schwiegen sic, endlich sagte der Alte: Nun, Wilhelm, es ist dein Kind; was meinst du?

"Bater, ich weiß nicht, woher ich die Roften be-

ftreiten foll."

Ift bas beine schwerste Sorge, Wilhelm? wird bir bein lateinischer Junge auch noch Freude machen? ba forg' nur!

"Bas, Freude! sagte der Pastor; mit Eurer Freude! Hier ist die Frage, ob Ihr was rechts aus dem Knaben machen wollt oder nicht. Goll was rechts aus ihm werden, so muß er Latein lernen, wo nicht, so bleib' er ein Lümmel wie —"

Bie feine Eltern, fagte ber alte Stilling.

"Ich glaube, Ihr wollt mich foppen, versatze ber

Brediger."

Rein, Gott bewahre uns, erwiderte Eberhard, nehmt mir nicht übel; benn Euer Bater war ja ein Bollenweber, und konnte auch kein Latein; dech sagten die Leute, er wäre ein braver Mann gewesen, wiewohl ich nie Tuch bei ihm gekauft habe. Hört, lieber Herr Bastor, ein ehrlicher Mann liebt Gott und den Nächsten, er thut recht und scheut Niemand, er ist fleißig, sorgt sür sich und die Seinigen, damit sie Brod haben mögen. Barum thut er doch das Alles?

"Ich glaube wahrhaftig, Ihr wollt mich catechifiren, Stilling! Braucht Respekt und wift, mit wem Ihr rebet. Das thut er, weil es recht und billig ift, daß er's thut!"

Burnet nicht, baß ich Euch widerspreche; er thut's barum, bamit er hier und bort Freude haben möge.

"Ei was! bamit tann er boch noch zur Solle fahren."

Mit ber Liebe Gottes und bes Nachften?

"Ja! ja! wenn er ben mahren Glauben an Chrisftum nicht hat."

Das versteht sich nun endlich von selber, baß man Gott und ben Rächsten nicht lieben kann, wenn man an Gott und sein Wort nicht glaubt. Aber antworte bu, Wilhelm! Was buntt bich?

Mich buntt, wenn ich wüßte, woher ich die Kosten nehmen sollte, so würde ich den Jungen wohl hüten, daß er nicht zu lateinisch würde. Er soll immer die müßigen Tage Rameelhaartnöpfe machen und mir nähen helsen, die man sieht, was Gott aus ihm machen will.

Das gefällt mir nicht übel, Wilhelm, sagte Bater Stilling; so rath ich auch. Der Junge hat einen unserhörten Kopf, Etwas zu lernen; Gott hat diesen Kopf nicht umsonst gemacht; laß ihn lernen, was er kann und was er will; gib ihm zuweilen Zeit dazu, aber nicht zu viel, sonst kommt er dir an's Müßiggeben, und liest auch nicht so sleißig; wenn er aber brav auf dem Handswert geschafft hat, und er wird auf die Bücher recht hungrig, dann laß ihn eine Stunde lesen; das ist genug. Nur mach, daß er ein Handwert rechtschaffen lernt, so hat er Brod, dis er sein Latein brauchen kann, und ein derr wird.

"hm! hm! ein herr wirb, brummte Stollbein,

a soll kein Herr werben, er soll mir ein Dorsschulmeister werben, und bann ist's guf, wenn er ein wenig Latein kunn. Ihr Bauersleute meint, bas ginge so leicht, ein herr zu werben. Ihr pflanzt ben Kindern den Ehrgeiz ins herz, der boch vom Bater, dem Teusel, herkommt."

Dem alten Stilling heiterten fich seine großen bellen Augen auf; er stand da wie ein kleiner Riese benn er war ein langer ansehnlicher Mann), schüttelte in weißgraues Haupt, lächelte und sprach: Bas ift

Ehrgeig? Berr Baftor !

Stollbein sprang auf und rief: "Schon wieder eine Frage! ich din Euch nicht schuldig, zu antworten, sondern In mir. Gebt Acht in der Predigt, da werdet Ihr born, was Chrzeiz ift. Ich weiß nicht, Ihr werdet so leh Kirchenaltester! Ihr waret sonst ein sittsamer Mann."

Bie Ihr's aufnehmt, stolz ober nicht stolz. Ich bin ein Mann; ich habe Gott geliebt und ihm gedient, Jedersmann das Seinige gegeben, meine Kinder erzogen, ich war treu; meine Sünden vergibt mir Gott, das weiß ich; nun din ich alt, mein Ende ist nahe; ob ich wohl recht gefund din, so muß ich doch sterben; da freue ich mich nun darauf, wie ich balb werde von hinnen retsen. Lust mich stolz darauf sein, wie ein ehrlicher Mann mitten unter meinen großgezogenen frommen Kindern zu sterben. Benn ich's so recht bedenke, din ich munterer, als wie ich mit Margareth Hochzeit machte.

"Man geht fo mit Strumpf und Soub nicht in

himmel!" fagte ber Baftor.

Die wird mein Großvater auch ausziehen, ehe er firt, sagte ber kleine Heinrich.

Ein Beber lachte, felbft Stollbein mußte lachen.

Margaret h machte ber Ueberlegung ein Enbe. Sie ichling vor, fie wollte Morgens ben Jungen fatt fpeifen, ihm alebann ein Butterbrod für ben Mittag in bie Tefche geben, bes Abends tonnte er fich wieder babeim fatt effen; und fo tann ber Junge Morgens fruh nach Florenburg in die Schule geben, fagte fie, und bes Abends wieber kommen. Der Sommer ift ja vor ber Thilr; ben Winter fieht man, wie man's macht.

Run war's fertia. Stollbein ging nach Hause.

Bu biefer Zeit ging eine große Beranberung in Stillings Baufe vor, Die alteften Tochter beiratheten auswarts, und also machte Cherbarb und feine Margareth, Bilbelm, Mariechen und Beinrich bie gange Familie aus. Cherharb beschlof auch nunmehr, sein Roblenbrennen aufzugeben und blok seiner Welbarbeit

m warten.

Die Tiefenbacher Dorficule wurde vacant, und ein jeber Bauer batte Bilbelm Stilling im Auge, ibn sum Schulmeister zu wählen. Man trug ihm bie Stelle auf; er nahm fie obne Biberwillen an, ob er fich gleich innerlich augstigte, bag er mit foldem Leichtsinn fein ein: james, heiliges Leben verlaffen und fich unter bie Menschen begeben wollte. Der gute Mann batte nicht bemerkt, baf ibn nur ber Gomern über Dortchens Tob, ber tein ander Gefühl neben fich bitt, gum Ginfiedler gemacht hatte, und bag er, ba biefer erträglicher murbe, wieber Menfchen feben, wieber an einem Gofdäfte Bergnugen finben tonnte. Er legte fich's gang anbers aus. Er glaubte, jener beilige Eriab fange an bei ihm zu ertalten, und nahm baber mit Furcht und Rittern bie Stelle an. Er belleibete fle mit Arene und Gifer, und fing guletet an ju muthmagen,

buf to Gott nicht ungefällig fein Monte, weine er mit feinem Pfund wucherte, und feinem Rachften zu dienem fucher.

Run fing auch unfer Deinrich an, in bie lateinische Soule an geben. Man tann fich teicht vorftellen, mas er fur ein Auffeben unter ben andern Schulfnaben madite. Er war blog in Stillings Baus und hof bekannt, und war noch nie unter Menschen gefommen ; feine Reben wiren immer ungewöhnlich, und wenige Menschen verfanden, was er wollte; teine jugendlichen Spiele, wornach die Knaben so brunftig find, rührten ihn, er ging borbei und fab fie nicht. Der Schulmeifter Beiland mente feinen fühigen Ropf und großen Gleiß; baber ließ n ihn ungeplagt; und ba er mertte, bag ihm bas langwillige Auswendigkernen unmöglich war, so befreite er ihr beban, und wirfich, Seinriche Methobe, Latein gu lernen, war für ihn sehr vortheilhaft. Er nahm einen lateinischen Text vor fich, sching die Worte im Lexicon auf, da fand er bann, was jedes für ein Theil der Rede iti; fucte ferner die Muster der Abweichungen in der Grammatit m. f. f. Durch biefe Methobe hatte fein Geift Rahrung in den besten lateinischen Schriftstellern, und die Sprache lernte en hinlanglich ichreiden, lesen und verlichen. Mas aber fein größtes Bergnilgen ausmachte, wer tine fleine Bibliothel bes Schnimmifters, bie er Freiheit p gebrauchen hatte. Sie bestand aus allerhand nüplichen tollnischen Schriften; vornehmlich: ber Reinede Fuchs mit vortrefflichen Holzschnitten, Raifer Octavianus nebst linem Beib und Göhnen; eine icone hiftorie ven ben vier hahmonstindern; Beter und Magelone; Die ichone Relufine, und endlich der vortreffliche Sans Clauert. Sobald nun Rachmittage die Schule aus war, jo machte

er fich auf ben Weg nach Tiefenbach und las eine fosche Siftorie unter bem Beben. Der Weg ging burch grune Biefen, Balber und Gebufche, Berg auf und ab, und bie reine wahre Ratur um ihn machte bie tiefften feier= lichen Ginbrude in fein offenes, freies Berg. Abends tamen bann unfere fünf lieben Leute gufammen ; fie fpeisten, ichutteten eins bem anbern feine Seele aus, und fonber: lich ergablte Beinrich feine Biftorien, woran fich alle. Margareth nicht ausgenommen, ungemein ergösten. Sogar ber ernste vietistische Bilbelm batte Freude baran, und las fie wohl felbsten Sonntag Nachmittags, wenn er nach bem alten Schlok wallfahrtete. Beinrich fab ibm bann immer ins Buch, wo er las, und wenn balb eine rührenbe Stelle tam, fo jandigte er in fich felber, und wenn er fab, baf fein Bater babei empfand, fo mar feine Freude volltommen.

Indeffen ging boch bes jungen Stillings Latein: lernen vortrefflich von ftatten, wenigstens lateinische Historien zu lefen, zu verstehen, lateinisch zu reden und zu schreiben. Db bas nun genug sei, oder ob mehr ersordert werbe, weiß ich nicht, herr Pastor Stollbein wenigstens sorderte mehr. Rachdem heinrich ungefähr ein Jahr in die lateinische Schule gegangen war, so siel es gemeldetem herrn einmal ein, unsern Studenten zu eraminiven. Er sah ihn aus seinem Studenfenster vor der Schule stehen, er pfiff, und heinrich flog zu ihm. Lernst du auch brav?

"Ja, Berr Baftor."

Bie viel Verba anomala find?

"Joh weiß es nicht."

Wie, Flegel, du weißt's nicht? Es mochte leicht, ich gabe bir eins an's Ohr. Sum, possum, nn! wie weiter?

"Das has ich nicht gelernt."

Be, Dablene! rufe ben Schulmeifter.

Der Schulmeister tam.

Bas lagt 3hr ben Jungen lernen?

Der Schulmeister stand an ber Thure, ben hut unter ben Arm, und fagte bemuthig :

"Latein."

Da! Ihr Nichtsnutiger, er weiß nicht einmal, wie viel Verba anomala find.

"Beißt bu bas nicht, Beinrich?"

Rein, fagte biefer, ich weiß es nicht.

Der Schulmeister fuhr fort: Nolo und Malo mas find bas für Wörter?

"Das find Verba anomala."

Fero und Volo was find bas?

"Verba anomala."

Run, Herr Bafter, fuhr ber Schulmeifter fort, fo fennt ber Ruabe alle Borter.

Stollbein verfette: Er foll aber bie Regeln alle auswendig lernen; geht nach haus, ich will's haben!

(Beibe:) 3a, Berr Baftor!

Bon ber Zeit an lernte heinrich mit leichter Mühe auch alle Regeln auswendig, doch vergaß er sie bald wieder. Das schien seinem Charakter eigen werden zu wollen; was sich nicht leicht bezwingen ließ, da flog sein Genie darüber hinweg. Nun genug von Stillings Lateinlernen! wir gehen weiter.

Der alte Stilling fing nunmehr an, seinen Baterernst abzulegen und gegen seine wenigen Hausgenossen gartlicher zu werden; besonders hielt er Heinrichen, ber nunmehr eif Jahre alt war, viel von ber Schule zurud,

und nahm ihn mit fich, wo er feiner Felbasseit nachging; rebete viel mit tom von ber Rechtfcuffenbeit eines Menfchen in ber Welt, besonbere von feinem Berhatten gegen Gott; empfahl ihm gute Bildher, fonberlich bie Bibel gu lefen, hernach auch, was Dottor Luther, Calvinus, Decolam: pabine und Bucerne geschrieben haben. Ginmal gingen Bater Stilling, Marie den und Beinrich bes Morgens fruh in ben Balb, um Brennholz zuzubereiten. Dar: gareth hatte ihnen einen guten Mildbrei mit Brob und Butter in einen Korb jufammen gethan, welchen Da= riechen auf bem Ropfe trug; fie ging ben Balb binauf voran. Beinrich folgte und ergablte mit aller Freude bie Hiftorie von ben vier hammonstindern, und Bater Stilling fdritt, auf feine Bolgart fich ftubenb, feiner Gewohnheit nach, mubfam binten barein und borte fleißig gu. Gie kamen enblich zu einem weit entlegenen Ort bes Balbes, wo fich eine grune Chene befand, bie am einen Ende einen iconen Brunnen hatte. Bier laft une bleiben, fagte Batet Stilling, und feste fich nieber; Mariechen nahm ihren Rorb ab, ftellte ihn bin und feste fich auch. Beinrich aber fab in feiner Geele wieber bie egyptische Bufte vor fich, worinnen er gern Antonins geworben ware; balb barauf fab er ben Brunnen ber Melufine vor fich, und wunfchte, bag er Raymund mare; bann vereinigten sich beibe Ibeen, und es wurde eine fromme romantische Empfindung baraus, die ihm alles Schöne und Gute biefer einfamen Gegend mit bochfter Bolluft fchmeden ließ. Bater Stilling ftanb enblich auf und fagte : Rinber, bleibt ihr hier, ich will ein wenig herumgeben und abftändig Holz suchen, ich will zuweilen rufen, ihr antwortet mir bann, bamit ich euch nicht verliere. Er ging.

Indessen fagen Mariechen und Heinrich beissammen und waren vertrausich. Erzähle mir boch, Bafe! sagte heinrich, die historie von Joringel und Jorinde

noch einmal. Dariechen erzählte:

"Es war einmal ein aktes Schloß mitten in einem großen diden Bald, darinnen wohnte eine akte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Um Tage machte sie sich bald zur Kahe, ober zum Hachteule; ves Abends aber wurde sie ordentlich wieder wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Bögel herbeiloden, und dann schlachtete sie's, kochte und bratete es. Wenn Irmand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kan, so muste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, die sie ihn sos sprach; wenn aber eine reine, seusche Jungser in den Kereis kam, so verwandelte sie beiesselbe in einen Bogel und sperrte sie dann in einen Korb ein, in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl siedentausen sollen soller Körde mit so varen Bögeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfer, die hieß Jorinde; fle war schöner als alle andern Mädchen, die, und dann ein zu schöner Jüngling, Namens Joringel, hatten sich zussammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen, und batten ihr größtes Bergnügen Eins am Andern. Damit sie nun einmal vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den Walb spazieren. Hitte dich, sagte Joringel, daß du nicht zu nahe an das Schloß kommst! Es war ein schoner Abend, die Sonne schlen zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkte Grün des Waldes, und die Lurteltaube sang käglich auf den alten Maiduchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin in Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch; ke waren so bestürzt, als wenn sie

hätten sterben sollen; sie sahen sich um, waren irre, und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durche Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich, er erschrack und wurde todts hang, Jorinde sang:

Mein Bögelein mit bem Ringelein roth, Singt Leibe Leibe Leibe; Es fingt bem Tänbelein seinen Tob, Singt Leibe Lei — Ziduth Ziduth Ziduth.

Foringel sab nach Jorinde. Forinde war in eine Nachtigall verwandelt, die saug Zicküth Zicküth. Nachteule mit glubenden Augen flog breimal um fie herum und schrie dreimal Schu — hu — hu! Joringel tonnte fich nicht regen ; er ftand ba wie ein Stein , tonnte nicht weinen, nicht reben, nicht Hand noch Fuß regen. Run war die Sonne unter ; die Gule flog in einen Strauch, und gleich barauf tam eine krumme Frau aus biefent Strauch hervor, gelb und mager, große rothe Augen, krumme Mase, die mit der Spite an's Rinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug fie auf ber hand fort. Joringel konnte nichts fagen, nicht von det Stelle kommen; bie Nachtigall war fort; endlich kam bas Weib wieder und fagte mit bumpfer Stimme: Grug bich, Bachiel! Wenn's Möndel in's Körbel scheint, bind' los, Zachiel, zu guter Stund! Da wurde Joringel los; er fiel vor bem Weib auf die Rnice, und bat, fie mochte ihm feine Jorinde wieder geben; aber sie fagte, er sollte fie nie wieber haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jam: merte, aber alles umfonst. Ru! was soll mir geschen? Joringel ging fort und tam endlich in ein fremdes Dorf;

ba butete er bie Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um bas Schloft herum, aber nicht zu nahe babei; endlich träumte er einmal bes Nachts, er fande eine blutrothe Blume, in beren Mitte eine schöne große Verle war; die Blume brache er ab, ginge bamit zum Schloffe; Alles, was a mit ber Blume berührte, murbe von ber Rauberei frei; auch traumte er, er hatte seine Jorinde baburch wieber betommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, burd Berg und That zu suchen, ob er eine folche Blume fanbe: er suchte bis an ben neunten Tag, ba fant er bie blutrothe Blume am Morgen früh. In ber Mitte war ein großer Thautropfen, so groß wie die schönste Perle. Dice Blume trug er Tag und Racht bis jum Schloß. Ru! es war mir gut! Wie er auf hundert Schritte nabe bem Schloffe tam, ba wurde er nicht fest, sonbern ging fort bis and Thor. Foringel freute fich hoch, berührte bie Bforte mit ber Blume und fie fprang auf; er ging binein, burch ben Sof, borchte, wo er bie vielen Bogel vernabme. Endlich hörte er's; er ging und fand ben Saal; barin war die Zauberin, fütterte die Bögel in den fieben tausend Körben. Wie fie ben Joringel fab, ward fie bofe, febr boje, icalt, fpie Gift und Galle gegen ibn aus, aber fie tounte auf zwei Schritte nicht an ihn tommen. Er tehrte fich nicht an fie und ging, befah bie Korbe mit ben Bogeln; ba waren aber viele hundert Rachtigallen; wie follte er nun seine Jorinde wieder finden! Indem er fo quiah, mertte er, baf bie Alte heimlich ein Korbchen mit einem Bogel nahm und bamit nach ber Thure ging. Flugs brang er bingu, berührte bas Rorbden mit ber Blume, und auch bas alte Weib; nun konnte fie nichts mehr gaubern; und Norinde ftand ba, batte ibn um ben Bale

gefaßt, so schön, als sie ehemals war. Da machte er auch alle bie anbern Bögel wieber zu Jungfern, ging bann mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen. "

Beinrich fag wie verfteinert, feine Mugen ftarrten gerade aus, und ber Mund war halb offen. Bafe! fagte er endlich, bas konnte einem bes Rachts bange muchen. In, fagte fie, ich erzähle es auch bes Nachts nicht, fonft werbe ich felber bang. Inbem fie fo fagen, pfiff Bater Stilling. Mariechen und Beinrich antworteten mit einem Be! Be! Richt lange bernach tam er, fab munter und fröhlich aus, als wenn er etwas gefunden hatte; lächelte wohl zuweilen, frand, schüttelte ben Ropf, fab auf eine Stelle, faltete bie Hand, lächelte wieder. Mariechen und Beinrich faben ibn mit Bermunberung un; boch burften fie ihn nicht fragen; benn er that's wohl oft fo; daß er für fich allein lachte. Doch Stillingen war bas Berg zu voll; er feste fich zu ihnen nieber und ergabite; wie er anfing, fo ftanben ihm die Augen voll Mariechen und Heinrich faben es, unb Baffer. fcon liefen ihnen auch bie Augen über.

Wie ich von euch in Wald hinein ging, sah ich weit von mir ein Licht, eben so, als wenn Morgens früh die Sonne aufgeht. Ich verwunderte mich sehr. Ei! dachte ich, bort steht ja die Sonne am Himmel; ist das denn eine neue Sonne? Das muß ja was Wunderliches sein, das muß ich sehen. Ich ging darauf zu; wie ich vorn hin kam, stehe, da war vor mir eine Ebene, die ich mit meinen Augen nicht übersehen konnte. Ich habe mein Lebtag so etwas Herriches nicht gesehen, so ein schöner Geruch, so eine kühle Luft kam darüber her, ich kann's euch nicht sagen. Es war so weiß Licht durch die ganze Gegend, der

lig mit der Sonne ift Racht bagegen. Da ftanden viele taufend prachtige Schlöffer, eines nabe beim andern. Schlofftt! - ich tann's euch nicht beschreiben! als wenn fie von lauter Gilber maren. Da maren Garten, Bufde, Bache, D Bott, wie fchon! - Nicht weit von mir ftand ein großes herrliches Schlog. (hier liefen bem guten Stilling bie Ebranen baufig bie Bangen berunter. Da arieden und Beinrichen auch.) Aus ber Thure biefes Solofies tam Remand heraus auf mich zu, wie eine Junge mu. Ad! ein herrlicher Engel! - Wie fie nabe bei mir mar, ach Gott! ba war es unser seliges Dortchen! (Mun folindigten fie alle brei, teine tomnte etwas reben, nur heinrich rief und beulte: O meine Mutter! meine liebe Mutter!) - Sie fagte gegen mich so freundlich, eben mit ber Miene, Die mir ehemals fo oft bas Berg fall: Bater, bort ift unfere ewige Bohnung, ihr tommt balb au und. - 3ch fab, und fiebe! Alles war Balb por mir; bas berrliche Gesicht war wegu Kinder, ich fterbe balb; wie freite ich mich barauf! Dein= rich fonnte nicht aufboren zu fragen, wie seine Mutter megeleben, mas fie angehabt und so weiter. Alle Drei verrichteten ben Tag, durch ihre Arbeit und sprachen beständig von dieser Geschichte. Der alte Stilling aber war von der Leit an wie Einer, der in der Fremde und nicht zu Saufe ift.

Ein altes Herkommen, bessen ich (wie vieler andern)
noch nicht erwähnt, war, daß Bater Stilling alle Jahre
selhsten ein Stück seines Hausdaches, das Stroh war,
tigmhändig decken mußte. Das hatte er nun schon achts
undvierzig Jahre gethan, und diesen Sommer sollte est
wieder geschen. Er richtete es so ein, daß er alle Jahre.

fo viel bavon neu bedte, fo weit bas Roggenftroh reichte, bas er für bies Jahr gezogen hatte.

Die Beit bes Dachbedens fiel gegen Michaelstag, und rudte nun mit Macht heran, fo bag Bater Stilling anfing, barauf zu Wert zu legen. Beinrich mar bagu bestimmt, ihm zur Hand zu langen, und also wurde bie lateinische Schule auf acht Tage ausgesett. Margarethe und Mariechen bielten taglich in ber Ruche gebeimen Rath über bie bequemften Mittel, woburch er vom Dach= beden gurudgehalten werben mochte. Gie befchloffen endlich Beibe, ibm ernftliche Borftellungen ju machen, und ibn por Befahr ju marnen; fie hatten bie Zeit mabrend bes Mittageffens bazu beftimmt.

Margarethe brachte also eine Schuffel Das, und auf berfelben vier Stude Fleisches, bie fo gelegt waren, bag ein jedes vor ben zu fteben tam, für ben es be= ftimmt war. hinter ihr ber tam Marieden mit einem Rumpen voll gebrockter Milch. Beibe festen ihre Schuffeln auf ben Tifch, an welchem Bater Stilling und Beinrich fcon an ihrem Orte fagen und mit wichtiger Miene von ihrer nun morgen anzufangenben Dachbederei rebeten. Denn im Bertrauen gefagt, wie febr auch Beinrich auf Stu= biren, Wiffenschaften und Bucher verpicht fein mochte, fo war's ihm boch eine weit größere Freude, in Gesellschaft seines Großvaters zuweilen entweber im Wald, auf bem Feld ober gar auf bem Hausbach zu klettern; benn biefes war nun ichon bas britte Jahr, bag er feinem Groß= vater ale Diakonus bei biefer jahrlichen Solennitat bei= gestanben. Es ift atfo leicht zu benten, bag ber Junge berglich verbrieftlich werben mußte, ale er Dargarethen 8 umb Mariedene Abfichten zu begreifen anfing.

Ich weiß nicht, Ebert, sagte Margarethe, indem sie ihre linke Hand auf seine Schultern legte, Du fangst mir so an zu verfallen. Spurft Du nichts in Deiner Ratur.

"Man wird alle Tage alter, Margarethe."

D herr ja! Ja freilich, alt und fteif.

Ja wohl, versette Mariechen und seufzte.

Rein Grofvater ift noch recht ftart für fein Alter, fagte Beinrich.

"Ja wohl, Junge, antwortete ber Alte. Ich wollte noch wohl in die Bette mit Dir die Leiter hinauf laufen."

Heinrich lachte laut. Margarethe fab wohl, baß fie auf biefer Seite bie Festung nicht überrumpeln wurde; baher suchte fie einen andern Weg.

Ach ja, sagte sie, es ist eine besondere Gnade, so gesund in seinem Alter zu sein; du bist, glaube ich, nie in Deinem Leben trant gewesen, Ebert?

"In meinem Leben nicht, ich weiß nicht, was Krants heit ist; benn an ben Boden und Rotheln bin ich herums

gegangen."

Ich glaube boch, Bater! versette Mariechen, Ihr seib wohl verschiebene Male vom Fallen trant gewesen; benn Ihr habt uns wohl erzählt, daß Ihr oft geführlich gefallen seib.

"Ja, ich bin breimal töbtlich gefallen."

Und das vierte Mal, fuhr Margarethe fort, wirst Du Dich tobt fallen, mir ahnt es. Du hast letthiu im Bald das Gesicht gesehen, und eine Nachbarin hat mich türzlich gewarnt und-gebeten, Dich nicht auf's Dach zu lassen; benn sie sagte, sie hätte des Abends, wie sie die Lühe gemolken, ein Boltern und krägliches Jammern neben unserem Hause im Bege gehört. Ich bitte Dich, Geert.

ihue mir ben Gefallen, und laß Jemand anhers bas Haus

beden, Du hast's ja nicht nöthig.

"Margarethe! - tann ich ober Jemand anbers benn nicht in ber Strafe ein anderes Unglitt befommen? Ich habe bas Gesicht gesehen, ja, bas ist wehrt — un: fere Nachbarin tann auch biefe Borgeschichte gehört haben. Ist biefes gewiß, wird bann berjenige bem entlaufen, was Gott über ihn beschloffen bat? hat er beschloffen, baß ich meinen Lauf bier in ber Strake enbigen foll, werbe ich armer Dummkopf von Menschen bas wohl vermeiben tonnen ? und gar, wenn ich mich tobtfallen foll, wie werde ich mich buten tonnen? Gefest, ich bleibe vom Dache, fann ich nicht heute ober Morgen ba in ber Strafe einen Karren Holz loebinden wollen, barauf steigen, strancheln und ben Bale abstürzen? Margarethe! lag mich in Rube; ich werbe fo gang gerabe fortgeben, wie ich bis babin gegangen bin; wenn mich bann mein Stündchen liberrafcht, ba werbe ich's willtommen beifen !".

Margarethe und Mariechen sagten noch eines und bas andere, aber er achtete nicht barauf, sonbern rebete mit heinrichen von allerhand, die Dachbederei betreffenden Sachen; baher sie fich zuseieben gaben und sich

bas Ding aus bem Sinne fclugen.

Des andern Morgens standen sie frühe auf und ber alte Stilling sing an, während er ein Morgenlied sang, das alte Stroh loszubinden und abzwoarsen, womit er dann diesen Tag auch hübsch sertig wurde, so daß sie des folgenden Tages schon ansingen, das Dach mit neuem Stroh zu belegen; mit einem Wort, das Dach ward fextig, ohne die mindeste Gesahr oder Schrect dabei gehabt zu haben; außer daß es noch einmal bestiegen werden

muste, um flarke und frische Rafen oben fiber ben First zu legen. Doch damit eilte ber alte Stilling so sehr nicht; es gingen wohl noch acht Tage barüber bin, ebe es ihm einfiel, dies leste Stück Arbeit zu verrichten.

Des folgenden Mittweche fant Cherharb unges wöhnlich frube auf, ging im Saufe umber, von einer Rammer pur andern, ale wenn er etwas fuchte. Seine Leute berwunderten fich, fragten ihn, mas er fuche? Richts, fagte! er. Ich weiß nicht, ich bin fo wohl, boch habe ich keine Anbe, ich kann nirgenbe fille fein, als wenn Ettvas in mir ware, bas mich triebe, auch fpilre ich fo eine Bangigfeit, bie ich nicht tenne. Margarethe rieth ihm, er folltefic angieben und mit Deinrichen nach Lichtbaufen geben, feinen Sobn Johann zu befuchen. Er war bamit zu: frieben; boch wollte er querft bie Rafen oben auf ben hansfirft legen , und bann bes anbern Tages feinen Gobn besuchen. Dieser Gebante war feiner Frau und Tochterfebr zuwider. Des Mittags über Elich ermabnten fie ibn wieder ernftlich, vom Dach ju bleiben; felbft Beinrich bat ibn, Jemand für Lohn zu triegen, der vollende mit ber Dederei ein Ende mache. Allein ber vortreffliche Greislächelte mit einer unumfdrantten Gewalt um fich ber: ein Lächeln, bas fo mandem Menfchen bas Berg geraubt und Chrfurcht eingeprägt hatte! Dabei fagte er aber tein Bert. Gin Mann, ber mit einem beftanbig guten Gewiffen alt geworben, fich vieler guten Sandlungen bewußt ift, und von Jugend auf fich an einen freien Umgang mit Bott und feinem Erlöfer gewöhnt bat, gelangt zu einer Größe und Freiheit, die nie der größte Eroberer erreicht hat. Die gange Antwort Stillings auf biefe treuges meinten Ermabnungen ber Seinkaen bestand bavin : Er

wollte da auf den Kirschenbaum steigen und sich noch einmal recht fatt Rirschen effen. Es war nämlich ein Baum, ber binten im Sofe ftand, und febr fpat, aber befto vortreff= lichere Früchte trug. Seine Frau und Tochter verwunderten fich über diesen Ginfall, benn er war wohl in zehn Jahren auf teinem Baum gemefen. Run bann, fagte Margarethe, bu mußt nun bor ber Zeit in die Bobe, es mag toften, mas es wolle. Eberhard lachte und antwortete: Je höher, je näher zum himmel! Damit ging er zur Thure hinaus, und Bein rich hinter ibm ber auf ben Rirfchenbanm zu. Er faste ben Baum in feine Urme und bie Rnice, und fletterte hinauf bis oben bin, feste fich in eine Gabel bes Baumes, fing an, af Rirfchen und warf Seinrichen zuweilen ein Meftchen berab. Margarethe und Maried en tamen ebenfalls. Salt! fagte bie ehrliche Frau, bebe mich ein wenig, Dariechen, baf ich nur bie unterften Aefte fassen tann, ich muß probiren, ob ich auch noch hinauf tann. Es gelang; fie tam hinauf; Stilling fab berab und lachte bergich, und fagte: bas heißt recht verjüngt werden, wie die Abler. Da faken beibe ehrliche alte Grautopfe in ben Aleften bes Rirfcbaumes, und genoffen noch einmal zusammen bie füßen Früchte ibrer Jugend; besonders mar Stilling aufgeräumt. Dargarethe flieg wieber herab, und ging mit Mariech en in ben Garten, ber eine ziemliche Strede unterhalb bem Dorf war. Gine Stunde bernach ftieg auch Eberharb berab, ging und hatte einen Saden, um Rafen bamit abzuschälen. Er ging hierauf oben ans Ende bes Sofes. an ben Walb; Beinrich blieb gegen bem Saufe über unter bem Rirfchenbaum fiben; endlich tam Eberharb wieber, batte einen großen Rasen um ben Ropf bangen,

bidte fich zu heinrichen, sah ganz ernsthaft aus und jagte: Siehe, welch eine Schlaftappe! Peinrich suhr in einander, und ein Schauer ging ihm durch die Seele. Er hat mir hernach wohl gestanden, daß dieses einen unvers

geflichen Einbruck auf ihn gemacht habe.

Inbeffen flieg Bater Stilling mit bem Rafen bas Dad binauf. Beinrich ichnibelte an einem Bolgeben; inbem er barauf fah, borte er ein Gepolter; er fab bin, vor feinen Augen war's fchwarz, wie die Racht - lang bingefredt lag ba ber theure, Liebe Mann unter ber Laft von Leitern, feine Banbe vor ber Bruft gefalten; bie Mugen ftarrien; bie Babne flapperten und alle Glieber bebten, wie ein Menfch im ftarten Froft. Seinrich warf eiligft bie leitern von ihm, ftredte bie Urme aus, und lief wie ein Rasender bas Dorf binab, und erfüllte bas ganze Thal mit Beter und Jammer. Margarethe und Mariechen borten im Garten taum balb bie feelzagende kenntliche Stimme ihres geliebten Anaben; Mariechen that einen bellen Schrei, rang bie Sanbe über bem Ropf und flog. bas Dorf hinguf. Margarethe ftrebte binter ihr ber, bie Banbe vormarts ausgeftredt, bie Angen ftarrten umber; bann und mann machte ein beiferer Schrei ber beflemmenben Bruft ein wenig Luft. Mariechen und Beinrich maren querft bei bem lieben Manne. Er lag ba lang ausgestreckt, bie Augen und ber Mund waren gefchloffen, bie Banbe noch por ber Bruft gefalten, und fein Athem ging langfam und ftart, wie bei einem gefunden Menfchen, ber orbentlich schläft; auch bemertte man nirgenbe, bager blutrunftig mar. Dariechen weinte baufige Thranen auf sein Angesicht und jammerte beständig: Ach! mein Bater! mein Bater! Beinrich lag ju feinen Fligen im

Stand, faduchete und weinte. Inbeffen tom Margarethe auch hingu; fie fiel neben ihm nieber auf bie Rnier, fakte ibren Mann um ben Bale, rief ihm mit ihrer gewohnten Stimme ine Ohr, aber er aab fein Reichen von fich. Die belbenmutbige Frau frant auf, faste Muth; auch war feine Thrane aus ihren Mugen gekommen. Ginige Rachbarn waren indeffen bingugekommen, vergoffen Alle Thränen, benn er war allgemein geliebt gewesen. Dlargarethe machte geschwind in ber Stube ein niebriges Bett gurecht; fle hatte ihre besten Betttucher, bie fie vor etlich und vierzig Jahren als Braut gebraucht batte, Abergespreitet. Run tam fie gang gelaffen beraus und rief : Bringt nur meinen Cherbard berein aufs Bett ! Die Danner fakten ibn an, Marieden trug am Roof, und Beinrich batte beibe Wilfe in feinen Armen: fie legten ihn aufe Bett, unb Margarethe gog ibn aus und bedte ihn ju. Er lag ba. orbentlich wie ein gefunder Menfc, ber fclaft. Run wurde Heinrich beorbert, nach Alovenburg zu laufen, um einen Bunbargt gu boten. Der tem auch benfelben Abend, untersuchte ibn, ließ ibm gur Aber und erklärte fich, baft zwar nichts zerbrochen fei, aber boch fein Tob burnen brei Tagen gewiß fein wurbe, indem fein Gehirn gang zerrättet wäre.

Run wurden Stilling & Kinber alle Sechs zusammen berufen, die sich auch des andern Morgens Donnerstags zeitig einfanden. Sie setzen sich alle rings ums Bette, waren stille, Magten und weinten. Die Fenster wurden mit Tüchern zugehangen, und Margarethe wartete ganz gelassen ihrer Hausgeschäfte. Freitag Nachmittags sing der Kopf des Kranken an zu beben, die obere Lippe erhobstach ein wenig und wurde bläulicht, und ein katter Saweiß

buftete überall hervor. Seine Rinber rudten naber ums Bette zusammen. Dargarethe fab es auch: fie nabm einen Stubl und fette fich gurlid an bie Wand ins Duntle; alle faben bor fich nieber und ichwiegen. Beinrich faß m ben Fugen feines Grofpaters, fah ihn auweilen mit naffen Augen an und war auch ftille. Go fagen fle Alle bis Abends neun Uhr. Da bemertte Catharine querft, bag ihres Baters Athem ftille ftanb. Sie rief angftlich: Mein Bater firbt! - Alle fielen mit ihrem Angeficht auf bas Bette, foluchaten und weinten. Beinrich ftanb ba, ergriff feinem Großvater beibe Fuße und weinte bitterlich. Bater Stilling bolte alle Minuten tief Athem, wie Giner, ber tief feufzet, und von einem Geufzer jum anbern mar ber Athem gang ftill; an feinem gangen Leibe regte unb bewegte fich nichts als fein Untertiefer, ber fich bei tebem Seufger ein wenig vorwärts ichob.

Margarethe Stilling hatte bis duhin bei all threr Traurigkeit noch nicht geweint; sobald sie aber Catharinen rusen horte, stand sie auf, ging ans Bett und sah ihrem sterbenden Manne ins Gesicht; nun sielen einige Thränen die Wangen herunter; sie dehnte sich aus, denn sie wat vom Alter ein wenig gebückt, richtete ihre Augen auf und reckte die Habe gen himmel und betete mit dem seurigsten herzen; sie holte sedsmal aus tiefster Brust Athem, und den verzehrte sie in einem brünstigen Seuzer. Sie sprach die Worte plattbeutsch nach ihrer Gewohnheit aus, aber sie waren alle voll Geist und Leben. Der Inhalt ihrer Worte war, daß ihr Gott und Erlöser ihres sieben Nannes Seele gnäbig aufnehmen und zu sich in die ewige Frende nehmen möge. Wie sie ansing zu beten, sahen alle ihre Kinder aus, erstaunten, sanken am Bette aus die Kniee und beteten in

ber Stille mit. Run tam ber lette Bergensfloß; ber gange Rorper 20g fich; er flieft einen Schrei aus; nun war er berichieben. Margarethe hörte auf zu beten, faßte bem entfeelten Manne seine rechte Sand an, schüttelte fie und fagte: "Lebe wohl, Cberhard! in bem ichonen himmel feben wir uns balb wieber!" Go wie fie bas fagte, fant fie nieber auf ibre Rnice! alle ibre Rinder fielen um fie berum. Run weinte auch Margarethe bie bitterften Thranen und flagte febr.

Die Rachbarn tamen inbeffen, um ben Entfeelten angu-Meiben. Die Kinder ftanden auf und die Mutter holte bas Tobtenfleib. Bis ben folgenden Montag lag er auf ber Bahre; ba führte man ihn nach Florenburg, um ihn zu begraben.

Berr Baftor Stollbein ift aus biefer Geschichte als ein ftorrifcher, wunderlicher Mann bekannt, allein außer biefer Laune mar er gut und weichherzig. Wie Stilling ins Grab gefenft murbe, weinte er belle Thranen; und auf ber Kangel waren unter beständigem Weinen seine Worte: "Es ift mir leib um bich, mein Bruber Jonathan ! Wollte Gott, ich ware für bich geftorben!" Und ber Tert gur Leichenrede war: "Ei du frommer und getreuer Anecht! du bift über Weniges getreu gewesen, ich will bich über Biel feten; gebe ein zu beines herrn Freude!"

Sollte einer meiner Lefer nach Florenburg tommen, gegen die Rirchthure über, ba, wo ber Rirchhof am bochften ift. ba fcblatt Bater Stilling auf bem Sügel. Gein Grab bebedt tein prachtiger Leichenftein; aber oft fliegen im Frublinge ein Baar Zaubchen einfam bin, girren und liebtofen fich amiichen bem Gras und Blumen, bie aus Bater Stil-

lings Mober bervorgrünen.

II.

## Stilling's Jünglingsjahre.

Gine wahrhafte Befdicte.

1.

Bethan Bang & long shift.

## Beinrich Stilling's Janglingsjahre.

Bater Stilling war zu den ruhigen Wohnungen seiner Boreltern hingegangen, und in seinem Hause ruhte Alles in trauriger Todessille. Seit mehr als hundert Jahren hatte eine jede Holzart, ein jedes Milchsaß, und jedes andere Hausgeräthe seinen bestimmten Ort, der vom langen Gebrauch glatt und polirt war. Ein jeder Nachbur und Freund, aus der Nähe und Ferne, sand immer Alles in gewohnter Ordnung: und das machte vertraussich. — Man trat in die Hausthüre und war daheim. — Aber nun hing Alles öbe und still; Gesang und Freude schwiegen, und am Tische blieb seine Stelle leer; Niemand getraute sich, sich hinzusehen, die He hein aus.

Margarethe trauerte indessen ftill und ohne Klasen; heinrich aber redete viel mit ihr von seinem Großvater. Er bachte sich ben himmel wie eine herrliche Gegend
von Balbern, Wiesen und Feldern, wie sie im schönsten
Mai grünen und blühen, wenn der Südwind darüber
her sächelt, und die Sonne jedem Geschöpfe Leben und
Bedeihen einstößt. Dann sah er Bater Stilling mit
hellem Glanz ums Haupt einhertreten, und ein silberweißes

Gewand um ibn berabfliefen.

Auf biefe Borftellung bezogen fich alle feine Reben.

Einmal fragte ihn Margarethe: Was meinst bu, Heinrich! was bein Großvater jest machen wird? Er antwortete: er wird nach dem Orion, nach dem Sirius, bem Wagen und dem Siebengestirn reisen und Alles wohl besehen, und dann wird er sich erst recht verwundern, und sagen, wie er so oft-gesagt hat: O welch ein wunsberbarer Gott! — Dazu habe ich aber keine Lust, erwiderte Margarethe; was werde ich denn da machen? Heinrich versehte: so wie es Marie machte, die zu den Füßen Jesus saß. Mit dergleichen Unterredungen wurde das Andenken an den seligen Mann oft erneuert.

Die Baushaltung konnte auf bem fuß, fo wie fie jest ftand, nicht lange bestehen, bestwegen forberte bie alte Mutter ihren Gibam Simon mit seiner Frau Eli= fabeth wieder nach Sans. Denn fie hatten an einem anbern Orte haus und Hof gepachtet, fo lange ber Bater lebte. Gie tamen mit ihren Rindern und Gerathe, und übernahmen bas väterliche Erbe; alsbald wurde Alles fremb, man brach eine Wand ber Stube ein, und bante fie vier Schuh weiter in ben Sof. Simon batte nicht Raum genug; er war kein Stilling - und ber eichene Tifch voll Segen und Gaftfreiheit, ber alte biebere Tifch wurde mit einem gelben abornenen, voller verschlossener Schublaben verwechselt; er betam feine Stelle auf bem Balten hinter bem Schornstein. - Beinrich wallfahrtete zuweilen bin, legte fich neben ihn auf ben Boben, und weinte. Simon fand ibn einmal in biefer Stellung, er fragte: Beinrich, mas machst bu ba? Dieser antwortete: ich weine um ben Tifch. Der Obeim lachte und fagte: Du magft wohl um ein altes eichenes Brett weinen! Beinrich wurde argerlich und versette: biefes Gewerbe

bahinten, und diesen Fuß da, und diese Ausschnitte am Gewerbe hat mein Großvater gemacht, — wer ihn lieb hat, kann das nicht zerbrechen. Sim on wurde zornig und erwiderte: er war mir nicht groß genug, und wo sollte ich denn den meinigen lassen? Oheim! sagte Heinzich, den solltet ihr hieher gestellt haben, die meine Großsmatter tobt ist und wir Andern fort sind.

Jubessen veränderte sich Alles; das sanste Weben bes

Stillingschen Geistes verwandelte sich ins Gebrause einer ängstichen Begierde nach Gelb und Gut. Margarethe empfand dieses, und mit ihr ihre Kinder; sie zog sich jurid in einen Winkel hinter den Osen, und da verlebte sie ihre übrigen Jahre; sie wurde starrblind, doch hinderte sie dies nicht an ihrem Flachsspinnen, womit sie ihre Zeit zubrachte.

Bater Stilling ift bin, nun will ich seinem Entel, dem jungen Seinrich, auf dem Fuße folgen, wo er bin-

geht, alles Andere foll mich nicht aufhalten.

Johann Stilling war nun Schöffe und Lands meffer; Bilhelm Schulmeister zu Tiefenbach; Martiechen Magd bei ihrer Schwester Elifabeth; die andern Tochter waren aus dem hause verheirathet, und beinrich ging nach Florenburg in die lateinische Schule.

Bilhelm hatte eine Kammer in Stillings haus, auf berselben frand ein Bett, worin er mit seinem Sohn shief, und am Fenster war ein Tisch mit dem Schneidersgräthe; benn sobalb er von der Schule kam, arbeistete er an seinem Handwerk. Des Morgens früh nahm beinrich seinen Schulsak, worin nehst den nöthigen

Schukbüchern und einem Butterbrod für den Mittag, auch die Hiftoria von den vier Hammonskindern oder sonkt ein ähnliches Buch nebst einer Hirtenstöte sich befanden; sobald er dann gefrühstückt hatte, machte er sich auf den Weg, und wenn er hinaus vor's Dorf kam, so nahm er sein Buch heraus und las während dem Gehen; oder er trillerte alte Romanzen und andere Melodien auf seiner Flöte. Das Lateinsernen wurde ihm gar nicht schwer, und er behielt dabei Zeit genug, alte Geschichten zu lesen. Des Sommers ging er alle Abende nach Haus, des Winters aber kam er nur Samstags Abend, und ging des Montags Morgen wieder fort; dieses währte vier Jahre, doch blieb er zulett des Sommers siber viel zu Haus und half seinem Bater am Schneiderhandwerk, oder er machte Knöpfe.

Der Weg nach Florenburg und bie Schule felber machten ihm manche vergnügte Stunden. Der Schulmeifter mar ein fanfter, vernünftiger Mann und mußte ju geben und zu nehmen. Des Nachmittags 'nach bem Effen fammelte Stilling einen Saufen Rinber um fic ber, ging mit ihnen hinaus aufs Felb ober an einen Bach, und bann erzählte er ihnen allerhand fcone, empfinbsame hiftorien, und wenn er fich ausgeleert batte, so mußten Andere erzählen. Einmal waren ihrer auch Etliche aufammen auf einer Wiefe, es fand fich ein Rnabe berzu, biefer fing an: Hort, Kinder! ich will euch was erzählen: "Neben uns wohnt ber alte Frühling, ihr "wift, wie er baber geht und fo an feinem Stod gittert: "er hat teine Bahne mehr, auch hort und fieht er nicht "viel. Wenn er bann fo ba am Tifch fag und gitterte, "so verschüttete er immer Bieles, auch floß ihm zuweilen

"Emas wieber aus bem Munb. Das etelte bann feinem "Gobn und feiner Schnur, und befrwegen mufte ber alte Brofvater endlich hinter bem Ofen im Ed effen; fie "gaben ihm etwas in einem irbenen Schuffelden und noch "dam nicht einmal fatt. Ich habe ihn wohl feben effen, "er fab fo betrübt nach bem Tifch, und bie Augen waren "ihm bann naft. Run bat er vorgestern fein irbenes "Shuffelden gerbrochen. Die junge Frau teifte febr mit "ihm, er fagte aber nichts, fondern foufzte nur. "tauften fie ibm ein bolgernes Schuffelchen für ein paar "heller, ba mußte er geftern Mittag jum erstenmal baraus "effen; wie fie fo ba fiten, so schleppt der kleine Knabe "bon vierthalb Rabren auf ber Erbe fleine Bretteben gu= "jammen. Der junge Frühling fragte: was machft bu "b, Beter? Do! fagte bas Rind, ich mache ein "Eroglein, baraus follen Bater und Mutter "effen, wenn ich groß bin. Der junge Frühling und "feine Frau faben fich eine Beile au, fingen endlich an "ju weinen, und bolten alfofort ben alten Grofvater an "ben Tisch und liefen ihn mit effen."

Die Kinder sprangen in die Hohe, katschten in die hande, lachten und riefen: das ist recht artig; sagte das der kleine Beter? Ja, versette der Knade, ich din dadei gestanden, wie's geschah. Heinrich Stilling aber lachte nicht, er stand da und sah vor sich nieder; die Geschichte drang ihm durch Mark und Bein dis ins Innerste seiner Geele; endlich sing er an: das sollte meinem Großvater widersahren sein! Ich glaube, er wäre von seinem holzenen Schüsselchen ausgestanden, in die Ecke der Stude stangen und dann hätte er sich hingestellt und gerusen: den, state mich in dieser Stude, das ich mich einst räche

an biefen Bhiliftern! Dann hatte er fich gegen ben Ed= pfosten gesträubt und bas haus eingeworfen. Sachte! facte! Stilling! rebete ihm ber größten Rnaben einer ein, bas mare boch von beinem Grofvater ein wenig zu arg gewesen. Du haft Recht! fagte Beinrich; aber bente! es ift boch recht satunisch: wie oft hat wohl ber alte Frühling seinen Jungen auf bem Schoof gehabt und ihm bie besten Broden in ben Mund gestedt? Es ware boch fein Bunber, wenn einmal ein feuriger Drache um Dit= ternacht, wenn bas Biertel bes Monbes eben unterae= gangen ift, fich burch ben Schornftein eines folden Daufes hinunterschliche und alles Effen vergiftete. Bie er eben auf ben Drachen tam, ift fein Wunber, benn er hatte felbst vor einigen Tagen bes Abends, als er nach Saus ging, einen großen burch bie Luft fliegen feben, und er glaubte bis jest noch fest, bag es einer von ben oberften Teufeln felbit gewesen.

So verfloß die Zeit unter der Hand, und es war nun bald an dem, daß er die lateinische Schule nach und nach verlassen und seinem Bater am Handwerk helfen mußte; doch dieses war schweres Leiden für ihn; er lebte nur in den Büchern, und es däuchte ihm immer, man ließe ihm nicht Zeit genug zum Lesen; deswegen sehnte er sich andeschreiblich, einmal Schulmeister zu werden. Dieses war in seinen Augen die höchste Sprenstelle, die er jemals zu erreichen glaubte. Der Gedanke, ein Pastor zu werden, war zu weit jenseits seiner Sphäre. Wenn er sich aber zuweisen hinausschwang, sich auf die Kanzel dachte und sich dazu vorstellte, wie selig es sei, ein ganzes Leben unter Büchern hinzubringen, so erweiterte sich sein Herz, er wurde von Wonne durchbrungen, und dann siel

ihm wohl zuweilen ein: Gott hat mir diesen Trieb nicht umsonst eingeschaffen, ich will ruhig sein, Er wird mich leiten, und ich will Ihm selgen.

Dieser Enthusiasmus verleitete ihn zuweilen, wenn seine Leute nicht zu Haus waren, eine Lustige Comödie zu spielen; er versammelte so viele Kinder um sich her, als er zusammentreiben konnte, hing einen schwarzen Weiberschurz auf den Kücken, machte sich einen Kragen von weißem Bapier, trat alsbann auf einen Lehnstuhl, so, daß er die Lehne vor sich hatte, und dann sing er mit einem Anstand an zu predigen, der alle Zuhörer in Erstaumen setze. Dieses that er oft, denn es war auch sein einziges Kinderspiel, das er jemals mag getrieben haben.

Mun trug es sich einmal zu, als er recht heftig bestamirte und seinen Zuhörern die Hölle heiß machte, daß herr Paster Stollbein auf einmal in die Stube trat; er lächelte nicht oft; doch konnte er's jeht nicht verbeißen; Heinrich lachte aber nicht, sondern er stand wie eine Bilbsäule da, blaß wie die Wand, und das Beinen war ihm näher als das Lachen; seine Zuhörer stellten sich alle an die Wand und falteten die Hände. Heillen sich den Paster surchtsam an, ob er vielleicht den Rohrstad ausgeben möchte, um ihn zu schlagen; denn das war so seine Gewohnheit, wenn er die Kinder spielen sah; voch er that's jeht nicht, er sagte nur: geh herunter und stelle dich da hin, wirf den närrischen Anzug von dir! Heinrich gehorchte gern; Stollbein suhr fort:

"Ich glaube, bu haft wohl ben Bastor im Kopf?"

3d habe tein Gelb gu ftubiren.

"Du sollst nicht Pastor, sondern Schulmeister werden!"

Das will ich gern, Herr Paftor! aber wenn unfer Herr Gott nun haben wollte, baß ich Paftor ober ein anberer gelehrter Mann werben sollte, muß ich dann Nagen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, ber Herr Bastor will's nicht haben?

"Halt's Maul, bu Gel! weißt bu nicht, wen bu

ver bir haft?"

Mun catechisirte ber Baftor bie Kinder alle, barin

hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nächster Gelegenheit suchte Herr Stollbein ben Bilbelm zu bereben, er mochte boch seinen Sohn stubiren lassen, er versprach sogar, Borschub zu verschaffen: allein bieser Berg war zu boch, er ließ sich nicht erfteigen.

Beinrich tampfte inbessen in feinem beschwerlichen Buftanb rechtschaffen; feine Reigung gum Schulhalten mar unaussprechlich, aber nur bloß aus bem Grund, um bes Handwerks los zu werben und fich mit Buchern beschäf: tigen zu konnen, benn er fühlte felbst gar wohl, daß ihm bie Unterrichtung anderer Rinber ewige Langeweile machen würbe. Doch machte er fich bas Leben fo erträglich, ale co ihm möglich mar. Die Mathematit nebst alten Siftorien und Rittergeschichten maren fein Fach; benn er hatte wirt: lich ben Tobias Beutel und Bions mathematische Werkschule gientlich im Ropfe; besonders ergobte ibn bie Sonnenuhrtunft über Alles. Es fah tomifch aus, wie er fich ben Wintel, in welchem er fag und nähte, fo nach feiner Bhantafie auskaffirt batte: bie Fenfter: icheiben waren voll Sonnenubren, inwendig vor bem Kenfter ftand ein vierectigter Rlot, in Geftalt eines Burfele, mit Bapier überzogen und auf allen fünf Seiten mit Sonnen: ubren bezeichnet, beren Reiger abgebrochene Rabnabeln

waren: oben unter der Studenbede war gleichfalls eine Sonnenuhr, die von einem Stüdlein Spiegel im Fenster erleuchtet wurde; und ein astronomischer Ring von Fische bein hing an einem Faden vor dem Fenster; dieser mußte auch die Stelle der Laschenuhr vertreten, wenn er auszigm. Alle diese Uhren waren nicht allein gründlich und nichtig gezeichnet, sondern er verstand auch schon dazumal die gemeine Geometrie nebst dem Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gleich nur ein Knade von zwölf Jahren und ein Lehrjunge im Schneiberhandwert war.

Der junge Stilling sing auch nunmehr an, zu hern Stollbein in die Catechisation zu gehen; das war ihm nun zwar eine Aleinigkeit, allein es hatte doch auch seine Beschwerden; denn da der Pastor immer ein Auge auf ihm hatte, so entdedte er auch immer Etwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: wenn er in die Kirche oder in die Catechisationsstude kam, so war er immer der Borderste, und hatte also auch immer den obersten Stand; dieses konnte nun der Pastor gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Demuth unz gemein. Einmal fuhr er ihn an und sagte:

"Warum bift bu immer ber Vorberste?"

Er antwortete: wenn's Lernen gilt, so bin ich nicht gerne ber Hinterfte.

"Ei, weißt bu Schlingel tein Mittel zwischen hinten und Bornen ?"

Stilling hatte gerne noch ein Wortchen bazu gesieht, allein er fürchtete fich, ben Baftor zu erzurnen. herr Stollbein spazierte bie Stube ab, und indem er wieder

herauftam, fagte er lächelnb: "Stilling! was heißt bas auf beutsch: modium tenuere beati?"

Das heist: die Seligen haben den Mittelweg gehalten; doch däucht mir, man könnte auch sagen: plerique medium tenentes sunt damnati. (Die meisten Leute sind verdammt, die das Mittel gehalten haben, d. i. die weder kalt noch wurm sind.) Herr Stollbein stutte, sah ihn an und sagte: Junge! ich sage dir, du sollst das Recht haben, voran zu stehen, du hast vortrefslich geantwortet. Doch nun stand er nie wieder vornen, damit ihm die andern Kinder nicht bös werden möchten. Ich weiß nicht, ob es Feigherzigkeit oder ob es Demuth war. Nun fragte ihn Herr Stollbein wieder: Warum gehst du nicht an deinen Ort? Er antwortete: Wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden. Schweig! erwiderte der Pastor, du bist ein vorwiziger Bursche.

٠,

::

::

.

\*

١,

,

3)

.

1,

HRANGEREN

ķ

Dieses ging nun so seinen Gang fort bis ins Jahr 1755 auf Oftern, da Heinrich Stilling vierzehn und ein halb Jahr alt war; vierzehn Tage vor dieser Zeit ließ ihn Herr Pastor Stoklbein allein vor sich kommen und sagte zu ihm: Hot, Stilling, ich wollte gerne einen braven Kerl aus dir machen, du mußt aber hübsch fromm und mir, beinem Borgesehten, gehorsam sein; auf Ostern will ich dich mit noch Andern, die ätter sind, als du, zum heiligen Abendmahl einsegnen, und dann will ich sehn, ob ich dich nicht zum Schulmeister machen kann. Stilling hüpste das Herz vor Freuden, er dankte dem Bastor und versprach, Alles zu thun, was er haben wollte. Das gesiel dem alten Manne von Herzen, er ließ ihn im Frieden gehen, und hielt sein Wort treulich; denn auf Ostern ging er zum Nachtmahl, und alsofort wurde er

jum Schulmeister nach Zellberg bestimmt, welches Amt er ben ersten Mai antreten mußte. Die Zellberger verlangten auch mit Schmerzen nach ihm; benn sein Ruf war weit und breit erschollen. Die Wonne läßt sich nicht aussprechen, welche der junge Stilling hierüber empland, er konnte kaum den Tag erwarten, der zum Anstrit seines Amtes bestimmt war.

Rellberg liegt eben binter ber Spipe bes Gillers, man geht von Tiefenbach gerabe ben Balb binenf; fobato man auf die Bobe tommt, bat man vor fich ein großes ebenes Feld, nabe gur rechten Seite ben Bald, beffen hundertjährige Eichen und Maibuchen in gerader Linie gegen Often zu wie eine preugifche Wachtparabe bingepflangt fteben und ben Simmel zu tragen scheinen; faft oftwarts am Ende bes Balbes erhebt fich ein bufchigter Dugel, auf bem Bochften ober auch ber Banges: berg genannt; biefes ift ber bochfte Gipfel von gang Bestphalen. Bon Tiefenbach bis dahin hat man brei Biertelstunden beständig gerade und fteil aufzusteigen. Linker Hand liegt eine herrliche Flur, die fich gegen Rorben in einen Sugel von Saatland erhebt, biefer heißt: auf ber Antoninskirche. Bermuthlich hat in alten Beiten eine Kapelle ba gestanden, die biesem Heiligen gewidmet gewesen. Bor biesem Hügel, subwarts, liegt ein ichoner herrschaftlicher Meierhof, ber von Bachtern bewohnt wird. Norbostwärts sentt fich bie Fläche in eine vortreffliche Wiese, die sich zwischen buschigten Sügeln berumbrangt : awischen biefer Wiefe und bem Bochften geht burchs Gebufch ein grüner Rafenweg vom Feld aus langs die Seite bes Hugels fort, bis er fich endlich im feierlichen Dunkel bem Auge entzieht; es ist ein bloger Holzweg und von der Natur und dem Zufall so entstanden. Sodald man über den höchsten Hügel hin ist,
so kommt man an das Dorf Zellberg; dieses liegt
also an der Ostseite des Gillers, da, wo in einer Wiese ein Bach entspringt, der endlich zum Fluß wird
und nicht weit von Kassel in die Weser fällt. Die Lage dieses Ortes ist bezandernd schön, besonders im spätern Frühling, im Sommer und im Ansange des Herbstes; der Winter aber ist daselbst fürchterlich. Das Geheut des Sturms und der Schwall von Schnee, welcher vom Winde getrieben hinstürzt, verwandelt dieses Paradies in eine norwegische Landschaft. Dieser Ort war also der erste, wo Heinrich Stilling die Probe seiner Kähigkeiten ablegen sollte.

Anf ben kleinen Dorfern in biefen Gegenben wirb vom erften Mai bis auf Martini und affo ben Sommer burch wöchentlich nur zwei Tage, nämlich Freitags und Samftage, Schule gehalten; und fo mar's auch ju Bellberg. Stilling ging Freitag Morgens mit Sonnen= aufgang bin und tam bes Sonntag Abende wieber. Diefer Bang hatte für ihn etwas Unbefchreibliches; besonders wenn er bes Morgens vor Sonnenaufgang auf ber Höhe aufs Welb tam und bie Sonne bort aus ber Ferne amischen ben buschigten Sugeln aufftieg; vor ihr her fäufelte ein Windchen und fpielte mit feinen Loden ; bann schmolz sein Herz, er weinte oft, und wünschte Engel zu sehen, wie Jakob zu Dahanaim. er nun ba ftand und in Wonnegefühl gerfehmolz, fo brebte er fich um und fah Tiefenbach unten im nächtlichen Rebel liegen: Bur Linten fentte fich ein großer Berg, ber bigige Stein genannt, vom Biller berunter.

zur Rechten vorwärts lagen ganz nahe die Ruinen des Geisenberger Schlosses. Da traten dann alle Scenen, die da zwischen seinem Bater und seiner seigen Mutter, zwischen seinem Bater und ihm vorgegangen waren, als wiele vom herrlichsten Lichte erleuchtete Bilder vor seine Seele; er stand da wie ein Trunkener und überließ sich ganz der Empfindung. Dann schaute er in die Ferne; zwölf Meilen südwärts lag der Taunus oder Feldsberg nahe dei Frankfurt, acht dis neun Meilen westswärts lagen vor ihm die sieben Berge am Rhein, und so fort eine unzählbare Menge weniger berühmter Gesbirge; aber nordwestlich lag ein hoher Perg, der mit seiner Spise dem Giller saft gleich kam; dieser versbette Stillingen die Aussicht über die Schaubühne seiner künftigen großen Schätsale.

hier war ber Ort, wo Heinrich eine Stunde lang verweilen konnte, ohne sich selbst recht bewußt zu sein; sein ganzer Geist war Gebet, inniger Friede und Liebe gegen ben Allmächtigen, ber bas Alles gemacht hatte.

Zuweilen wünschte er auch wohl ein Fürst zu sein, um eine Stadt auf dieses Gefilde bauen zu können; alsofort, ftand fie schon ba vor seiner Einbildung; auf der Anstonius Lirche hatte er seine Residenz, auf dem Höchten sah er das Schloß der Stadt, so wie Montalban in den Holzschnitten im Buch von der schönen Melusine; diese Schloß sollte Heinrichs burg heißen; wegen des Ramens der Stadt stand er noch immer im Zweisel, doch war ihm der Rame Stilling der schönste. Unter diesen Borstellungen stieg er auf vom Fürsten zum Könige, und wenn er aufs Höchte gekommen war, so sah er Zells berg vor sich liegen, und er war nichts weiter, als zeis

tiger Schulmeister baselbst, und so war's ihm bann auch recht, benn er hatte Zeit jum Lesen.

Un biefem Orte wohnte ein Jager, Ramens Rruger, ein redlicher , braver Mann ; biefer hatte zwei junge Knaben, aus benen er gerne etwas rechts gemacht hatte. Er hatte ben alten Stilling berglich geliebt, und fo liebte er auch feine Rinder. Diefem mar es Seelenfreube, ben jungen Stilling als Schulmeister in seinem Dorfe zu seben. Daber entschloß er fich, benfelben zu fich ine haus zu nehmen. Beinrichen mar biefes eben recht, fein Bater machte alle Kleiber für ben Jager und seine Leute, und befrwegen mar er bafelbft am meiften bekannt; überbem mußte er, baß Rruger viele rare Bucher batte, bie er recht zu nuten gebachte. Er quartirte fich baselbft ein; und bas Erfte, was er vornahm, war die Untersuchung ber Krügerischen Bibliothet; er schlug einen alten Folianten auf, und fand eine Uebersetung Somere in beutsche Berfe; er bupfte vor Freuden, fußte bas Buch, brudte es an feine Bruft, bat fich's aus und nahm es mit in bie Schule, wo er's in ber Schublabe unter bem Tifch forgfältig verschloß und fo oft barin las, als es ihm nur möglich war. Auf ber lateinischen Schule hatte er ben Birgilius erklart und bei ber Gelegenheit fo viel vom Somer gehört, bag er vorher Schate barum gegeben hatte, um ihn nur einmal lefen zu konnen; nun bot fich ihm bier bie Gelegenheit von felbst bar, und er benutte fie auch rechtschaffen.

Schwerlich ift bie Plias feit ber Beit, bag fie in ber Welt gewesen, mit mehr Entzüden und Empfindung gelesen worden. hettor war ein Mann, Achill aber nicht, Agamemnon noch weniger; mit einem Wort: er hielt es burchgebends mit ben Trojanern, ob er gleich

ben Parids mit seiner Helenen kaum bes Andenkens würdigte; besonders weil er immer zu Hause blieb, da er doch die Ursache des Krieges war. Das ist doch ein unerträglicher, schlechter Kerl! dachte er oft bei sich selber. Riesmand dauerte ihn mehr als der alte Priam. Die Bilber und Schilberungen des Homers waren so sehr nach seinem Geschmack, daß er sich nicht enthalten konnte, laut zu jauchzen, wenn er ein so recht lebhastes Wort sand, das der Sache angemessen war; damals wäre die rechte Zeit

gewefen, ben Offian gu lefen.

Diefe hohe Empfindung hatte aber auch noch Rebenurfachen, die ganze Gegend trug bazu bei. Man bente fich einen bie zur bochften Stufe bes Enthusiasmus em= pfinbfamen Beift, beffen Befdmad naturlich und noch nach teiner Mobe gestimmt war, sondern ber nichts als mabre Natur empfunden, gesehen und ftubirt batte, ber ohne Sorge und Gram bochft zufrieben mit feinem Buftand lebte und allem Bergnugen offen ftand; ein folder Beift liest ben Somer in ber ichonften und natürlichsten Gegend von ber Welt, und zwar bes Morgens in ber Frühftunde. Man stelle sich bie Lage biefes Ortes vor; er fag in ber Schule an zwei Fenftern, Die nach Often gefehrt waren; biefe Schule ftanb an ber Mittagsfeite, am Abhang bes bochften Bugels, um biefelbe ber waren alte Birten mit ichneeweißen Stammen auf einen grunen Rafen gepflangt, beren bunkelgrune Blatter beständig fort im ewigen Winde flüfterten. Begen Sonnenaufgang mar ein prachtiges Wiefenthal, bas fich an bufchigte Sugel und Gebirge aufchlog. Gegen Mittag lag, etwas niedriger, bas Dorf, binter bemselben eine Wiese, und bann ftieg unvermertt eine Flur von Felbern auf, die ein Bald begrängte, Gegen Abend

in ber Rahe war ber hohe Giller mit seinen tausend Sichen. Hier las Stilling den Homer im Mai und Junius, wenn ohne das die ganze halbe Welt schön ist und in der Kraft ihres Erhalters jauchzt.

Ueber das Alles waren auch seine Bauern gute, natürliche Leute, die beständig mit alten Sagen und Grzghlungen schwanger gingen und bei jeder Gelegenheit damit herauskramten; dadurch wurde der Schulmeister vollends recht mit seinem Elemente genährt und zu Empfindungen ausgelegt. Er ging einmat hinter der Schule den höchsten Hügel hinauf spazieren, oben auf der Spize traf er einen alten Bauern aus seinem Dorf, der Holz sammelte; sobald bieser den Schulmeister kommen sah, hörte er auf zu arbeiten und sagte:

"Es ift gut, Schulmeifter, bag Du tommft, ich bin "boch mube; nun bore, was ich Dir fagen will, ich bente "fo eben bran. 3ch und Dein Grofvater haben vor dreifig "Jahren einmal hier Roblen gebrannt, ba hatten wir viel "Freude! wir tamen immer zu einander, affen und tranten "jufammen und rebeten bann immer von alten Geschichten. "Du fiehst hier rund umber, so weit Dein Ange reicht, "feinen Berg, aber wir befannen uns auf feinen Ramen "und ben Ort, wo er am nachsten liegt; bas mar uns "bann nun so recht eine Luft, wenn wir ba fo lagen und "und Geschichten erzählten, und zugleich ben Ort zeigen "tonnten, wo fie gescheben waren." Nun hielt ber Bauer bie linke Sand über bie Augen, und mit ber rechten wies er gegen Abend und Nordweft hin und fagte: "Da, etwas "nieberwarts, flebft Du bas Beifen ber ger Schloß, gerabe "binter bemfelben, bort weit weg, ift ein bober Berg mit "brei Ropfen, ber mittelfte beifit noch ber Rinbelsberg,

"ba ftanb vor malten Beiten ein Schloft, bas auch fo "hieß; da wohnten Ritter barin, die waren fehr gottlofe Leute. Da gur Rechten hatten fie, an bem Ropf, ein "febr icones Gilberbergwert, wovon fie ftodreich murben. "Ru, was geschah! Der Uebermuth ging fo weit, bag "fie fich filberne Regel machen ließen; wenn fie nun fvielten, "fo warfen fie nach biefen Regeln mit filbernen Rlößen; "bann badten fie große Ruchen von Semmelmehl, wie "Rutschenräber, machten in ber Mitte Löcher barein und "stedten fie an die Achsen; das war nun eine himmel= "foreiende Gunbe, benn wie viele Menichen haben fein "Brod zu effen! Unfer herr Gott ward es auch endlich "mube; benn es tam bes Abends fpat ein weißes Mannchen "ins Schloft, bas fagte ihnen an. baf fie Alle binnen "brei Tagen fterben mußten, und zum Bahrzeichen gab "es ihnen, bak biefe Racht eine Rub zwei gammer werfen "würde. Das geschah auch, aber Niemand tehrte fich baran, "als ber jungfte Sohn, ber Ritter Siegmund bieß, "und eine Tochter, die eine gar fcone Jungfrau war. "Diefe beteten Tag und Nacht. Die Anbern farben an "ber Best, und biefe Beiden blieben am Leben. Run mar "aber hier auf bem Beifen berg auch ein junger tubner "Ritter, ber ritt beständig ein großes fowarzes Pferd, "beswegen hieß man ihn auch nicht anberd, ale ben Ritter "mit bem ichwargen Bferd. Er war ein gottlofer Menich, "ber immer raubte und morbete. Diefer Ritter gewann "bie icone Jungfrau auf bem Rinbeleberg lieb und "wollte fie abfolut haben, aber es nahm ein folechtes Enbe. "Ich tann noch ein altes Lieb von ber Befchichte."

Der Schulmeister fagte: ich bitt' Euch, Rraft (fo

hieß ber Bauer), sagt mir boch bas Lieb vor.

```
Ara ft, antworkete: das will ich gerne thung ich will
bir's wohl fingen. Er fing an :
   Bu Rindelsberg auf bem boben Schlof
     Steht eine alte Linbe, :,:
   Bon vielen Aeften traus imb groß,
         Sie faust am tühl'gen Binbe. :,:
    Da ftebt ein Stein, ift breit, ift groß,
      Bar nab an biefer Linbe, :,:
     Ift grau und roth von altem Moos,
       Stebt feft im fühl'gen Binbe. :,:
     Da folaft eine Jungfrau'ben traurigen Golaf.
        Die treu war ihrem Ritter, :;:
    Das war von ber Mart ein edler Graf.
        36r wurde bas Leben bitter, agen,
  Er war mit bem Bruber itis weite Lanb
  , e if Bur Ritterfebbe gegangenicht je ge genicht
..... Er gab ber Jungfrau die eiferne Sand,
Sie weinte mit Berlangen. :,:
Die Beit, bie war nun lang vorbei,
Der Graf tam nun nicht wieber, ;;
Mit Gorg' und Thrunen mancherlei
Ith ite Gaß fleibei ber Linbe nieber. :,Ein 3!
Da tam ber junge Mittersmann
Wirf feinem femangen Pferbe, :,:
Der fpench bie Bungfpau freundlich ang
t, .... Bor. Serge er, ftolg, begehrte. :,;
A the Wise Patingfpam forache but kampft mich nie ein große gloge
Bu beinem : Beiblein baben ; ::
Dann offt ich bein Berge laben. ;;
```

"Die Linde war noch jung und ichlant, Der Ritter fucht' im Canbe :,:

Ein bliere Lind fo größ, fo tang, in Bill 22

and all continues to their afternity of

|          | Er ging wehl in dem Mondenschiffen, bei bei bir grüne Linde, 2;                                                                                                   |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | Die Jungfrau fiand bes Morgens auf,<br>Am Fenfter war's fo lichte, :,:<br>Des Linbleins Schatten fpielt' nicht brauf,<br>Schwarz ward's ihr vor bem Gefichts. !,: |  |
|          | Die Jungfrau lief jur Linbe bin,<br>Setz' fich mit Beinen nieber, :,:<br>Der Ritter tam mit fielgem Sinn,<br>Begehrt ihr herze wieber. :,:                        |  |
|          | Die Jungfrau fprach in geofer Noth! 3ch kann bich ninumer lieben! i,: Der ftolge Ritter flach fie tobt, Das that ben Graf betrüben:                               |  |
|          | Der Graf tam noch benfelben Tag, Er sah mit traurigem Muthe, :,:<br>Bie ba bei bürrer Linbe lag Die Jungfrau in rothem Blute. :,:                                 |  |
|          | Er machte ba ein tiefes Grab,<br>Der Braut zum Kuhebette, ;;:<br>Und ficht' eine Linde Berg aif und ab,<br>Die feint' er au bie Stätte. ;;;                       |  |
|          | Und einen größeit Stein bagu,<br>Der fehrt woch im Winde, ::<br>Da foläft die Jungfren in guter Rub, :<br>Im Schatten ber grünen Linde. ::                        |  |
| <u>s</u> | tilling laufdite fill, er botte tuum Athem;                                                                                                                       |  |

Stilling laufcite still, er holte kum Athen; bie schone Stimme bes' alten Kraft, die rührende Mes lobte und die Geschichte selber wirkten bergestalt auf Un, daß ihm bas Betz pechte; er besuchte den alten Bauern oft, ber ihm banen das Lieb fo oft vorsang, die er's auswendig

Vonnte. Nun senkte fich bie Sonne hinter ben feinen blauen Berg; Kraft und ber Schulmelster gingen ben Hügel herab, bie braunen und schedigten Kühe grasten in ber Trift, ihre heisern Schellen klangen wiederhallend hin und her. Die Knaden liefen in den Hösen herum und theilten ihr Butterbrod und Käse zusammen; die Hausmütter machten ben Stall zurecht, und die Hühner statschen, eins nach dem andern, hinauf zu ihrem Loch; noch einmal brehte sich der orangegelbe und rothbraune Hahn auf seinem Pfahl vor dem Loch herum und krähte seinen Rachbarn gute Racht; durch den Wald herab sprachen die Kohlendrenner, die Duersäcke auf den Rachen, und freuten sich der nahen Ruhe.

Beinrich Stilling's Schukmethobe war feltfam und so eingerichtet, daß er wenig ober nichts babei verlor. Des Morgens, sobalb bie Rinber in bie Schule kamen und alle beisammen waten, so betete er mit ihnen und catechifirte fie in ben erften Grundfagen bes Chriftenthums nach eigenem Gutbunken ohne Buch; bann ließ er einen Jeben ein Stud lefen; wenn bas vorbei mar, fo ermunterte er bie Rinder, ben Catechismus zu lernen, indem er ihnen versprach, schone Siftorien zu erzählen, wenn fle ihre Aufgabe recht gut auswendig tonnen wurden; mahrend ber Beit fcbrieb er ihnen bor, mas fle nachschreiben follten, ließ sie noch einmal Alle lefen und bann fam's zum Ergablen, mobel por und nach Alles ericopift murbe, mas er jemale in ber Bibel, im Raifer Octavianus, ber iconen Magelone und andern mehr gelesen hatte; auch die Berftorung ber königlichen Stadt Troja murbe mit vorgenommen. So war es auf seiner Schule Sitte und Gebrauch: von einem Tage zum andenn. Es läßt fich nicht aussprechen, mit welchem Gifer die Rinder lernton, um nur früh and Erzählen zu kommen ; waren fie aber muthwillig und nicht fleißig gewesen, so erzählte ber Schulmeister nicht, sondern las selbst.

Niemand verlor bei bieser seltsamen Manier zu unterweisen, als die Abc: Schüler und die am Buchstabiren waren; dieser Theil des Schulamts war Stilling vin zu langweilig. Des Sonntag Morgens versammetten sich die Schulkinder um ihren angenehmen Lehrer, und so wanderte er mit seinem Gesolge unter den schönsten Exzählungen nach Florenburg in die Kirche; und nach der Predigt in eben der Ordnung wieder nach Haus.

Die Bellberger maren indeffen mit Stilling recht gut zufrieden, fie faben, bag ibre Rinder bernten, obne viel gezüchtigt zu werben; verschiedene batten fogur ihre Freude an all ben fconen Gefchichten, welche ihnen ihne Kinder zu ergablen wußten. Befonders liebte ibn Rruger außerorbentlich benn er konnte Bieles mit ibm and bem Baralacelfus reben (fo fprach ber Jäger bas Wort Baracelfus aus); er hatte eine altbeutfiche Ueberfetung feiner Schriften, und ba er ein flavischer Berehrer aller ber Manner mar, pon benen er glaubte, bag fie ben Stein Lapis gehabt hatten, so waren ihm Jatob. Bohma Graf Bernhards und bes Baracelfus Schriften große heiligthumer. Stilling felber fand Gefchmack baran, nicht blok wegen bes Steins, ber Beisen, sonbern weil er gang hohe und herrliche Begriffe, befondere im Boben, In finden glaubte : wenn fie das Wort : Rad ber emigen Effenzien weber auch ichielenber Blis und aubene mehr aussprachen, fo empfanben fle eine gang befondere Erhebung bes Gemuthe. Gange Stunben tang forfchen fie in magischen Figuren, bis fie manchmab Anthona und

Enbe verloren und meinten, die vor ihnen liegenden Zauberbilber lebten und bewegten fich; das war bann fo rechte Seelenfreude, im Taumel groteste Ideen zu haben und lebbaft zu empfinden.

Allein diefos paradiefische Leben war von turger Dauer. Herr, Pafter Stollbein und Herr Förster Krüger waren Subfeinde :: Diefes tom baber: Stollbein war ein unumfdrantter: Monarch in feinem Kirchfpiel; fein gobeimes Rothscollegium, ich meine bas Confisorium, bestand aus tauter Mannern, die er felber angeordnet hatte und von benen er voraus wufte, baf fie einfältig genug waren, immeriga ju fagen. Bater Stilling war ber Lette gemelen, ber noch vom vorigen Prediger bestellt warden; baber fand ur niegends Wiverstand. Er erklärte Krieg und folog Frieden, ohne Jemand zu Rathe zu siehen; Alles fündtete ihn und zieterte in feiner Gegenwart. Doch tann ich nicht fagen, bag bas gemeine Wefen unter feiner Repierung sonberlich gelitten hätte; er hatte bei feinen Fehlern eine Denge guter Eigenschaften. Rur Rruger und einige ber Bordehmsten au fflorenburg baften ibn fo febr, buf fie fast gar nicht in die Kirche gingen, vielmeniger bei ihm communicirien. Rruger fagte öffentlich: er fei rom bofen Geifte befeffen; und baber that er immer gerabe bas Gegentheil bon bem, mas ber Buftor gerne fab. 19 Machbem Stilling einige Wochen zu Bellberg gewefen mari, fo befchloß Gerr Stollbein, feinen neuen Shulmeister baselbst einmal zu besuchen ; er bam bes Bormittage um neun Uhr in die Schule; jum Glud war Stilling weber am Erzählen noch Lefen. Er mußte aber fchon, bag er bei Ernger im Saufe war, baber fab et dang mitriffchaus; fchaute umber und ifragte :: 120as macht Ihr mit ben Schiefersteinen in ber Schule?" -(Stilling bielt bes Abends eine Rechenftunde mit ben Rinbern.) Der Schulmeiffer antwortete: Darauf rechnen bie Rinder bes Abends. Der Baftor fuhr fort:

"Das tann ich wohl benten; aber wer beift Guch bas?" Beinrich mußte nicht, was er fagen follte, er fab bem Baftor ine Geficht und verwunderte fich; endlich er wiberte er lächelnd: Der mich geheißen Bat, bie Kinber Lefen, Schreiben und ben Catechismus zu lernen, ber bat mich auch geheißen, fie im Rechnen zu unterrichten.

"Ihr . . . ich hatte balb was gefagt! lehrt fie erft ein= mal bas Nöthigste, und wenn fie bas konnen, bann lehrt

fie and Rednen."

Run fing es an, Stillingen welch ums Berg gut werben. Das ift jo feiner Ratur gemäß, anftatt bag anbere Leute bos und launigt werben; schiegen ihm bie Thranen in die Augen und bie Baden berunter; es gibt aber auch einen Kall, in welchem er recht zornig tverben kann; wenn man ibn ober auch fonft eine ernfte und empfindidme Sache satirisch behandelt. Gott! versetzte er, wie foll ich's boch machen ? Die wollen haben, ich foll bie Rinber rechnen lebren, und ber Berr Baftor will's nicht haben! Wem foll ich nun folgen ? Dalla to the fire

"Ich babe in Schulfachen zu befehlen, " fagte Stollbein, "und Eure Bauern nicht!" und-bamit ging er zut Effire hinaus.

Stilling befahl alfofort; alle Schieferfteine berabmnehmen und auf einen Haufen Blinter bem Ofen unter ble Bank 211 legen; bas wurde befolgt, boch fchrieb ein' Reber Teinem Mamen mit bem Griffel auf ben feinigen. Rad ber Schulk ging er an bein Rirdenalteften, erzählte ihm ben Boxfall und fragte ihn um Rath. Der Mann lächelte und sagte: Der Bastor wird so seine bose Laune gehabt haben, legt Ihr die Steine zurück, daß er sie nicht sieht, wenn er wieder kommen sollte; sahrt Ihr aber sort, die Kinder müssen doch rechnen lernen! Er erzählte es auch Krügern; dieser glaubte, der Teusel habe ihn besessen, und nach seiner Meinung sollten nun auch die Mädchen sich Schiefersteine anschaffen und das Rechnen lernen, seine Kinder wenigstens sollten es nun zuerst vornehmen. Und das geschah auch; Stilling mußte den größten Knaben

fogar in ber Geometrie unterrichten.

So ftanben bie Sachen ben Sommer über, aber Riemand vermuthete, was den herbft geschah. Bierzehn Tage por Martini tam ber Aelteste in bie Schule und funbigte Stilling im Ramen bes Baftore an, auf Dartini bie Schule zu verlaffen und zu feinem Bater gurud= gutehren. Diefes war bem Schulmeister und ben Schulern ein Donnerschlag, fie weinten allzusammen. Rrüger unb die übrigen Zellberger wurden fast rafend; fie ftampften mit den Fugen und schwuren: ber Baftor follte ihnen ihren Schulmeifter nicht nehmen. Allein Wilbelm Stilling. wie sehr er sich auch argerte, fand boch rathsamer, seinen Sohn zu fich zu nehmen, um ihn an feinem ferneren Gude nicht zu hindern. Des Sonntag Rachmittags por Martini ftopfte ber gute Schulmeister fein Bigden Rleiber und Bucher in einen Sad, hing ihn auf ben Ruden und manberte aus Bellbery bas Sochfte hinauf, feine Schuler gingen truppenweise binten nach und weinten; er felbft vergoß taufend Thranen und beweinte die fußen Beiten, bie er ju Bellberg jugebracht hatte. Der gange meft liche himmel fab ihm traurig que, bie Sorne vertroch

sich hinter ein schwarzes Wolfengebirge, und er wanderte im Dunkel bes Walbes ben Giller binunter.

Des Montag Morgens sette ihn sein Bater wieber in seinen alten Winkel an die Rähnabel. Das Schneibers handwert war ihm nun doppelt verbrießlich, nachdem er die Säßigkeit des Schulhaltens geschmedt hatte. Das Einzige, was ihm noch übrig blieb, war, daß er seine alten Sonnenuhren wieder in Ordnung brachte und seiner Großmutter die Herrlichkeit des Homers erzählte, die sich dann auch Alles wohl gefallen ließ und wohl gar Geschmad daran hatte, nicht so sehr aus eignem Naturtrieb, sondern weil sie sich erinnerte, daß ihr seliger Eberhard ein größer Liebhaber von dergleichen Sachen gewesen war.

Heinrich Stilling's Leiden fturmten nun mit voller Kraft auf ihn zu, er glaubte fest, er sei nicht zum Schneibersbandwert geboren, und er schämte sich von Herzen, so dazusitzen und zu nähen; wenn baber jemand Ansehnliches in die Stube Lam, so wurde er roth im Gesicht.

Einige Wochen hernach begegnete bem Oheim Simon herr Paftor Stollbein im Fuhrwert; als er ben Bastor von Ferne her reiten sah, arbeitete er sich über Hals und Kopf mit bem Ochsen und seiner Karre aus bem Wege auf das Held, stellte sich mit bem Hute in ber Hand neben den Ochsen bin, die herr Stollbein berzulam.

"Ru, mas macht Eures Schwagers Sohn?" Er sist am Tisch und näht!

"Das ift recht! so will ich's haben!"

Stollbein ritt fort und Simon fuhr seiner Wege nach haus. Alsofort erzählte er Wilhelmen, was ber Baftor gesagt hatte; heinrich hörte es mit größtem herze-

keid, ermunkerte sich aber wieder, als er sah, wie skin Bater mit aufgebrachtem Gemilth bas Nähzeug von sich warf, aufsprang und mit Heftigkeit sagte: und ich will haben, er soll Schulhalten, sobald sich Gelegenheit dazu äußert! Sim on versetzte: ich hätte ihn zu Zellberg gelassen, der Pastor wird doch auch zu bezwingen-sein. Das hätte wohl geschehen können, antwortete Wilhelm, aber man hat ihn hernach doch immer auf dem Hals und wird seines Lebens nicht froh. Leiden ist bester als Streiten. Meinetwegen, suhr Sim on fort, ich kümmere mich nichts um ihn, er sollte mir nur einmal zu nahe kommen! Wilhelm schwieg und dachte: das läßt sich in der Stude hinter dem Osen gut sagen.

Die mühselige Zeit des Handwerks dauerte für diesmal nicht lange; denn vierzehn Tage vor Beihnachten kam ein Brief von Dorlingen aus der westphälslichen Grasschaft Mark in Stilling's Hause au. Es wohnte dasselbst ein reicher Mann, Namens Steifmann, welcher den jungen Stilling zum Hansinsormator verlangte: Die Bedingungen waren: daß herr Steifmann vom Neusjahr an dis nächste Osetu Unterweisung für seine Kinder verlangte; dafür gab er Stilling Kost und Trank, Fener und Licht; fünf Reichsthaler Lohn bekam er auch, allein dassir mußte er von den benachbarten Bauern so viele Kinder in die Lehre nehmen, als sie ihm schicken würden, das Schulgelb davon zog Steifmann ein; auf diese Weise hatte er die Schule fast umsonst.

Die alte Margarethe, Wilhelm, Elisabeth, Mariechen und Heinrich berathschagten sich hierauf über diesen Brief. Margarethe fing nach einiger Nebetlegung an: Wilhelm, behalte ben Jungen bei bir ! beut einmal! ein Kind so weit im die Fremde zu schiefen, ist tein Spaß, es gibt wohl hier in der Nähe Gelegenheit sur ihn. Das ist auch wahr! sagte Mariechen, mein Bruder Johann sagt oft: daß die Bauern da herum so grobe Leute wären, wer welß, was sie mit dem guten Jungen anfangen werden, behalte ihn hier, Wilhelm! Elisabeth gab auch ihre Stimme; sie hielt ader dassir, daß es besser sei, wenn sich Heinrich etwas in der Welt versuchte; wenn sie zu besehlen hätte, so müßte er ziehen. Wilhelm schloß endlich, ohne zu sagen warum: wenn heinrich Lust zu gehen hätte, so wäre er es wohl zusrieden. Zu wohl din ich's zusrieden! siel er ein, ich wollte, daß ich shon dort wäre! Marg arethe und Mariechen wurden traurig und schwiegen stisse. Der Wrief wurde alse don Wilhelm beantwortet und Alles eingewilligt.

Dorlingen lag neun ganze Struden von Tiefeus bach ab. Vielleicht war seit hundert Jahren Riemand aus der Stilling'schen Familie so weit fortgewandert und so lange adwesend gewesen. Einige Tage vor Heinrich, Abreise trauerten und weinten Alle, nur er selber war imig froh. Wilhelm werdarg seinen Kummer so viel er konnte. Wargarethe und Maxiechen empfanden zu sehr, daß er ein Stilling war, destwegen weinten sie am meisten, welches in den blinden Staaraugen der alten Grosmutter erbärmlich anssah.

alten Großmutter erbärmlich aussah.
Der lente Morgen kam: Mus persank

Der lette Morgen kam, Alle versanken in Wehmuth. Bilhelm stellte sich hart gegen ihn; allein der Abschied machte ihn nur desto weicher. Heinrich vergaß auch viele Thränen, aber er lief und wischte fle ab. Zu Lichthausen kehrte er bei seinem Oheim, Johann Stilling, einz ber ihm, viele schware Lebren gab. Run kamen die Fuhrs

leute, bie ihn mitnehmen follten, und Beinrich reiste

freudig mit ihnen fort.

Die Gegenben, welche er in biefer Jahreszeit burch: gureifen hatte, faben recht melancholisch aus. Gie machten Einbrude auf ibn, bie ihn in gewiffe Niebergeschlagen: beit verfetten. Wenn Dorlingen in einer folden Gegenb liegt, bachte er immer, so wird mir's boch ba nicht gefallen. Die Fuhrleute, mit benen er reiste, waren bon ba ber ju Saus; er mertte oft, wie fie gufammen hinter ibm bergingen und über ibn fpotteten; benn weil er nichts mit ihnen fprach und etwas blob ausfah, so bielten fie ihn für einen Schafetopf, mit bem man machen tonnte, was man wollte. Zuweilen zupfte ihn einer von binten ber, und wenn er fich bann umfah, fo stellten fie fich, als wenn fle wichtige Sachen unter fich auszumachen batten. Dergleichen Behandlungen waren nun eben geeignet, feinen Born zu reigen; er litt bas ein paar Mal, enblich brehte er sich um, sah sie scharf an und sagte: Hort, Ihr Leute, ich bin und werbe Guer Schulmeifter gu Dot: lingen, und wenn Gure Rinder fo ungezogene Bengels find, wie ich vermuthe, so werbe ich Mittel wissen, ihnen andere Sitten beizubringen; bas könnt 3hr ihnen fagen, wenn Ihr nach Saufe kommt! Die Fuhrleute faben fich an, und blog um ihrer Rinder willen liegen fie ihn in Rube.

Des Abends spät um neun Uhr tam er zu Dorlingen an. Steifmann betrachtete ihn vom haupt bis zu Fuß, so auch seine Frau, Kinder und Gesinde. Man gab ihm zu essen, und darauf legte er sich schlafen. Als er des Morgens früh erwachte, erschrack er sehr, benn er sah die Sonne, seinem Begriff nach, in Westen aufgehen; sie ruckte gegen Norden in die Höhe und ging bet Abends in Osten unter. Das wolkte ihm gar nicht in den Kopf; und doch hatte er so viel von der Astrosnomie und Geographie begriffen, daß er wohl wußte, die Zellberger und Tiefendacher Sonne sei eben dies selbe, die auch zu Dorlingen leuchte. Dieser seltsame Borsall verrückte ihm sein Concept, und jeht wünschte er von Herzen, seines Oheims Johann Compaß zu haben, um zu sehen, od auch die Magnetnadel mit der Sonne einig sei, ihn zu betrügen. Er sand zwar endlich die Ursache dieser Erscheinung; er war den vorigen Abend spät angekommen, und hatte die allmählige Krümmung des Thales nicht bemerkt. Allein er kounte doch seine Einsbildung nicht bemeistern; alle Aussichten in die rohen und den Gegenden kamen ihm auch aus diesem Grunde traurig und fatal vor.

Steifmann mar reich, er hatte viel Belb, Guter, Ohlen, Kube, Schafe, Ziegen und Schweine, bazu seine Stahlfabrit, worin Baaren verfertigt wurden, mit benen er handlung trieb. Er hatte jest nur erst bie zweite Frau, hernach aber hatte er bie britte ober wohl gar bie vierte scheirathet; bas Glud mar ihm fo gunftig, bag er verhiebene Frauen nach einander nehmen konnte, wenigstens ichien ihm bas Sterben und Wiebernehmen ber Weiber. eine besondere Beluftigung in sein. Die jesige Frau war in gutes Schaf, ihr Mann rebete oft gar erbaulich mit ihr von ben Tugenben feiner erften Freu, fo daß fie aus großer Empfindung des Herzens oft blutige Thranen weinte. Soust war er gar nicht zum Zorn aufgelegt; er rebete nicht viel, mas er aber fagte, bas mar von Bewicht und Nachdruck, weil es gemeiniglich Jemand, ber segenwärtig war, beleibigte. Er ließ fich auch anfänglich

mit seinem neuch Schulmeister in Sespränze ein; Allein er gesiel ihm nicht. Von Allein, was Stilling zewohnt war zu reben; verstand er nicht ein Bort, eben sowenig, als Stilling begriff, wovon sein Patron rebete. Daher schwiegen sie Beibe, wonn sie beisammen waren.

Des solgenden Montag Morgens ging die Schule an; Steismanns drei Knüben machten den Anfang. Bor und nach sanden sich bei achtzehn große vierschrötige Jungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verhielten, wie so viel Patagonier gegen einen Franzosen. Jehn bis zwölf Mädosen von eben dem Schrot und Korn tamen auch und setzen sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Bolt ansangen sollte. Ihm war bange vor so vielen wilden Gesichtern; doch versuchte er die gewöhnliche Schulmethode und ließ sie beten, singen, lesen und den Eatechismus levnen.

Dieses ging ungesähr vierzehn Tage seinen ordentlichen Gang; allein nun war es auch geschehen, einer oder ber andere kosakenährliche Jünge versuchte es, den Schulzweister zu neden. Stilling brauchte den Stod rechtschaffen, aber mit so widrigen Erfolg, daß, wenn er sich mülde auf dem stucken Bucklzerdrossen hatte, der Schüler aus vollem Halfe lachte, der Schulmeister aber weinker. Das war dann dem Herrn Steifmann so feine liebste Bekustigung; wenn er in dem Schulstüden Lärmen hörto, so kan er, that die Khüre auf und ergötzte sich von Herzen. Dieles Verschungab: Stillingen den letzten Stoß. Seine Schule wurde zum polmischen Reichstag; wo ein Leder that, was ihm recht däuchte. So wie nun der orme Schulmeister in der Schule alles gedrannte Herzeskib ausstand, so hatte er auch außer dereden keine frohe

Stunde. Bücher fand er wenige; nur eine große Baselsor Bibel, beren Holzschitte er durch und durch studirte; auch wohl darin las, wiewohl er sie oft durchgelesen hatte. Zions Lehr' und Wunder von Dottor Mel, nebst noch einigen alten Postillen und Gesangbüchern standen auf der Kleiderkammer auf einem Brett im guter Ruhe, und waren wohl, seitdem sie Herr Steifmann geerbt hatte, wenig gebraucht worden. In dem Hang selbst war ihm Niemand hold, Alle sahen ihn für einen einfältigen dummen Knaden an; denn ihre niederstädtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden versstand er nicht, er antwortete immer gutherzig, wie er's meinte nach dem Sinn der Worte, suchte überhaubt einen Isden mit Liebe zu gewinnen, und dieses war eben der gerade Weg, eines Jeden Schundurer zu werden.

Doch trug fich einmal etwas zu. bas ibm leicht bas leben hatte koften konnen, wenn ibn ber gutige Bater ber Menschen nicht sonderlich bemabrt batte. Er mußte ich bes Morgens felbst Feuer in ben: Dfen machen; als er nun einmal tein Holz fand, fo wollte er fich etwas, bolen; nun war über bet Ruche her eine Rauchkammer, wo man bas Aleisch räucherte und zugleich bas Holy trodnete. Die Drefchtenne ftieß an bie Ruche, und von dieser Tenne ging eine Troppe nach ber Rauchkammer. Es magen gerade feche Taglobner beim Drefden, Dein vich: lief die Treppe hinauf, machte die Thure, auf, aus welcher ber Rauch wie eine bide Balte berauszog; er ließ bie: Thure offen, that einen Sprung nach dem Holz, ergriff. etliche Stude, indeffen wirbelte einer pon ben Dreichern: auswendig die Thure zu. Der arme Stilling gerieth in. Todesangit, ber Rauch enflicte ibn faft, es war stockfinfter, mit seinem neuch Schumeister in Bespräche ein, Allein er gestel ihm nicht. Von Allem, was Stilling gewohnt war zu reben, verstand er nicht ein Bort, eben so wenig, als Gilling begriff, wovon sein Patron redete. Daher schwiegen sie Beibe, wonn sie beisammen waren.

Des soigenden Montag Morgens ging die Schule an; Steifmanns drei Knüben machten den Anfang. Bor und nach sanden sich bei achtzehn große vierschrötige Jungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verhielten, wie so viel Patagonier gegen einen Franzosen. Jehn die zwölf Mädchen von eben dem Schrot und Korn tannen auch und setzen sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Voll ansangen sollte. Ihn war bange vor so vielen wilden Grsichtern; voch versuchte er die gewöhnliche Schulmethode und ließ sie beten, singen, lesen und den Eatechsmus levnen.

Dieses ging ungestähr vierzehn Tage seinen ordentlichen Gang; allein nuntum es auch geschehen, einer ober der andere tosakenähuliche Junge versuchte es, den Schulzmeister zu neden. Stilling brauchte den Stod rechtz schaffen, aber mit so widrigem Erfolg, daß, wenn er sich mübe auf dem sturken Budelizerdrochen hatte, der Schüler aus vollem Halse lachte, der Schulmeister aber inelnte. Das war dann dem Herrn Steifmann so seine liedne Bekustigung; wenn er in dem Schulstüden Lärnten hörte, so kan'er, that die Chure auf und ergöhte sich von Herzen. Dieses Berschren gabi Stilling en den letzten Stoß. Seine Schule wurde zum polnischen Reichstag; wo ein Ieder that, was ihm recht dänchte. So wie nun ber arme Schulmeister in der Schule alles gebrannte Herzes leid ausständ, so hatte er auch außer berselden keine frobe Stunde. Bücher fand er wenige; nur eine große Baselov Bibel, beren Holzschritte er durch und durch studirte; auch wohl darin las, wiewohl er sie oft durchgelesen hatte. Zions Lehr' und Wunder von Dottor Met, nehft noch einigen alten Postillen und Gesangbüchern studen auf der Kleiderkammer auf einem Brett in guter Ruhe, und waren wohl, seitdem sie Herr Steifsmann geerbt hatte, wenig gebraucht worden. In dem Hause selbst war ihm Niemand hold, Alle sahen ihn für einen einfältigen dummen Knaben an; denn ihre niederstächtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden verstadtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden verstand er nicht, er antwortete immer gutherzig, wie er's meinte nach dem Sinn der Worte, suchte überhaupt einen Ichen mit Liebe zu gewinnen, und dieses war eben der gerade Weg, eines Jeden Schulppuper zu werden.

Doch trug fich einmal etwas zu, bas ibm leicht bas leben batte koften konnen, wenn ibn der gutige Bater der Menschen nicht sonderlich bewahrt bätte. Er muste lich des Morgens felhst Feuer in den Ofen machen; als er nun einmal tein Holz fand, so wollte er fich etwas, wien; nun war über der Ruche her eine Mauchtammer, wo man bas Fleisch räucherte und zugleich bas holy trodnete. Die Drefchtenne stieß an die Ruche, und von biefer Tenne ging eine Troppe nach ber Rauchkammer. Es maren gerade feche Taglobner beim Drefchen, Dein vich: lief die Treppe binauf, machte die Thure auf, aus welcher: ber Rauch wie eine bide Bolle herauszog; er lieft bie. Thure offen, that einen Sprung nach bem Holy, ergriff. elliche Stude, indeffen wirbelte einer von den Dreichern. auswendig die Thure gu. Der arme Stilling gerieth in. Lobesgnaft, ber Rauch enflicte ibn faft, es war ftodfinfter, ba, er wurde irre und wuste nicht mehr, wo die Thare war. In biefem erschrecklichen Ruftanbe that er einen Sprung gegen bie Band, und traf gerade gegen bie Thure, bergestalt, bag ber Wirbel gerbrach und bie Thure auffprang. Stilling fturate bie Treppe herunter bis auf bie Tenne, wo er betäubt und befinnunglos hingeftredt lag. Alls er wieder zu fich felbst tam, sah er bie Drefcher nebst herrn Steifmann um fich fteben und aus vollem Salfe Des follte boch ber T .... nicht lachen! sagte Steifmann. Dieses ging Stillingen burch bie Geele. Sa! antwortete er, ber lacht wirklich, baß er enblich einmal feinesgleichen gefunden hat. Das gefiel seinem Batron außerorbentlich, und er pflegte wohl zu fagen: bas fei bas erfte und auch bas lette ge= icheite Bort gewelen, bas er von feinem Schulmeifter gehört habe.

Das Beste inbessen bei der Sache war, daß Stilling keinen Schaben genommen hatte; er überließ sich gänzlich der Wehmuth, weinte sich die Augen roth, und erlangte weiter nichts baburch, als Spott. So traurig ging seine Zeit vorüber, und seine Wonne am Schul-

halten wurde ihm häßlich verfalzen.

Sein Bater Wilhelm Stilling war indessen zu Haus mit angenehmeren Sachen beschäftigt. Die Wunde Aber Dortch ens Tod war heil, er erinnerte sich allezeit mit Zärtlichkeit an sie; allein er trauerte nicht mehr, sie war nun vierzehn Jahre tobt, und seine strenge mystliche Denkungsart milberte sich in so weit, daß er jeht mit allen Menschen Umgang pflog, doch war Alles mit freundlichem Ernst, Gottessucht und Rechtschaffenheit vermischt, so daß er Bater Stilling ähnlicher wurde,

als eines feiner Rinber. Et wilnfchte num einch einmal Hausvater zu werben, eigenes Haus und hof zu haben' und ben Aderbau neben seinem Hondwert zu treiben; beswegen suchte er sich jest eine Frau, die neben ben nothigen Eigenschaften, Leibes und ber Seele, auch haus und Gater hatte fer! fand bate, mas er fuchte. Bu' Leinborf, zwei Stunben von Diefenbach weftwarte, war eine Wittwe von achtundzwanzig Jahren, eine ansehnliche brave Frau; fle hatte zwei Rinber aus ber erften Che, wobon aber eines billd nach ihrer Hodzeit fart. Diese war recht frob, als fie Bilhelm begehrte, ob et gleich gebrechliche Füße hatte. Die heiralh wurde geichloffen, ber Hochzeittag bestimmt und Beinrich betam einen Brief nach Dorbinigen', ber in ben warmften und gartlichften Ausbruden ; beren fich nur ein Bater gegen seinen Sohn bedienen tahn, ihm die Sache betannt machte, und ihn auf bem bestimmten Tag jur Sochzeit einlub. Beinrich las biefen Brief, legte ibn bin, ftanb auf und bebachte fich, er mußte fich erft tief prüfen, ebe er finden konnte, ob ihm wohl ober wehe babei wards so gang verfciebene Empfindungen fliegen in feinem Bemuthe auf. Endlich febilte er ein paar Dal vor fich bin' und fagte zu fich felbft! Meine Mutter ift im Simmel, mag biefe einstweilen in biefem Jammerthal bei mir und meinem Bater ibre Stelle vertreten. Dereinften wetbe ich boch biefe verlaffen und jene fuchen. Dein Bater thut wohl! - 36 mill fie bod Fecht leeb haben und ibr allen Willen thun, fo gut ich kann, fo wirb fie mig wie ber lieben plient fchiwerbe Frende baben.

1

Nun machte er Steifmann die Sache bekannt, forberte etwas Gelb und reiste nach Tiefenbach zurück. Er wurde baselbst von Allen mit tausend Freuden empfangen, besonders von Wilhelm; dieser hatte ein wenig gezweiselt, ob sein Sohn auch murren würde; da er ihn aber so heiter kommen sah, sloßen ihm die Thränen aus den Augen, er sprang auf ihn zu und sagte:

Willfommen, Heinrich!

"Willtommen, Bater ich muniche Euch von herzen Glud zu Gurem Borhaben, und ich freue mich febr, bag Ihr nun in Eurem Alter Troft haben könnt, wenn's

Gott gefällt."

Wilhelm fank auf einen Stuht, hielt beibe Hande vor's Gesicht und meinte. Heinrich meinte auch. Endslich sing Wilhelm ans Du weißt, ich habe mir in meinem Wittwerstand fünshundert Reichsthaler erspart; ich bin nun vierzig Jahre alt, und ich hatte vielleicht noch Bieles exsparen können, bieses Alles entgeht dir nun; du märest doch der einzige Erbe davon gewesen!

"Bater, ich kann fterben, Ihr könnt sterben, wir Beibe können noch lauge leben, Ihr könnt kränklich werben und mit Eurem Gelbe nicht einmal auskommen. Aber, Bater! ift meine neue Mutter meiner seitigen Mutter

ähnlich?"

Wilhelm hielt wieberum bie Banbe bor bie Augen.

Rein! fagte er, aber fie ift eine brave Frau.

"Auch gut," sagte Heinrich und stand an's Fenster, um noch einmal seine alten romantischen Gegenden zu schauen. Es lag kein Schnee. Die Aussicht in ben nahen Wald kam ihm so angenehm vor, ob es gleich in den letten Tagen des Februars war, daß er beschloß, hinzu-

spazieren; er ging ben Berg hinauf und in ben Bath. binein. Rachbem er eine Beile umbergewandelt und fich ziemlich von ben Saufern entfernt, batte, murbe es ibm. io wohl in feiner Seele, er vergaß ber gangen Belt und wandelte, in Gebanken vertieft, por fich bin; inbeffen tam er unvermertt an die Westseite bes Beifenbergen Shloffes. Schon fab er zwischen ben Stammen ber Binnte burch auf bem Hügel die zerfallenen Mauern liegen. Das überraschte ibn ein wenig. Nun rauschte Stwas pur Seite im Gestrauche, er schaute bin und fah ein anmuthiges Weibebild in bemfelben steben, blag, aber gartlich im Geficht, in Leine und Baumwolle gelleibet, Er Mauberte und bas Berg flopfte ihm; ba es aber noch filh am Lage war, fo fürchtete er fic nicht, sonbern kapte: 280 feid Ihr ber,? Sie antwortete: von Tiefenbad. Das tam ihm fremb vor , benn er tannte fle nicht. Bie beift Ihr benn? - Dortchen. Stilling that einen lauten Schrei und fant gur Erbe in Donmacht. Das gute Mädden wußte nicht, wie ihr gefchab, Re taunte den jungen Burichen auch nicht, benn fie war erfe als Magh auf's Renjahr nach Tiefenbath gefammen, Sie lief au ibru ; friete bei ibm auf die Erbe; und weinte. Sie verwunderte fich : febr, über ben inugen Menfchan. besonders, da er so weiche Saube und ein so weißes Besicht hatte : auch woren feine Rleiben veiner und faus birer, auch work ein wenig beffer, als bie ber andern Burichen. Der Frembe gefiel ihr. Inbellen tam Stilling wieber zu fich felber, er fah big Beibsberson nabe bei fich, er riebtete fich auf, fah fie fart an und fragte zärtlich: was macht Ihr hier? Sie gneworzete sehr freunde lich: ich will burnes "Dote lefen. Woofeib She ber,? Are

erriterto: ich bin und: bon Tiefen bach; Withelm Gilling's Sohn. Rum hörte er, baßiste seit Naujahr erft Wags baselbst war; und sie hörte seine Umstände; 68 that Beiben leib, daß sie sich verlassen mußten. Still ling spazierte nach dem Schloß und fie las Holz. Es hat wohl givet Jahre gebauert, the bas Bith biefes Mabdens in feinem Bergen verlofch, fo feft hatte es fich ftinter Seele eingeprägt. Mis bie Sonno fich gum Unter gange neigte, ging er wieber nach Haus; er erabite aber nithte bon bem, was vorgefallen mar; nicht fo febr aus Berfcwiegenheit, fonbern aus anbern Urfachen. 19 1.744 Des anbern Tages ging er mitt feinem Bater unb andern Freunden inad Weich borf jur Bodzeit; fring Stiefmutter empfing ihn mit aller Bartlichteit; er gewann fie lieb und fie liebte ihn wieder; Bilbelm freute fich beffen bbn' Bergen. Ran ergafte er auch feinen Elfern, wie betrübt ies ihm zu Dorling en ging. Die Mutter rieth; er follte ju Saus bielben und nicht wieber bires gebeng ellem Wilhelm fagte: "Wir baben noch immer Wort gehaltetti, es varf an biv nicht fehlent thun's andere Bente nicht, fo inliffen fie's verantworteng bu mußt aber beine Zeit aushalten. Diefes war Still ing en auch willie febr jungben. Des anbern Morgens reiste er wieber nad Dorlin gen. Allein feine Schler damen micht wiebert bas Frühlahr kudte iheran und ein Jeber begalb Ad inf's Felb. Da et innerentate gu thur hatte, fo foles man ihm verächtliche Dienfte aus fo bag ihm folie tägliches Brob recht fauet wurder grand bei ale be at " Roch bor Oftern Diebe' er abreiste, halten Stabff midlinis Riechte Befchloffen, ihn recht trunden zu michen, ihn fo recht abre Freude un thin gu haben. 1868 Gie boel

Sonntags aus ber Rirde tamen, fagte einer jum anberng laft und ein wenig warmen, the wir uns auf ben Weg begeben; benn es mar talt und fie hatten jeine Stunbe au geben. Run war Stilling, gewohnt, in Gesellschaft madi Daus jan gebeng er trat beffmegen nut hinein und fette fich zu bem Dfen. : Dun ging's ans Branntweiutriefen, ber nit einem Sprup verfüßt man; ber Schulmeifter mußte mittrinten; er mertte balb, mo bas binaus wollte, daber nahm er ben Mund poll, fpie ihn aber unvermertt wieber aus unter bon Dien ins Steintohlenactan. Die Rnechte befamen alfo guerft; einen Raufch, und nun mertten fie nicht mehr auf ben Schulmeifter, fonbern fie betranten fich felbft aufs Befte; unter biefen Umftanben fuchten fie jendlich Urfache, an Stilling, umgibn au folgen: aund taum enttam er and ihren Sanben. Er bezahlte feinen Untheil an ber Beche und ging beimlich fort. Mis er nach Daus tam, erzählte er Beren Steif. manni ben Borfall; allein ber lachte barüber. Mon fab ibm an, bag er ben miflungenen Anfolag bebauerte, Die Anechte wurden nun vollends wutbend und sucten allerband Gelegenheitz: ihm eins zu verleben; allein Gott bewahrte ihn. Roch, zwei Tage vor feiner Abreise traf ibn ein Bauernsohn aus bem Dorf auf bem Welb, ber auch: bei ber Branntweinzeches gewesen; biefer, griff ihn am Roof und rang mit ibm, ibn gur Erbe zu werfen; ce mar gher ju gutem Glüd ein glter Greis nabe bar bei im Gof, biefer fam bergu und fragte: was ihm ber Schulmeister methan; babe ? Der Buriche gentwortete; Er bat mir nichts gethon zich will ibm nur ein Bage um bie Ohren gebena Der alte Bauer aber ergriff ihn und fagte gegen Stilling; geh' bu nach Sans! Und barauf

gub der fenent einige berbe Maulfibellen and verfette: hun geh' bu and nach Haus, bas hab! ich nur so für Spaß gethan.

Den zweiten Oftertag nahm Stilling feinen Abfchied zu Dorlingen, und bes Abends tam er wieber 10 mg 12 mg 1

bei feinen Eltern gu Leinborf an.

Run mat er in fo weit wieber in feinem Giement, er mußte freilich wader auf bem Handwert arbeiten: allein er wußte boch nun wieber Gelegenheit, an Bucher ju tommen. Den erften Sonntag ging er nach Bellberg und bolte bent Somer, und wo er fouft etwas wußte, bas nach feinem Beichmatt fcon gu lefen war, bas holte er berbei, fo bag in Rurzem bas Brett über ben Fenftern ber i wo fonft allerhand Gerathe geftanben hatten, gang voll Bucher ftanb. Bilbelm war beffen fo gewohnt, er fah es gerne; allein ber Mutter waren fle zuweilen im Bege, so baß fie fragte: Heinrich, was willft bu mit allen ben Buchern machen? Er las alfo bes Sonntage und mahrenbibem Effen ; feine Mutter schüttelte bann oft ben Kopf und sagte: das ist doch ein wunderlicher Junge! — Wilhelm lächelte dann so auf Stillings Beife und fagte: Gretchen, lag ibn balt machen 1 -

Nach einigen Wochen fing nun die schwerfte Felbarbeit an. Wilhelm mußte barint feinen Gobn auch brauchen, wenn er feinen Taglohner an feine Stelle nehmen wollte, und bamit murbe bie Mutter nicht gufrieben gemefen fein, allein biefer Zeitpunkt mar ber Anfang von Stillin g's fchwerem Leiben; er war zwar orbentlich groß und ftart, aber von Jugend auf nicht dazu gewöhnt, und et hatte tein Glieb an fich, das zu bergleichen Geschäften gemacht

war. Sobald er anfing zu haden ober zu maben, fo zogen fich alle feine Glieber an bem Wertzeug, ale wenn fie hatten gerbrechen wollen; er meinte oft vor Mübigkeit und Schmerzen nieberzufinken, aber ba half Miles nichts; Bilbelm fürchtete Berbruß im Sanfe und feine Frau glaubte immer, Seinrich wurde fich nach und nach baran gewöhnen. Diese Lebensart wurde ihm enblich unerträglich, er freute fich nunmehr, wenn er zuweilen an einem regnigten Tage am Handwert fiben und feine gerknirschten Glieber erquiden konnte; er feufzte unter biesem Joch, ging oft allein, weinte bie bitterften Thranen und flehte zum himmlischen Bater um Erbarmung und

um Menberung feines Buftanbes.

Wilhelm litt beimlich mit ibm. Wenn er bes Abende mit gefdwollenen Banben voller Blafen nach Saus tam und von Mübigfeit gitterte, fo feufzte fein Bater, und Beibe febnten fich mit Schmerzen wieber nach einem Schuldienft. Diefer fant fich auch enblich nach einem febr fcweren und mubfeligen Sommer ein. Die Leindorfer, wo Bilhelm wohnte, beriefen ihn auf Richaelis 1756 zu ihrem Schulmeifter. Stilling willigte in Diefen Beruf mit Freuden; er war nun gludfelig und trat mit feinem flebenzehnten Jahre biefes Umt wieber an. Er fpeiste bei feinen Bauern um bie Reife, bor und nach ber Schule aber mußte er feinem Bater am handwert helfen. Auf biefe Beife blieb ihm teine Beit jum Studiren übrig, ale nur, wenn er in ber Schule war, und ba war ber Ort nicht, um felber zu lesen, fonbern Anbere gu unterrichten. Doch ftabl er manche Stunde, bie er auf bie Mathematit und andere Rinfteleien permanbte. Bilbelm mertte bas, er ftellte ibn varüber zu Rebe und schärste ihm das Gewissen. Stilling antwortete mit hetristem Herzen: "Nater! meine ganze Seele ist auf die Bücker gerichtet, ich kann meine "Neigung nicht, bendigen, geht mir vor und nach der "Schule Zeit, so will ich tein Buch in die Schule bringen." Wilhelm erwiderte: das ist doch zu beklagen! Alles, was du lernst, bringt dir ja kein Brod und Kleider ein, und Alles, was dich ernähren könnte, dazu bist du ungeschickt. Stilling betrauerte selbst seinen Zustand, denn das Schulhalten war ihm auch zur Last, wenn er dabei keine Zeit zum Lesen, batte; er sehnte sich beswegen dopt seinem Bater ab und an einen andern Ort zu kommen.

Bu Leindorf maren indessen die Leute ziemlich mit ibm aufrieden, obgleich ihre Kinder in ber Reit mehr batten lernen tonnen: benn fein Wefen und fein Umgang mit ben Kinbern gefiel ihnen. Auch ber Berr Baftor Dahlheim, zu bessen Kirchspiel Leinborf geborte, ein Mann, ber feinem Amt Ehre machte, liebte ibn. Stil-Ling munberte fich über bie Magen, ale er bas erfte Mal bei biesem vortrefflichen Manne auf fein Zimmer tam; er war ein Greis von achtzig Jahren und lag gerabe auf einem Rubebettchen, als er zur Thüre hereintrat; er fprang auf, bot ibm die Hand und fagte: "Nehmt "mir nicht übel , Schulmeifter! bag Ihr mich auf bem "Bette findet, ich bin alt und meine Kräfte wanten." Stilling munbe von Chrfurcht burchbrungen, ihm floffen bie Thränen die Wangen bergb. Herr Baftor! antwortete er, es freut mich recht febr, miter Ihrer Aufficht Schule gu halten! Gott gebe Ihnen viel Freude und Segen in Ihrem Alter! "Ich bante Gud, lieber Schulmeifter!" ermiberte ber eble Alte, "ich bin, Gott fei Pant! nabe

an dem Ziel meiner Laufdehn, und ich steue much vecht auf meinen großen Sabbath." Stilling ging nach Haus und unterwegs, machte er die besondere Anmers kung: Herr Dahlheim mußte entweder ein Aposels oder Herr Stollbein ein Baalspfaffe sein.

Berr Dablheim befuchte guweilen bie Leinberfet Schule, wenn er auch bann eben nicht Alles in gehöriger Ordnung fand, fo fuhr er nicht aus, wie Berr Stoll fe bein, fonbern er ermabnte Stillingen gang liebreich, biefes ober ienes abzuändern; und das that bei einem so empfinbfamen Gemuth immer bie beste Birtung. Diefe Bebandlung bes herrn Baftors mar wirkich zu bewundern. benn er war ein jähzorniger, hipiger Mann, aber nur gegen bie Laster, nicht gegen bie Fehler; babei war et auch gar nicht berrichfüchtig. Um ben Charafter biefes Mannes meinen Lefern zu fchilbern, will ich eine Geschichte ergablen, die fich mit ihm gugetragen bat, als er noch Hofprediger bei einem Fürsten zu R . . . gewesen war. Diefer Fürst hatte eine vortreffliche Gemablin und mit berselben auch verschiedene Prinzessinnen; bennoch verliebte er fich in eine Burgerstochter in feiner Refibengftabt, bei welcher er, feiner Gemablin jann bochften Leibwefen, gange Nächte zubrachte. Dab Ihe im konnte bas nicht ungeabnoet hingehen laffen; er fing auf ber Rangel:an, unvermentt bagegen zu predigen, boch fühlte ber Kürst mohl, wobin ber Hofprebiger zielte, daber blieb er aus ber Kirche und fuhr mabrend ber Zeit auf sein Luftichloß in ben Thiergerten. Einmal tam Dahlheim und wollte in bie Rirche geben gu: predigen, er traf ben Fürsten gerabe auf bem Blat, ale er in bie Rutiche fteigen wollte; ber Dofs prediger trat herzu und fragtet mir gebenten Euer Dutich

landt bin? Bas liegt bir, Bfiffs baran ? war bie Untwort. Sehr viel! verfette Dahlheim, und ging in bie Rirche, wo er mit trodenen Worten gegen die Ausschweis fungen ber Großen biefer Belt fich aussprach, und ein Beh über bas andere gegen fie ausrief. Run war die Fürftin in ber Rirde, fie ließ ihn gur Mittagstafel bitten, fer tam ; fie bedauerte feine Freimuthigfeit und befürchtete üble Folgen. Indeffen tam ber Fürft wieder, fuhr aber auch alsofort wieber in die Stadt zu feiner Maitreffe, welche zum Ungfück auch in der Hoftapelle gewefen war und herrn Dabibeim gehört hatte. Sowohl ber hofprebiger, als auch bie Fürftin hatten fie gefeben, fie tonnten leicht bas Gewitter voraussehen, meldes herrn Dablbeim über bem haupte fcwebte; biefer aber tehrte fich an nichts, sondern sagte ber Fürftin, daß er alfofort hingeben und bem Fürsten die Bahrbeit ins Gesicht fagen wollte; er lleß sich auch gar nicht warnen, sondern ging alsofort hin und gerabe gum Fürsten ins Bimmer. 218 er bineintrat, flutte berfelbe und fragte: mas habt Ihr hier zu machen ? Dahlheim antwortete: "Ich bin getommen, Ew. Durchs "laucht Segen und Fluch vorzulegen, werben Dies pfetben biefem ungeziemenben leben nicht "abfagen, fo wirb ber fluch Dero bobes Haus und Familie treffen, und Stadt und Land zwerben Frembe erben." Darauf ging er fort; bes folgenden Tages wurde er abgeseht und bes Landes ver= wiesen. Doch hatte ber Fürft hiebei teine Rube, benn nach zwei Jahren rief er ihn mit Ehren wieder zuruck und gab ihm bie befte Pfarre, bie er in seinem Lanbe hatte. Dah Iheim's Weissagung murbe inbessen erfullt. Soon por mehr als vierzig Jahren ift tein Zweig mehr

von biefem fürftlichen Saufe übrig gewefen. Doch ich:lehee

wieber zu meiner Befchichte.

Stilling tonnte mit aller feiner Gutherzigfeit boch nicht verhüten, bag fich nicht Leute fanben, benen er in ber Schule zu viel in Buchern las, es gab ein Gemurwel im Dorf, und Biele vermutheten, bag bie Rinber vers faumt wurden. Sang Unrecht hatten bie Leute mobil nicht. aber boch auch nicht ganz Recht; benn er forgte noch fo giemlich, bag auch ber 3weck, warum er ba war, erreicht wurbe. Ge tam freilich ben Bauern feltfam vor, fo uns erborte Figuren an ben Schutfenftern ju feben, wie feine Sonnenubren waren. Oftmals standen zwei und mehreve auf ber Strafe fill und faben ibn am Benfter burch ein Glaschen nach ber Sonne feben; ba fagte banniber Gine: ber Kerl ift nicht gescheit! -- ber Anbere vermutheter er betrachte ben himmelelauf, und Beibe frrten febr ; es waren nur Stude gerbrochener füße von Branntweingläfern. Diese hielt er vors Auge und betrachtete gegen bie Sonne bie berrlichen Farben in ihren manderlei Beftalten, welches ihn, nicht ohne Urfache, toniglich ergoste:

Dieses Jahr ging nun wieberum so seinen Gang fort; handwertsgeschäfte, Schulhalten und verstohlene Lesestung den hatten bariennen beständig abgewechselt, die er, kurz vor Michaelis, da er eben sein achtzehntes Jahr angetreten hatte, einen Brief von Herrn Bastor Gold mann empfing, der ihm eine schone Schule an einer Rapelle zu Breising en antrug. Dieses Dorf liegt zwei Stunden südwärts von Leindorf ab, in einem herrsichen breiten Thale. Stilling wurde über diesen Brief entzückt, daß er sich nicht zu saffen wußte; sein Bater und feine Mutter selber sreuten sich über die Maßen. Stilling dankte

laucht bin ? Bas liegt bir, Bfaff; baran ? war bie Antwort. Gehr viel! versette Dahlheim, und ging in bie Rirche, wo er mit trodenen Worten gegen die Ausschwei= fungen ber Großen biefer Belt fich aussprach, und ein Beh über bas andere gegen fie ansrief. Run war die Fürstin in ber Rirche, fie ließ ibn gur Mittagetafel bitten, fer tam ; fie bebauerte feine Freimuthigfeit und befürchtete üble Folgen. Indeffen tam ber Fürft wieber, fuhr aber auch alsofort wieber in die Stadt zu feiner Maitreffe, welche jum Ungfüld auch in ber Hoftapelle gewesen war und herrn Dablbeim gehort hatte. Sowohl ber hofprebiger, ale auch bie Fürftin batten fie gefeben, fie konnten leicht bas Gemitter voraussehen, meldes herrn Dablbeim Aber bem Saupte ichmebte; biefer aber tehrte fich an nichts, fonbern fagte ber Fürftin, bag er alfofort hingeben und bem Fürsten bie Wahrheit ine Besicht fagen wollte; er ließ sich auch gar nicht warnen, sondern ging alsofort bin und gerade jum Fürsten ins Bimmer. Als er hineintrat, fluste berfeibe und fragte: mas habt Ihr hier zu machen ? Dahlheim antwortete: "Ich bin getommen, Ew. Durch= "laucht Segen und Fluch vorzulegen, werben Dies "felben biefem ungeziemenben leben nicht "absagen, so wird ber Fluch Dero hohes Haus jund Familie treffen, und Stabt unb Land "werben Frembe erben." Darauf ging er fort; bes folgenden Tages wurde er abgesetzt und bes Landes ver= wiesen. Doch hatte ber Fürst hiebei teine Rube, benn nach zwei Jahren rief er ihn mit Ehren wieber zurud und gab ihm die beste Pfarre, die er in seinem Lande hatte. Dahlheim's Beiffagung murbe inbeffen erfüllt. Schon por mehr als vierzig Jahren ift tein Zweig mehr

von biefem fürftlichen haufe übrig gewesen. Doch ich iteber wieber zu meiner Geschichte.

Stilling tonnte mit aller feiner Butherzigkeit boch nicht verbuten, bag fich nicht Leute fanben, benen er in ber Schule zu viel in Buchern las, es gab ein Gemurunel im Dorf, und Biele vermutheten, bag bie Rinber ver! faumt würben. Sang Unrecht hatten bie Leute wohl nicht; aber boch auch nicht ganz Recht; benn er forgte noch fo siemlich, baß auch ber 3wed, warum er ba war, erreicht wurbe. Es tam freilich ben Bauern feltsam vor, fo uns aborte Figuren an ben Schutfenftern ju feben, wie feine Sonitenubren maren. Oftmals stanben givei und mehreve auf ber Strafe ftill und faben ibn am Benfter burdwein Glatten nach ber Sonne feben; ba fagte banniber Gine: ber Kerk ift nicht gescheit! -- bor Anbere vermutheter er betrachte ben Simmelelauf, und Beibe frrten febr; es waren nur Stude zerbrochener Füße von Branntweinglafern. Diefe bielt er vors Auge und betrachtete gegen bie Sonne bie berrlichen Karben in ihren mancherlei Gestalten, welches ihn, nicht ohne Urfache, toniglich ergoste:

Dieses Jahr ging nun wieberum so seinen Sang fort; handwerksgeschäfte, Schulhalten und verstohlene Lesestung den hatten barinnen beständig abgewechselt, die er, kurz wer Michaelis, da er eben sein achtzehntes Jahr angetreten hatte, einen Brief von Herrn Pastor Gold mann emspsing, der ihm eine schöne Schule an einer Kapelle zu Breising en antrug. Dieses Dorf liegt zwei Stunden südwärts von Leind orf ab, in einem herrsichen breiten Thale. Stilling wurde über diesen Brief entzückt, daß er sich nicht zu fassen wußte; sein Bater und seine Meutter selber freuten sich über die Maßen. Stilling dankte

Derfinition of mann mifdpifflich für biefe vortreffliche Res commandation und versprach ihm Freudenzumachen: Biefer Brebiger, war wein weitläufiger Anberwandter bes feligen Dortich ens, mithin unch bes jungen Stile ling fir Diofe Urfache nebft bent allgemeinen Ruf won feinen feltenen: Gaben, hatten ben braben: Golbma wa hemingen, ihn ber Breif in ger Gemeinbe vorzuschlagen. Er manberte alfo muf Michaelis nach feiner neuen Befitimmungant So mie er auf bie Sobe tam; fahler bas hem lide Thal wor fich mit beinen breiten und grünen Biefen, pegenuber ein fcones, grunes Gebirge von tauter Balbern und ffaldern. Mitten in ber Ebene lag bas Dorf Preis fin gene runbenind gebrungt zufammen ibbie grunen Obfitbunnte rathe bie weißen Häufer bazwifchen machten ein ant mushiges Anfehen. Gerade in ber Mitte ragte ber Rapellenthurm; mitrolanen. Schieferfreinen bebecht und belleibet, über Alles empor, und hinter bem Dorf her fchimmerte das Flüßchen Saal im Glanz ber Sonne. So brach er in Thainen aus, feste fich eine Weile auf ben Rafen nieber und ergötte fich an derherrlichen Ausficht. Hier fing en zuerft an, ein: Lieb zu versuchen, es gelang ihm auch fo ziemlich, benn er hatte eine natürliche Anlage bazu: Ich halbe es unter feinen Bapieren machgefucht , aber hicht: finden: tonnen: 1990 Dievenahm er fich nun fast und unwideirustich wor, Mais und Eiser auf bie Schute zu verwenden, bie übrige Beit aber in feinem muthematifchen Stubium fortzufahren. Alle er biefen Bund mit fich felber geschloffen hatte; fanb wauf und wandente vollends nach Breiffingen bin. Geine Wohnling wurde ihm bei einer reichen, por-

wiesen, die Mohning wurde ihm bei einer reichen, vornchmen und babei über die Magen bloten Wittine anger wiesen, die fich Frau Schmoll nannte und zwei schöne

fittsame Töcher hatte, woven bie alleste Maria bieg und zwanzig Jahre att. war; bie andere aber bieg An wa und war achtzehit Jahre alt. Beibe Dlabchen waren recht gute Ainber, fa wie auch ihre Mutter. Gie lebten gufomnten wie Engel, im ber ebelften Sammbie, und fo zu fagen, in einem Heberflig von Fremben und Bergulgen, benn es fehlte ihnen nichts , und bad mußten fie and zu nusen, baber brachten fie ihre Beit: nebft ben Sausgeschäften mit Gingen und allerhand ertaubten Ergötlichfeiten gu. Stilling liebto zwar bas Bergnfigen, allein bie Uns thatigleit: des menschlichen Geiffre war ihm zuwider; daber tonnte er nicht begreifen, bag, die Leute keine Langeweile hatten. Doch befand er fich unvergleichnich in ihrer Gefellchaft; weren er sich zuweiten in Betrachtung und Ges ichaften connibet hatte, fo war es eine füße Erholung für ibn, mit ihnen umzugeben:

Stilling hatte noch an keine Framenliebe gebacht; biese Leibenschaft und das Heirathen war in seinen Augen eine, sind jedes dine das andere ein Gränelis Da er nun gewiß wußte, daß en keine vonskri Jungfern Schmold beiratheir konnte; inden keine wedereiden Schneiber, noch einen Schnlineister nehmensdurfta, so unterdikte er jeden Keint der Liebe, der ihroft übesphers zu. Maxia, in seiner der Liebe, der ihroft übesphers zu. Maxia, in seinen Kerzen aufblichen wollte. Dock, wird sage ich vor Uninfolierie! weit vermag dast anst einem Kraft ? Stils ling eingel, der thin seinen, die beiden Kraft ? Stils ling eingel, der thin stintel, kehner hie Pfelle vons ihne dahre indeffenzganz inndern zoden Schulztielier gefiel übiren bachten indeffenzganz inndern; von Schulztielier, ivoll Feueri und Schiefeinkring is denmobilet enstellen Wicht ward fiede es doch Augendöste zweitlim Möhrensen allen Winktien

bes. Bergens berbougiffingte; bann breitete fich fein Geift aus, er flok über von mittheilenber, beiterer Freude, und bann mar's gut fein in feiner Gegenwart., Aber ce gibt ber Geifter wenige, Die ba empfinden konnen; es ift fo etwas Geiftiges und Erhabenes, von rober larmenber Freube fo Entferntes, bag bie Wenigsten begreifen werben, was ich hier fagen will. Frau Schmoll und ihre Töchter inbeffen fühlten's und empfanben's in aller feiner Rraft. Andere Leute von gemeinem Schlag faken bann oft und borchten ; ber Gine rief : Baule, burafest! ber Anbere faß und ftaunte ; und der Dritte glaubte, er fei nicht recht gescheit. Die beiben Mabden rubten bann bort in einem bunteln Wintel, um ihn ungeftort beobachten gu tonnen; fie schwiegen und hefteten ibre Augen auf ibm. Gtils Ling mertte bas mit tiefem Mitleiben ; allein er war fet entschlossen, feinen Unlag zu mehrerem Ausbruch ber Liebe au geben. Sie waren beibe fittfam und blobe, und bege wegen weit bavon entfernt, sich an ihn zu entbeden. Frau Schmoll fag bann, spielte mit ihrer fowarzen papierenen Schnupftabatebofe auf bem Schoof, und bachte nach, unter welche Gorte Menfeben ber Sibulmeifter wohl eigentlich gehöten möchte; fromm und brav war er in ihren Augen und recht. gottosfürchtig bagu; allein ba. er von Mem rebete, mur nicht bon Sachen, womit Brob. an verbienen war, so sagte fie oft, wenn er zur Thure! hinausging: der arme Schelm, was will noch aus ihm werden ! Das denn man nicht wiffen, verfette bann mohl Marie jus weilen, ich glaube, er wird; noch ein pornehmen Mann in ber Welt. Die Mutter lachte und ermiberte oft : Gott laft est ibm: wohl geben! er ift ein recht lieber Burfcht; auf einmal wurden abre Abdeter lebendig.

3th barf behaupten, bak Stilling bie Breifinger Soule nach Bflicht und Ordnung bebiente; er fuchte nun, bei reiferen Jahren und Ginfichten; feinen Ruhm in Unterweisung ber Jugend zu befestigen. Allein es war Schabe, bog es nicht aus natürlicher Neigung herfloß. Wenn er eben sowohl nur acht Stunden bes Tages num Schneibers bandwert, ale zum Schulamt batte verwenden burfen, fo ware er gewiß noch lieber am handwert geblieben : benn bas war für ihn ruhiger und nicht so vieler Verantwortung unterworfen. Um fich nun bie Schule angenehmer ju machen, erbachte er allerband Mittel, wie er mit leichs terer Dube bie Schuler jum Lernen aufmuntern mochte. Er führte eine Rangordnung ein, die fich auf die größere Beschidlichkeit bezog, erfand allerband Wettsbiele im Schreiben. Lefen und Buchftabiren : und ba er ein großer: Liebhaber vom Gingen und ber Musik war, fo juchte er schöne geistliche Lieber aufammen, lernte felber bie Deufit: noten mit leichter Dube und führte bae vierftimmige Singen ein. Daburch wurde nun gang Breifingen woller Leben und Gefang. Des Abends vor bem Effen hielt er eine Rechenftunde und nach berfelben eine Singftunde. Benn bann ber Mond fo ftill und felerlich burch bie Baume schimmerte und die Sterne vom blanen himmel hexunten äugelten, fo ging er mit feinen Sangern beraus an ben Breifinger Hügel, ba festen fie fich ins Duntel und fangen, daß es burch Berg und That erscholl; bann gingen Mann, Beib und Rinber its Dorf vor bie Thave, ftanben und hordten ; fie fagneten ihren Schulmeifter, gingen bann binein, gaben fich bie Sand und legten fich folafen. Oft tam er mit feinem Gefolge hinter Coma olle Daue in ben Banmbof, und bann fangen fie fanft und fill g ents

meber: Dibu fufe Lieft! vber: Befusift mein Freudenlicht! ober Die Racht ift vor ber Thur! und was bergleichen fichone Lieber mehr waren: bann gingen bis Mabden ohne Litht vben auf ihre Rammer, : fetten fich bin und berfanten in Empfinbung. Oft fand er fie noch, so ficen; wenn er nach Hause tam und fchlafen gehen wollte: benn alle Kammein im Haufe waren gemeinstigeftlich, ber Schulmeifter hatte übefall freien Butritt. Diemand war wenigen forgfältiger für ihre Töchter, als Frau Schmoll, und fie war glidfelig; bagiste es auch nicht nothig hatte. Wenn er bann Maria unbellung fo in einem Anftern Binbel: mit gefchloffenen Augen fant, fo ging's ihni burchs: Berg. Maria feufzte bann tief, brildte ihm bie Barib und sagte zu Mir ift's mohl von Errem Singen! Dann erwiberte er oft: Laft uns fromm fein, liebe Mabchen, im Himmel wollen wird erft rechtofingen laund bann ging er findig fort und legte fichefichtafen; er fühlte wohl oft das Herzepochen, aber er hatte nicht Acht daraif. Db vie Madon mit bem Troft auf jene Welts fo vollig zu= friedenigewefen, bas täßt fich nicht wohl ausmachen, weil fin: fich nie barfiber orklärt haben. Dan Des Morgens vor ber Schuld und bes Rittags wer und ... mach berfetben : arbeitetut er bier Geographie und Wolf's Ansangsgründe ber Wakhomatik ganz durch; auch fand er Gelegenheit, feine Remitniffe in bar Somnenubetunfti noch höhorigm dreiben, benn er hatte in ber Schule, beren Foufiter eines gerade gegen Wittag fandp oben unter ber Erde mit fchwargen: Daffarbe eine Sonnenubr gematt, fo graß akhable Dede wat, in viefelbes hatte er bie groblf bimmidchen Beiden genan eingetriegenmund febes in feine breifig Wrabe eingesbeift proper inn Genith bar Uhr, oberbalb bem Fenster, stand mit römischen, zierlich gemalten Buchstaben geschrieben: Cooli onarrant gloriam Doi. (Die himmel erzählen die Shre Gottes.) Bor dem Fenster war ein runder Spiegel besestigt, über welchem eine Kreuzlinie mit Delsarbe gezogen war; dieser Spiegel strahlte dann oden unter, und zeigte nicht allein die Stunden des Tages, sonden auch ganz genau den Stand der Sonne in dem Chiertreis. Bielleicht steht diese Uhr noch da, und jeder Schulmeister kann sie benützen und dadei wahrnehnven, was sir einen Antecessor er ehemals gehabt habe.

Um biefe Beit hatte er im bistorischen Fache noch nichts gelefen, als Rirchenhiftorien, Martergeschichten, Lebens: beloneibungen frommer Menfchen, bekgleichen auch alte Rriegshiftorien vom breißigjährigen Rriege und bergleichen. Im Boetischen fehlte es ihm noch, ba war er noch immer nicht weiter gekommen, als vom Eulenspiegel bis auf ben Raifer Octavianus, ben Reinede Fuche mit eingefoloffen. Alle biefe vortrefflichen Werke ber alten Deutschen batte er wohl bunbertmal gelesen und wieder Andern erjablt; er febnte fich nun nach Renem. Den Somer rechnete er nicht zu biefer Lekture, es war ihm um vaterlandifche Dichter zu thun. Stilling fand, mas er fuchte. herr Baftor Golbmann hatte einen Gibam, ber ein Chirurgus und zugleich Apotheter war ; biefer Mann batte einen Borrath von fcbonen poetischen Schriften, befondecs bon Romanen; er lebnte fie bem Schulmeifter gerne, und bas erfte Buch, welches er mit nach Hause nahm, war die Afiatische Banife.

Dieses Buch fing er an einem Sonntag Nachmittag an zu lesen. Die Schreibart war ihm neu und fremb. Er glaubte in ein frembes Land gekommen zu sein und eine

:

4

ļ

- 4 con 1 4 to 1 to 11 to

Þ

wens Epradie au hoven, aber sie entandte und rubete ihn bis auf ben Grund feines Bergens; Blis, Donner und Sagel, als bie rachenben Bertzeuge bes gerechten Simmels - war ein Ausbruck für ihn, beffen Schönheit er nicht genug zu rühmen wußte. Goldbebedte Thurme - welche herrliche Rurge! und fo bewunderte er das ganze Buch durch, die Menge von Metaphern, in welchen ber Styl bes herrn von Ziegler gleichsam schwamm. Ueber Alles aber schien ibm ber Blan biefes Romans ein Meisterstud ber Erbichtung au fein, und ber Verfaffer beffelben war in feinen Augen ber größte Boet, ben jemals Deutschland hervorgebracht hatte. 208 er im Lefen babin tam, wo Balacin feine Banife im Tempel errettet und ben Chaumigrem ermorbet, jo aberlief ihn ber Schauer ber Empfindung bergeftalt, baß er fortlief, in einen gebeimen Wintel niederkniete und Gott bantte, bag er boch endlich ben Gottlosen ihren Lohn auf ihr Haupt bezahtte und bie Unschuld auf den Thron setzte. Er vergog milbe Thranen und las mit eben ber Barme auch ben meiten Theil burch. Diefer gefiel ihm noch beffer; ber Blan ift verwidelter und im Gangen mehr romantifc. Darauf las er bie zwei Quartbanbe von ber Geschichte bes driftlichen bentichen Groffürsten Berkules und ber Wniglich bohmifchen Bringeffin Balista, und biefes Bud gefiel ihm gleichfalls über bie Magen; er las es im Sommer während ber Heuernte, als er einige Tage Ferien hatte, nach einander ganz durch und vergaß die ganze Welt dabei. Was bas für eine Glückseligkeit fei, eine folde neue Schöpfung von Geschichten zu lesen, gleichsam mit anzusehen und Alles mit ben handelnden Bersonen zu empfinden, bas läßt fich nur benen fagen, die ein Stillin as-Berg haben.

Es war einmal eine Beit, ba man fagte: ber Bexe fules, die Banife und bergleichen, ift bas größte Buch, bas Deutschland hervorgebracht bat. Es war auch einmal eine Zeit, ba mußten die Bute ber Mannepersonen breiedig bod in die Luft fteben, je bober, je fconer. Det Ropfput ber Weiber und Jungfrauen ftand berweil in bie Quere, je breiter, je beffer. Jest lacht man ber Banife und bes Bertules, eben fo, wie man eines hageftolgen lacht, ber noch mit bobem Sut, fteifen Rodflöken und ellenlangen berabhangenben Aufschlägen einbertritt. Anstatt bessen tragt man Sutchen, Rodchen, Danichetiden, liest Amoretichen und buntichedigte Romanden, und wird unter ber Hand fo Mein, bag man einen Mann aus dem vorigen Jahrhundert wie einen Riefen anfieht, ber von Grobbeit ftrost. Dant fei's vorab Rlopftod, und die Reihe herunter bis auf - bag fie bem unbeutschen tanbelnben Ton die Spite geboten und ihn auf die Reige gebracht haben. Es wird boch einmal eine Zeit tommen, wo man groke Bute tragen, und also auch die Banife als eine berrliche Antiquität lesen wirb.

Die Birkungen biefer Lektüre auf Stilling's Geist waren wunderbar, und gewiß ungewöhnlich; es war Stwas in ihm, das seitene Schickale in seinem eigenen Leken ahnete; er freute sich auf die Zukunft, saste Zutrauen zum lieben himmlischen Bater und beschloß großmuthig: so gerradzu, blindlings dem Faden zu solgen, wie ihn ihm die weise Borsicht in die Hand geben würde. Deßgleichen sählte er einen himmlischssüßen Trieb, in seinem Thun und Lassen recht edes zu sein, ebenso, wie die Helden in gesmeldeten Büchern vorgestellt werden. Er las dann mit einem empfindsam gemachten Herzen die Bibel und geiste

liche Lebensgeschichten frommer Leute, ale Gottfrieb Arnolds Leben ber Altväter; seine Kirchen- und Keperhistorie und andere der Art mehr. Dadurch erhielt nun fein Beift eine bochft feltfame Richtung, bie fich mit nichts vergleichen und nicht beschreiben läßt. Alles, was er in ber Natur fah, jebe Gegend idealistrte er zum Barabies. Alles war ihm icon und die gange Welt beinabe ein Simmel. Bofe Menschen redmete er mit zu ben Thieren, und was fich halb gut anslegen ließ, bas war nicht mehr bofe in seinen Augen. Gin Mund, ber anders fprach, als bas Berg bachte, jebe Fronie und jebe Satire mar ihm ein Gränel, alle andern Schwachheiten konnte

er entschulbigen.

Die Frau Schmoll lernte ihn auch immer mehr und mehr tennen, und fo wuche auch ihre Liebe zu ihm. Gie bedauerte nichts mehr, als daß er ein Schneiber und Schulmeister war, beibe Theile waren in ihren Augen schlechte Mittel, ans Brob zu tommen; fie hatte auf ihre Weife gang recht; Stilling mußte bas fo gut mie fte; aber feine Nebengeschäfte gefielen ihr eben fo wenig. Tie fagte wohl zuweilen im Scherg: Entweber ber Schulmeifter kommt noch einst an meine Thure und bettelt, ober tommt geritten und ift gum herrn ge worben, fo, bag wir une tief vor ihm baden muffen. Dann prafentirte fie ihm ihre Schnupftabadebofe, tiopfte ihm auf die Schulter und fagte: Rebent einmal ein Brieden, wir erleben noch etwas zusammen. Stilting lächelte bann, nahm's und fagte: Der Berr wirb's erschen! Diefes mahrte fo fort, bis ins zweite Jahr feines Schulamts zu Preifingen. Da fingen bie beiben Mabden an, ihre Liebe gegen ben Schulnzeifter mehr und

mehr ju außern; Maria betam Muth, fich Marer gu entbeden, und die Hindernisse demselben leichter zu machen; er fühlte recht innig, daß er sie lieben könnte, aber ihm graute vor den Folgen; daher suhr er fort, jedem Gesdanten an sie zu widerstehen, dech war er immer ins Gesbeim gartlich gegen sie; es war ihm unmöglich, sprode zu fein. Anna fab bas und verzweifelte; fie entbedte fich nicht, fowieg und verbig ihren Gram. Stilling mertte aber babon nichts, er abnte nicht einmal etwas Berbrieß: liches, fonft wurde er Mug genug gewesen fein, um ihr auch gartlich zu begegnen. Gie wurde ftill und melancholisch; Riemand wußte, was ihr fehlte. Man suchte ihr allerhand Veränderungen zu machen, aber Alles war vergebens. Endlich wünschte sie ihre Tante zu besuchen, bie eine ftarte Stunde von Preisingen, nahe bei ber Studt Salen wohnte. Man erlaubte ihr bieses gerne, und fie ging mit einer Magd, welche besselbigen Abends wieder tam, und verficherte, baß fie gang munter geworben fei, ale fie zu ihrer Freundin gekommen ware. Nach einigen Tagen fing man an, fie zu erwarten; allein fie blieb aus, und man hörte und fah gar teine Nachricht von ba ber. Die Frau Schmoll fing an zu forgen, fie konnte nicht begreifen, wo bas Mabchen bliebe; fie fuhr allemal zu= sammen, wenn bes Abends die Thure aufging, und fürchtete eine Erauerpost zu hören. Des folgenden Samstag Mittags ersuchte sie den Schulmeister, ihr Ann chen wieder zu holen, er war nicht abgeneigt bazu, machte sich fertig und ging fort.

Es war spat im Oktober, die Sonne ftand niedrig in Süden, an den Bäumen hing noch da und bort ein grunes Blatt, und ein kaltlicher Ofwind pfiff in den blätterlosen Birken. Er mußte über eine große, lange Haibe gehen; hier fühlte er so etwas Schauberhaftes und Melancholisches, er dachte an die Vergänglichkeit aller Dinge; ihm war's beim Abschied ber schönen Natur, wie beim Abschied einer lieben Freundin; allein ihn schreckte auch ein bunkles Ahnen, so, als wenn man beim Mondschein an einem berüchtigten einsamen Orte vorbeigeht, wo man Gespenster vermuthet. Er ging und kam bei ber Tante an. So wie er zur Thüre hereintrat, hüpste ihm Anna mit stiegenden Haaren und nachlässigen Kleidern entgegen, hüpste ein paarmal um ihn herum und sagte:

"Du bist mein lieber Knabe! Du liebst mich aber nicht. "Bart' du! sollst auch kein Blumensträußchen haben! So "ein Sträußchen — von Blumen, die an Felsen und Klippen "wachsen, — so ein Feldkummelsträußchen, das ist für dich!"

Stilling erstarrte, er stand ba und sagte tein Wort. Die Tante sah ihn an und weinte, sie aber hupfte und tanzte wieder fort, und sang:

Es graste ein Schäflein am Felsenstein, Fand teine suße Beibe, Der Schäfer ging und pflegte nicht sein, Das that dem Schäflein so leibe.

Zwei Tage vorher war sie bes Abends vernünftig und gesund zu Bette gegangen, des Morgens aber war sie eben so gewesen, wie sie Stilling nun fand, Niemand tonnte die Ursache errathen, woher dieses Unglud seinen Urssprung genommen, der Schulmeister selbst wußte sie damals noch nicht, die er sie hernach aus ihren Reden ersahren hatte.

Die ehrliche Frau wollte beibe heute nicht geben laffen, fonbern fie ersuchte Stillingen, die Nacht ba zu bleiben,

und morgen mit ber armen Richte nach Dans zu geben ;

er entschloß sich willig bazu und blieb ba.

Des Abends, während des Essens, saß sie ganz still am Tisch, aß aber sehr wenig. Stilling fragte ste: Sage mir, Anna, schmedt dir das Essen micht? Sie antwortete: Ich habe gegessen, aber es bekommt mir nicht gut, — habe Herzweh! Sie sah wild aus! Stille! suhr der Schulmeister fort, du mußt ruhig sein; du warst sonst ein sanstes, ruhiges Mädchen, wie ist das, daß du dich verändert hast? Du siehst, die Tante weint über dich, thut dir das nicht leid? Ich selber hahe über dich weinen mussen, besinne dich doch einmal! du warst sonst nicht, wie du nun bist, ei doch, wie du sonst warst! Sie versstet: Höre! soll ich dir ein sein Stücken erzählen?

"Es mar einmal eine alte Frau."

Run ftand sie auf, machte sich trumm, nahm einen Stod in die Hand, ging in ber Stube herum und machte

die Figur einer alten Frau ganz natürlich nach.

"Du hast wohl schon eine alte Frau betteln geben sehen. "Diese alte Frau bettelte auch, und wenn sie Etwas be"lam, dann sagte sie: Gott lohn' Euch! Richt wahr? so
"sagen die Bettelleute, wenn man ihnen Etwas gibt? —
"Die Bettelsfrau kam an eine Thüre — an eine Thüre! —
"Da stand ein freundlicher Schelm von einem Jungen am
"keuer und wärmte sich — das wax so ein Junge, als —"

Sie wintte ben Schulmeister an.

"Der Junge sagte freundlich zu ber armen alten Frau, "wie sie so an ber Thure stand und zitterte: Kommt, Alt-"mutter, und wärmt Euch! Sie kam herzu."

Run ging sie auch wieder ganz behend, kam und stand

frumm neben Stillingen.

"Sie ging aber su nühe and Feuer zu fteken; — thre "alten Lumpen singen an zu brennen, und sie ward's "nicht gewahr. Der Jüngling stand und sah das. — "Er hätt's boch löschen sollen, nicht wahr, Schulmeister? "— Er hätt's löschen sollen?"

Stilling schwieg. Er wußte nicht, wie ihm war; et hatte so eine bunkle Ahnung, die ihn sehr melancholisch machte. Sie wollte aber eine Antwort haben; sie

fagte:

"Richt wahr, er hatte loschen sollen? — Gebt mir eine "Antwort, so will ich auch sagen: Gott lohn' Euch!" Ja! erwiderte er, er hatte löschen sollen. Aber wenn er nun kein Wasser hatte, nicht loschen konnte! — Stilzling stand auf, er fand keine Ruhe mehr, doch durfte

er sich's nicht merken lassen.
"Ja! (fuhr Anna fort und weinte) bann hätte er alles "Basser in seinem Leibe zu ben Augen herausweinen "sollen, das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu

"lefeben."

Sie tam wieber und sah ihm icharf ins Gesicht; bie Ehranen stanben ihm in ben Augen.

"Run, bie will ich bit boch abwischen!"

Sie nahm ihr weißes Schnupftlichlein, wischte fie ab und seste fich wieder still an ihren Ort. Alle waren

flill und fraurig. Drauf gingen fie zu Bette.

Stillingen tam kein Schlaf in die Augen; er meinte nicht anders, als wenn ihm das herz im Leibe vor lauter Mitleib und Erbarmen zerspringen wollte. Er besann sich, was da wohl seine Pflicht ware? — Sein herz sprach für sie um Erbarmung, sein Gewissen aber forderte die strengste Zurudhaltung. Er untersuchte

nun, welcher Forberung er folgen mußte? Das herz sagte: Du kannst sie glückelig machen. Das Gewissen aber: Diese Glückeligkeit ist von kurzer Dauer, und bann solgt ein unabsehlich kanges Elend darauf. Das herz meinte: Gott könnte die zukunftigen Schicksale wohl recht glücklich ausfallen lassen; das Gewissen aber ursteilte: man mußte Gott nicht versuchen, und nicht von ihm erwarten, daß er um ein paar Leidenschaften zweier armer Würmer willen eine ganze Berkettung vieler ause einander solgender Schicksale, wobei so viele andere Menschen interessirt sind, zerreissen und verändern solle. Das ist auch wahr! sagte Stilling, sprang aus dem Bette, wandelte auf und ab. Ich will freundlich gegen sie sein, aber, mit Ernst und Zurücksaltung.

Des Sonntag Morgens begab sich ber Schulmeister mit ber armen Jungser auf ben Weg. Sie wollte absolut an seinem Arme gehen; er ließ bas nicht gerne zu, weil es ihm sehr übel würde genommen worden sein, wenn es ehrbare Leute gesehen hätten. Doch er überwand biese Borurtheil und führte sie am rechten Arm. Als sie auf obengedachte Haide kannen, verließ sie ihn, spazierte umher und pflückte Kräuter, aber keine grünen, sondern solche, die entweder halb oder ganz well und

burre maren. Dabei fang fie folgendes Lieb:

Es faß auf grüner Heibe Ein Schäfer grau und alt, :,: Es grasten auf ber Beibe Die Schäflein längs ben Balb. Sonne, noch einmal blide zurück!

Der Schäfer, frumm und milbe, Stieg bei ber Beerbe ber, :: . . .

Und wenn die Conne glubte, Dann war fein Gang fo fcwer. Sonne, noch einmal blide gurude!

Sein Mabden, jung und schöne, Sein einzig's Töchterlein, :,: Bar vieler Schäfer Söhne Ihr einz'ger Wunsch allein. Sonne, noch einmal blide gurifice!

Doch Einer unter Allen, Der eble Faramund, :,: Thät ihr allein gefallen In ihres Gerzens Grund. Some, noch einnat blide gurude!

Es hatte ihn gebiffen Ein frember Schäferhund, :,: Sein Fleisch war ihm zerriffen, Bein Fuß wur ihm verwund't. Sonne, noch einmal blide zurück!

Sie gingen einmal Beibe Im Balbe hin und her, :,: Eins an bes andern Geite, Das herz war jedem schwer, Sonne, noch einmal blide zurude!

Sie kamen nah' gur heibe, Allwo ber Bater fat, :,: Es traur'ten an ber Beibe Die Schäffein in bem Gras. Sonne, noch einmal blide gurude!

Auf einem grünen Rasen Stand Faramund ftarr und fest, :,: Die bangen Bögelein saßen Gang stiff in ihrem Nest.
Sonne, noch einmal blide gurude!

Er fiel mit blanten Jähnen Sein armes Mädchen an, :,: Sie rief mit tansend Thränen Ihn um Erbarmen an. Sonne, noch einmal blide gurücket

Das bange Seelenzagen Hört nun ber Bater balb, :,: Des Mähchens Ach und Klagen Erscholl im ganzen Balb. Sonne, noch einmal blide zurüde!

Der Bater, steif und bebend, Lief langsam ftolpernd hin, :,: Er fand sie kaum mehr lebend, Ihm starrte Muth und Sinn. Sonne, noch einmal blide zurüde!

Der Jüngling tehrte wieder Bon seiner Raserei, ;,: Und fiele sterbend nieder, Bog Lorens Haupt herbei. Sonne, noch einmal blide gurude!

Und unter tausend Ruffen Flog hin das Seelenpaar, :,: In matten Thränenguffen Entfloh'n fie der Gefahr. Sonne, noch einmal blide zurude! .

Run wantt in Geelenleiben Der Bater hin und her, :,: Ihn stiehen alle Freuden, Rein Sternlein glängt ihm mehr. Sonne, noch einmal blide gurude!

Stilling mußte fich mit Gewalt halten, daß er nicht laut weinte und heulte. Sie ftand oft gegen ber Sonne über, sah fie gartlich an und sang bann: Sonne, noch einmal blide zurüde! Ihr Ton war sanft, wie ber einer Turtelfaube, wenn sie vor bem Untergang der Sonne noch einmal girrt. Ich wünschte, daß meine Leser nur die sansten harmonischen Melodien dieses und anderer in dieser Geschichte vorkommenden Lieder gehört hätten, sie würden dieselben doppelt empfinden; doch werde ich sie vielleicht dereinsten auch drucken lassen.

Endlich sprang sie wieber an seinen Arm und ging mit ihm fort. Du weinst, Faramund! sagte sie, aber bu beißest mich boch nicht; heiße mich Lore, ich will bich Faramund heißen, willst bu? Ja! sagte Stilsling mit Thränen, sei du Lore, ich bin Faramund.

Arme Lore, mas wird bie Mutter fagen?

"Sab' ibr ba fo ein welfes Straufchen gebunden, "mein Faramunb! aber bu weinft?"

Ich weine um Lore.

"Lore ift ein gutes Mabden. Bift bu wohl in ber "Solle gemefen, Faramunb?"

Davor bewahre uns Gott.

Run griff sie seine rechte Hand, legte sie unter ihre linke Brust und sagte: Wie's da Mopft! — da ist die Hölle — da gehörst du hinein, Faramund! — Sie knirschte auf den Zähnen, sah wild um sich her. Ja! suhr sie sort, du bist schon darinnen! — aber — wie ein böser Engel! — Her hielt sie ein, weinte. Rein, sagte sie, so nicht, so nicht!

Unter bergleichen Reben, die dem guten Stilling scharfe Messer im Herzen waren, kamen sie nach Hause. So wie sie über die Schwelle traten, kam Maria aus ber Küche und die Mutter aus der Stubenthüre heraus. Anna siog der Mutter um den Hals, kuste sie und

sagte: Ach, liese Mutter! ich bin nun so fromm geworden, so fromm wie ein Engel, und du, Martechen, magk sagen, was du willst (sie brobte ihr mit der Faust), bu hast mir meinen Schäfer genommen, du weidest da in guter Rube. — Aber, kannst du das Liedchen:

## Es graste ein Schäflein am Felfenftein?

Sie bupfte in ber Stube und tufte alle Menfeben, Die fie fah. Fran Schmoll und Maria weinten laut. Acht was muß ich erleben! fagte bie gute Mutter und weinte laut. Stilling ergablte inbeffen MUes, mas er von ber Cante gebort batte und trauerte bergild um fie. Geine Seele, die ohnehin fo empfindfam war, versant in tiefen Rummer. Denn er fab nunmehr wohl ein, wober bas Unglud entstanden war, und boch buefte er feinem Menfchen ein Wörtchen bavon fagen. Maria mertte es auch, fie piegelte fich an ibrer Schwester und zog ibr Berg alls mählig von Stilling ab, indem fie andern braven Junglingen Gebor gab, bie um fie marben. Inbeffen brachte man bie arme Unna oben im Baufe auf ein Zimmer, wo man eine alte Frau zu ihr that, die auf fle Acht haben und ihrer warten mußte. Gie wurde gus weilen gang rafend, fo daß fle Alles zerriß, was fle nur ju faffen betam; man rief alebann ben Ganimeifter, weil man teine andere Manneperson, außer bem Rnecht, im Saufe hatte; biefer konnte fie balb gur Rube beingen, er hieß fie nur Lore, bann bieft fie ihn Faramund und war fo gabm, wie ein Lammchen.

Ihr gewöhnlicher Zeitvertreib bestand batin, baß sie eine Schäferin vorstellte; und biese Ibee muß blob vorsobigem Liebe bergekommen fein, benn fie batte gewiß konn

Schäferericiate ober Ibhllen gelefen, ausgenommen einige Lieber, welche von ber Art in Schniolls Saufe ging und gabe waren. Wenn man zu ihr hinauftam, fo batte fle ein weißes Semb über ihre Kleiber angezogen und einen rundum abgezügelten Mannsbut auf dem Ropfe. Um ben Leib hatte fie fich mit einem grunen Band gegurtet, beffen lang berabbangenbes Enbe fle ihrem Schaferhund, ben fie Philar bieg, und ber niemand Anbere, ple ihre alte Aufwärterin mar, um ben Hals gebunden hatte. Das gute alte Beib mußte auf Sanben und füßen berumtriechen und fo aut bellen, ale fie fonnte, wenn fie von ihrer Gebieterin gehebt murbe; öfters mar's mit bem Bellen nicht genug, sonbern fie mußte sogar einen ober ben andern ins Bein beigen. Buweilen mar bie Frau mube, die hunderolle ju fpielen, allein fie betam alebann berbe Schlage, benn Unna hatte beftanbig einen langen Stab in ber Sand; inbessen ließ sich bie gute Alte gerne bagu gebrauchen, weil fie Unna bamit ftillen tonnte, und nebft gutem Effen und Trinten einen guten Lobn bekam.

Dieses Elend dauerte nur einige Wochen. Anna kam wieder zu sich selbst, sie behauerte sehr den Zustand, worin sie gewesen war, wurde vorsichtiger und vernünftiger als vorher, und Stilling lebte wieden neu auf, besouders als er nun merkte, daß er zwei so gefährlichen Klippen entgangen war. Unterdessen entbedte Niemand in den Familie semals, was die wahre Ursache von Annen's Unfall gewesen war.

١

Stilling beforgte seine Schule unverhrossen fort, boch ob er gleich Fleiß anwandte, seinen Schülern Wissens beitebringen, so fauden sich bach ziemlich viele

unter feinen Bauern, Die anfingen, ihm recht feinb au werben. Die Urfache bavon ift nicht zu entwideln; Stilling war einer von ben Menschen, bie Niemanb gleich= gultig find, entweber man mußte ibn lieben, ober man mußte ibn haffen; bie Erftern faben auf fein gutes Berg und vergaben ihm feine Fehler gerne; die Anbern betrachteten fein gutes Berg als bumme Ginfalt, feine Bandlungen als Fuchsichwanzereien und feine Gaben als Brabllucht. Diese wurden ihm unverföhnlich feind, und je mehr er fie, seinem Charafter gemäß, mit Liebe zu gewinnen lucte, besto bojer wurden fie; benn fie glaubten nur, es fei blog Schmeichelei von ihm, und wurden nur noch feinbseliger gegen ibn. Enblich beging er eine Unporfichtigfeit, bie ibn vollende um bie Breifinger Schule brachte, wie gut bie Sache auch von seiner Geite gemeint mar.

Er band sich nicht gerne an die alte gewöhnliche Schulmethobe, sondern suchte allerhand Mittel hervor, um sich und seine Schüler zu belustigen; deswegen ersann er tägslich etwas Neues. Sein ersinderischer Geist fand viclerlei Bege, dasjenige, was die Kinder zu lernen hatten, ihnen wielend beizudringen. Biele seiner Bauern sahen es als nühlich an, Andere betrachteten es als Rindereien und ihn als einen Stocknarren. Besonders aber sing er ein Stück an, das allgemeines Aussehen, machte. Er schnitt weiße Blätter in der Größe wie Karten; diese bezeichnetern mit Nummern; die Nummern bedeuteten diesenigen Fragen des heidesbergischen Katechismus, welche die nämliche Zahl hatten; diese Blätter wurden von vier ober suns Kindern gemischt, so viel ihrer zusammen spielen wollten, alsdagm wie Karten ungegeben und gespielt;

bie größere Nummer stach immer die Keinere ab; bersienige, welcher am letzten die höchste Nummer hatte, brauchte nur die Frage zu lernen, die seine Nummer anwies, und wenn er sie schon vorher auswendig gelernt hatte, so lernte er nichts die den andern Tag, die andern aber mußten lernen, was sie für Nummern vor sich liegen hatten, und ihr Glück bestand darin, wenn sie viele der Fragen wußten, die ihnen in ihren Nummern zugefallen waren. Nun hatte Stilling zuweilen das Kartenspielen gesehen und auch sein Spiel davon abstrahfrt, allein er verstand gar nichts davon, doch wurde es ihm so ausgelegt und die ganze Sache seinem Better, dem Herrn Pastor Goldmann, von der schlimmsten Seitevorgetragen.

Diefer vortreffliche Mann liebte Stilling von Bergen und seine Unvorsichtigkeit schmerzte ihn über bie Dagen; er ließ ben Schulmeifter zu fich tommen und ftellte ihn wegen biefer Sache zu Rebe. Stilling erzählte ibm Alles freimuthig, zeigte ibm bas Spiel vor und überführte ihn von bem Ruben, ben er babei verfpurt hatte. Allein Berr Golbmann, ber bie Welt beffer tannte, fagte ihm: "Mein lieber Better! man barf heutigen Tages "ja nicht blog auf ben Rupen einer Sache feben; fonbern "man muß auch allezeit wohl erwägen, ob bie Mittel, "bazu zu gelangen, ben Beifall ber Menfchen haben, fonft "erntet man Unbant für Dant, und Bohn für Lobn; fo "geht's Guch jest, benn Gure Bauern find fo aufgebracht, "baß fie Euch nicht langer als bis Michaetis behalten "wollen, fie find Willens, wenn 3hr nicht gutwillig ab-"bantt, bie gange Sache bem Inspettor anzuzeigen, unb "Ihr wißt, was ber für ein Dann ift. Run ware es "boch Schabe, wenn die Sache fo weit getrieben wurbe,

"weil Ihr alsbann hier im Lande nie wieder Schulmeister "werben könntet; ich rathe Guch beswegen, danket ab und "jagt heute noch Eurer Gemeinde, Ihr wäret des Schuls"haltens mübe, sie möchten sich einen andern Schulmeister "wählen. Ihr bleibt alsdann in Ehren und es wird nicht "lange währen, so werdet Ihr eine bessere Schule bekommen, "als diese, die Ihr bedient habt. Ich werde Euch indessen "sieb haben und sorgen, daß Ihr glücklich werden mögt, "so viel ich nur kann."

Diefe Rebe brang Stilling burch Mart und Bein. er wurde blag und die Thranen Kanben ibm in ben Augen, Er hatte fich bie Gade pargeftellt, wie fie war, und nicht, wie fie ausgelogt werben konnte; boch fab er ein, bag fein Better gang Recht hatte; er war nun abermal gewisigt, und er nahm fich bor, in Butunft augerft bebutfam zu fein. Doch bedauerte er bei fich felbst, bak bie meiften feiner Amtebrüber, mit weniger Gefdicklichteit und Mely, boch mehr Rube und Glud genoken, ale er, und er begann einen bunteln Blid in die Rutunft zu thun, was boch wohl ber himmlische Bater noch mit ihm verhaben möchte. Als er nach Saus tam, fündigte er mit innigfter Behnnith feiner Gemeinde an, bag er ab: danken molite. Der größte Theil erstaunte, ber bofeste Theil aber war froh, benn fie hatten schon Jemand im Borichlag, der fich beffer zu ihren Absichten schiedte, und nun binberte fle Niemand mehr, biefelben zu erreichen. Die Fran Schmoll und ihre Töchter konnten sich am übelften barein finden, benn Erftere liebte ihn, und bie beiben Lettern hatten ihre Liebe in eine herzliche Freund= shaft verwandelt, die aber doch gar leicht wieder hätte in ernstern Brand gerathen konnen, wenn er fich gart-

lichter gegen fle ausgelaffen, ober bag fle eine anbere Moglichfeit, ben ermunichten 3wed zu erreichen, gefingert hatte. Sie weinten alle Drei und fürchteten ben Tag Des Abschiebes; boch ber tam mehr als zu frühe. Die Madchen versanken in ftummen Schmerz, Frau Schmoll aber weinte; Stilling ging wie ein Truntener; fie bietten an ihm an, fle oft zu besuchen; er versprach bas und taumelte wieber mitternachtoarts ben Berg binauf; auf ber Bobe fab er fich nochmals nach feinem lieben Breifingen um, feste fich bin und weinte. Ja! bachte er, Lampe fingt wohl recht: Mein Beben ift ein Bilgrimftanb. — Da geh' ich fcon bas britte Mal wieber an bas Schneiberhandwert, wenn mag es boch woll enblich Gott gefallen, mich beftanbig gludlich zu machen! Habe ich boch keine andere Abstat, ale ein rechtschaffener Mann zu werben! Run befahl er fich Gott und wanberte mit feinem Bunbel auf Leinborf gu.

Rach Berlauf von zwei Stunden kam er daselbst an. Wilhelm sah ihn zornig an, als er zur Thure hereintrat; das ging ihm durch die Seele; seine Mutter aber sah ihn gar nicht an, er sehte sich hin und wuster nicht, wie ihm war. Endlich fing sein Bater an! "Bist "die wieder da, ungerathener Junge? Ich habe mir ettle "Freuden deinetwegen gemacht, was helsen dich deine brod- "losen Künste? Das Handwert ist dir zuwider, sichest da, "seuszend und seuszend, und wenn du Schulmeister icht, "so will's nirgends sort. Zu Zellberg warst du ein Kind "und hattest kindische Anschläge, darum gab man dir was "zu; zu Dorlingen warst du ein Schulputzer, sogar kein "Salz und Krast hast du bei dir; hier zu Kein dorf ürzgertest du die Leute mit Sächelden, die weder der, noch

"Anborn nüchten, und zu Preisingen mußtest bu ent"sliehen, um deine Shrezu retten! Was willst du unn hier "machen? — Du mußt Handwert und Feldarbeit ordent-"lich verrichten, ober ich kann dich nicht brauchen." Stikling seufzte tief und antwortete: Bater! ich fühle es in meiner Seele, daß ich unschuldig bin, ich kann mich aber nicht rechtsertigen; Gott im himmel weiß Alles! Ich muß zufrieden sein, was er über mich verhängen wird. Aber:

Endlich wird bas frohe Jahr . Der ermünschten Freiheit kommen!

Es ware doch entseptich, wenn mir Gott Triebe und Reigungen in die Seele gelegt hatte, und seine Borsehung verweigerte mir, so lange ich lebe, die Befriedis

gung berfelben!

Bilhelm schwieg und legte ihm ein Stud Arbeit vor. Er seize sich hin und fing wieber an zu arbeiten; er hatte ein so gutes Geschick bazu, daß sein Bater oft zu zweiseln anfing, ob er nicht gar von Gott zum Schneiber bestimmt sei. Dieser Gedanke aber war Stillingen so unerträglich, daß sich seine ganze Seele dagegen empörte; er sagte darm auch wohl zuweilen, wenn Bilhelm so etwas vermuthete: Ich glaube nicht, daß mich Gott in diesem Leben zu einer beständigen Hölle verdammt habe!

Es war nunmehr herbst und die Feldarbeit großenstheils vorbei, daher mußte er sast immer auf dem handswert arbeiten, und bieses war ihm auch lieber, seine Glieber konnten es besser aushatten. Dennoch aber sand sich seine tiese Traurigkeit balb wieber ein, er war wie in einem fremden Lande, von allen Menschen verlassen. Dieses Leiden hatte so etwas ganz Besonderes und Un-

beschiedbliches; bas Einzige, was ich nie habe begrekfen Wanen, war dieses: sobald die Sonne schien, sühlte er sein Leiden doppelt; Licht und Schatten- des Herbstes brachte ihm so ein unaussprechliches Gefühl in seine Seele, daß er vor Wehmuth oft zu vergehen glaubte, hingegen wenn es regnerisches Wetter und stürmisch war, so bestand er sich bester, es war ihm, als wenn er in einer dunkeln Felsenklust sähe, er fühlte dann eine verdorgene Sicherheit, wobei es ihm mohl war. Ich habe unter seinen Aufsay gefunden, den er diesen Herbst im Ottober an einem Sonntag Nachsmittag versertigt hat; es heißt unter Anderem darin:

Gelb ift die Tranerfarbe Der sterbenden Ratur,
Gelb ift der Sonnenftrahl,
Er kommt so schilden, Und lagert sich so mide
Längs Feld mid Berge hin:
Die kalten Schatten wachsen,
Auf den erblaften Rasen
Wird's grau von Frost und Reif;
Der Oft ist sichart und herbe
Er sicht die falben Blätter
Sie nieselm auf den Frost u. f. w.

## An einem andern Orte heißt es:

Benn ich bes Nachts erwache So heult's im Loch ber Eulen, Die Eiche saudt im Bind.
Es tapporn an den Bänden Die halbversauften Bretter, Es rast der wilde Sturm.
Dann ift's mir wohl im Dunkeln, Dann fühl' ich tiefen Frieden,

Benn fein Bater guter Laune war, fo bag er fich in Etwas an ihn entbeden burfte, fo Klagte er ihm gus weiten fein inneres trauriges Gefühl. Bilhelm lacheite bann und fagte: "Das ift etwas, welches wir Stillinge "micht tennen, bas haft bu von beiner Mutter geerbt. "Bir find immer gut Freund mit ber Ratur, fie mag "grun, gelb ober weiß aussehen; wir benten bann: bas "muß fo fein, und es gefällt uns. Aber beine felige "Mutter hupfte und tangte im Fruhling, im Sommer "war sie munter und geschäftig, im Anfange bes Herbstes. "fing sie an zu trauern, bis Weihnachten weinte sie, und "bann fing fie an zu hoffen und bie Tage zu zählen; im "Marz lebte fie fcon halb wieder auf." Wilheim lächelte, ichuttette ben Ropf und fagte: Es find boch besondere Dinge! - Ach, feufste bann Beinrich oft in feinem Bergen, mochte fie noch leben, fie wurde mich am besten verfteben !

Juweilen fand Stilling ein Stünden, das er zum Lesen verwenden konnte, und dann däuchte ihm, als wenner noch einem fernen Nachgeschmad von den vergangenen seigen Zeiten genöße, allein es war nur ein vorbeieilender Genuß. Um ihn her wirkten eitle frostige Geister, er sühlte das beständige Treiben des Gelbhungers, und der frohe stille Genuß war verschwunden. — Er beweinte seine Jugend und trauerte um sie, wie ein Bräutigam um seine erdlaßte Braut. Allein das Alles half nichts, klagen durfter nicht, und sein Weinen brachte ihm nur Borwürse.

Doch hatte er einen einzigen Freund zu Leinborf, ber ihn ganz verstand und bem er Alles klagen konnte. Dieser Mensch hieß Caspar und war ein Gisenschmetzer, eine eble Seele, warm für die Religion, mit einem Herzen

voller Entefindsamteit. Der Rovember batte noch febone Berbfttage, begwegen gingen Cafpar und Stilling Sonntag Nachmittage spazieren, alebann flogen ibre Geelen in einander über; besonders hatte Cafpar eine fefte Ueberzeugung in seinem Gemuthe, bag fein Freund Stilling vom himmlischen Bater zu etwas Anderem, ats zum Schulhalten und Schneiberhandmert beftimmt fei, er tonnte bas unwidersprechlich barthun, bag Stilling rubig und großmuthig beschloß, alle feine Schicffale gebuidig zu erfragen. Um Weihnachten bliedte ihn bas Glud wieber freundlich an. Die Rleefelber Borfteber tamen und beriefen ihn zu ihrem Schulmeister; biefes war nun bie befte und ichonfte Rapellenichule im gangen Fürftenthum Galen. Er murbe wieder gang lebenbig, bantte Gott auf ben Anieen und jog bin. Sein Bater gab ihm beim Abschied die treueften Ermahnungen, und er felbet that, fo zu fagen, ein Belübbe, jest alle feine Befchid= lichteit und Wiffenschaft anzuwenden, um im Schulhalten ben bochften Ruhm bavon zu tragen, Die Vorfteber gingen mit ihm nach Salen, und er wurde baselbst vor bem Confifferium von bem Infpettor Meinhold beftätigt.

Í

-

Mit diesem sesten Entschluß trat er mit dem Ansang bes 1760sten Jahres, im zwanzigsten seines Alters, diese Amt wieder an, und bediente dasselbe mit solchem Ernst und Eifer, daß es rund umher bekannt wurde, und alle seine Feinde und Mißgönner singen an zu schweigen, seine Freunde aber zu triumphiren; er beharrte auch in dieser Treue, so lange er da war. Demungeachtet sehte er doch seine Lektüre in den übrigen Stunden sort. Das Clavier und die Mathematik waren sein Hauptwerk; indessen wurden bech Dichter und Romane nicht vergessen. Gegen das Früh-

juhr murbe er mit einem Amts-Collegen bekannt, der Grafer hieß und das Thal hinauf, eine starke halbe Stunde weit von Kleefeld, auf dem Dorf Kleinspoben Schule hielt. Dieser Mensch war einer von densjeuigen, die immer mit vielbedeutender Miene stillschweigend und im Berborgenen haubeln.

Ich habe oft Luft gehabt, die Menschen zu Haffificiren, und ba mochte ich bie Rlaffe, worunter Grafer geborte, bie launigte nennen. Die besten Menschen barin find fille Beobachter obne Gefühl, bie mittelmäßigen find Dudmaufer, bie ichlechteften Spione und Berratber. Grafer war freundlich gegen Stilling, aber nicht vertraulich. Stilling bingegen war beibes, und bas gefiel jenem, er beobachtete gerne Andere im Lichte, fand aber bagegen felber lieber im Dunteln. Um nun Stilling recht gum Freunde zu behalten, fo fprach er immer von großen Geheimuiffen; er verftand magifche und sympathetische Rrafte ju regieren, und einmal vertraute er Stillingen, unter bem Siegel ber größten Berfcmiegenheit, an, bag er bie erfte Materie bes Steine ber Weisen recht wohl tenne; Grafer fab babei fo geheimnigvoll aus, als wenn er wirkich das große Universal selber besessen batte. Ställing vermuthete es, und Grafer laugnete es auf eine Art, die jenen vollende überzeugte, bag er gewiß ben Stein ber Weifen habe; bagu tam noch, bag Grafer immerfort febr viel Geth hatte, weit mehr, als ihm feine Umftanbe einbringen tounten. Stilling war überans veranügt wegen biefer Befanntichaft, ja er hoffte fogar, bereinft burd Sulfe feines Freundes ein Abep: tus zu werben. Grafer lieb ihm bie Schriften Bafi= line Balentinus. Er las fie gang aufmertfam burch,

und als er hinten an den Projes aus dem ungerischen Bitriol kam, da wuste er gar nicht, wie ihm ward. Er glaubte wirklich, er könnte nun den Stein der Weisen selher machen. Er bedachte sich eine Weise, nun siel ihm ein, wenn der Projes so ganz vollkommen richtig wäre, so müßte ihn ja ein jeder Mensch machen können, der nur das Buch hätte.

Ich kann versichern, daß Stilling's Reigung zur Alchymie niemals den Stein der Weisen zum Zweck hatte; wenn er ihn aber gesunden hätte, so wäre es ihm lied geswesen; sondern ein Grundtried in seiner Seele, wovon ich disher noch nichts gesagt habe, fing an, sich dei reisern Jahren zu entwickeln, und der war ein unersättlicher Hunger nach Erkenntniß der ersten Urträste der Ratur. Damals wuste er noch nicht, welchen Namen er dieser Wissenschaft beilegen sollte. Das Wort Philosophie schien ihm etwas Anders zu bedeuten; dieser Wunsch ist noch nicht erfüllt, weder Newton, noch Leibnik, noch jeder Andere hat ihm Genüge thun können; doch hat er mir gestanden, daß er jeht auf der wahren Spur sei, und daß er zu seiner Zeit damit ans Licht treten werde.

Damals schien ihm die Alchymie der Weg bahin zu sein, und bestwegen las er alle Schriften von der Art, die er nur auftreiben konnte. Allein es war etwas in ihm, das immersort rief: Wo ist der Beweis, daß es wahr ist? — Er kannte nur drei Quellen der Bahr-heit: Erfahrung, mathematische Uedersührung und die Bibel, und alle drei Quellen wollten ihm gar keinen Aufschluß in der Alchymie geben, deswegen verkieß er sie vor der Hand ganz.

Ginmal befuchte er feinen Freund Grafer an einem

Samstag Radpuittag; er fand ihn allein auf der Schule sten, allevo er Etwas anstrach, das einem Betschaft ähnlich war. Stilling fragte: Herr College! was machen Sie da ?

"3ch fteche ein Betschaft."

Laffen Sie mich boch sehen, bas ist ja feine Arbeit! "Es gehört für ben Herrn von R. Hören Sie, mein "Freund Stilling! ich wollte Ihnen gerne helsen, daß "Sie ohne ben Schulstand und die Schneiberei zu Brod "tommen könnten. Ich beschwöre Sie bei Gott, daß Sie "mich nicht verrathen wollen."

Stilling gab ihm bie Hand barauf und fagte: Ich

werbe Gie gewiß nicht verrathen.

"Run, so horen Sie! ich habe ein Geheimniß; ich tamm. "Aupfer in Silber verwandeln, ich will Sie in Compagnie "nehmen und Ihnen die Hälfte von dem Gewinn geben; "indeffen sollen Sie zuwellen einige Tage heimlich verreisen "und das Gilber an gewisse Leute zu veräußern suchen."

Stilling faß und dachte der Sache nach; der ganze Bortrag gefiel ihm nicht, benn erstiich ging sein Trieb nicht bahin, viel Geld zu erwerben, sondern nur Erkenntnisder Bahrheit und Wissenstein zu erlangen, um Gott und bem Rächsten damit zu dienen; und fürs Zweite kam ihm bei seiner geringen Weltkenntniß die ganze Sache doch verdächtig vor; denn je mehr er nach dem Betschaft blickte, ju mehr wurde er überzeugt, daß es ein Rünz-Stompel sei. Es sing ihm daher an zu grauen, und er suchte Gelegenheit, von dem Schulmeister Graser abzukommen, indem er ihm sagte, er wolle nach Haus gehen und die Sache näher überlegen.

Rach einigen Tagen entftanb ein Marm in ber ganzen Gegenb; bie Hafcher waren bes Rachts zu Kleinhoven:

gewesen und hatten ben Schulmeister Graser aushauen wollen, er war aber schon entwischt; er ist hernach nach Amerita gegangen und man hat weiter nichts von ihm gehört. Seine Mitschuldigen aber wurden gesangen und nach Berdienst gestraft. Er war eigentlich selbst der rechte Künstler gewesen und ware gewiß mit dem Strang besbont worden, wenn man ihn ertappt hätte.

Stilling erstaunte über die Gefahr, in welcher er geschwebt hatte, und bankte Gott von Bergen, bag er

ibn bewahrt hatte.

So lebte er nun ganz vergnügt fort und glaubte gewiß, daß die Zeit seiner Leiden zu Ende sei; in der ganzen Gemeinde fand sich kein Mensch, der etwas Widriges von ihm gesprochen hätte, Alles war ruhig; aber welch' ein Sturm folgte auf diese Windsille! Er war bald drei Bierteljahr zu Kleefeld gewesen, als er eine Borladung bekan, den kinstigen Dienstag Morgens um neun vor dem fürstlichen Consistenun zu Salen zu erscheinen. Er verwunderte sich über diesen ungewöhnlichen Vorsall; doch seil ihm gar nichts Widriges ein; vielleicht, dachte er, sind neue Schulordnungen beschlossen, die man mir und Aubern vortragen will. Und so ging er ganz ruhig am bestimmeten Lage nach Salen hin.

Alls er ins Borzimmer der Consistente trat, so sand er da zwei Männer aus seiner Gemeinde stehen, von denen er nie gedacht hätte, daß sie ihm widerwärtig wären. Er fragte sie, was vorginge ? Sie anworteten : wir sind vorgeladen und wissen nicht, warum ; indessen wurden sie

alle Drei bineingeforbert.

Dben am Fenfter ftand ein Tifch; auf ber einen Seite beffelben faß ber Brafibent, ein großer Rechtsgelehrter;

er wer Bein von Statur, fanglicht und mager von Beficht, aber ein Mann von einem vortrefflichen Charatter. voll Feuer und Leben. Auf ber andern Seite Des Tisches faß ber Inspettor Deinholb, ein bider Mann mit einem vollen länglichten Geficht; bas große Unterfinn rubte febr majeftätifch auf bem feinen, wohlgeglätteten und gefteiften Rragen, bamit er nicht fo leicht wund werben mochte; er batte eine vortreffliche weiße und fcone Berrude auf bem haupt und ein seidener ichwarzer Mantel bing feinen Ruden berunter; er hatte bobe Augenbraunen, und wenn er Jemand anfah, fo zog er bie untern Augenliber boch in bie Bobe, fo baf er beständig blingelte. Die Abfate an feinen Schuben frachten, wenn er barauf trat, und er hatte fich angewöhnt, er mochte fteben ober fiben, immer= fort wechfelsweise auf die Abfane zu treten und fie trachen ju laffen. Go fagen bie beiben Berren ba, ale bie Berteien bereintraten. Der Sefretarius aber faß binter einem langen Tifch und gudte über einen Saufen Babier bervor. Stilling ftellte fich unten an ben Tifch, bie beiben Manner aber ftanben gegenüber an ber Banb.

Der Inspettor räusperte sich, brehte fich gegen bie

Manner und sprach:

"Ist das air Schoolmaister?"

Ja, Herr Oberhofprebiger!

"So! aracht! Ihr fand alfo ber Schoolmaister von "Ricefelb?"

Ja! fagte Stilling.

"'r fand mer ain schöner Kerl! war't warth, bag man "aich aus bem Land paitschte!"

Sachte! fachte! rebete ber Bruftbent ein, audiainr et altera pars!

""Herr Präfibent! bas Phört ad forum occlasiastionm.

"Sie habă ba nichts z' sagä."

Der Brafibent ergrimmte und schwieg. Der Inspettor sah Stilling verächtlich an und sagte:

"Wie 'r ba ftaht, ber schlechte Mensch!"

Die Männer lachten ihn höhnisch aus. Stilling konnte bas gar nicht ertragen, er hatte auf ber Zunge, er wolle sagen: wie Christus vor bem Hohepriester! allein er nahm's wieder zurück, trat näher und sagte: was habe ich gethan? Gott ist mein Zeuge, ich bin unsschulbig! Der Inspektor lachte höhnisch und erwiderte:

"Als wenn 'r nit wust, was 'r felbftan beganga hat!

"fragt air Rwiffa!"

Herr Inspektor! mein Gewissen spricht mich frei und ber, ber ba recht richtet, auch; was hier geschehen wird, weiß ich nicht.

"Schwaigt, 'r Gottlofer! — sagt mer, Rirchäältester,

"was ift eure Rlage?"

Herr Oberhofprediger! wir haben's heut vierzehn Tage protocolliren lassen.

"Arächt's is wahr!"

Und biefes Prototoll, sagte Stilling, muß ich haben! "Bas wollt'r? Rain! sollt's nie habä!"

C'est contre l'ordre du prince! versepte ber Pra-

Abent und ging fort.

Der Inspektor biktirte nun und sagte: "Schraibt, Se"tretär! Hait erschiena N. N. Kirchäältester von Rieefelb
"und N. N. Ainwahner baselbst, cantra ihren School"maister Stilling. Kläger beziehä sich of variges Pro"tocoli. Der Schoolmaister begehrte extractum Protocolli,
"wir'm aber aus giltiga Ohrsacha abt'schlaga."

Run frachte ber Inspetter noch ein paarmal auf ben Ablaten, ftemmte bie Sanbe in bie Seiten und fprach:

"Rönnt nu nacher Saus geb!" Sie gingen alle Drei fort. Gott weiß es, bag bie Ergählung wahr und wirklich fo baffirt ift. Schande mare es für mich, ber protestantifden Ande einen folden Theologen anzudichten. Schanbe für mich, wenn Meinholb noch eine gute Seite gehabt batte. - Aber! - Ein jeber junge Theologe spiegle fich boch an biefem Grempel und bente: Wer ba will unter euch ber Grente fein, ber fei ber Beringfte!

Stilling mar gang betäubt, er begriff von Allem, was er gehört hatte, nicht ein Wort. Die gange Scene war ihm wie ein Traum, er kam nach Kleefeld, ohne ju wiffen wie. Sobalb er ba anlangte, ging er in bie Rapelle und gog bie Glocke; biefes war bas Zeichen, wenn bie Gemeinde in einem außerordentlichen Rothfall schleunigst aufammenberaten werben follte. Alle Manner tamen eiligft bei ber Rapelle auf einem grünen Plat zusammen. Nun ergablte ihnen Stilling ben gangen Borfall umftänblich. Da fab man recht, wie bie verschiebenen Temperamente ber Denfchen bei einerlei Urfache verschieden wirften : Ginice rasten, die Anderen waren launigt, noch Andere waren betrübt, und wieber Andere waren wohl bei ber Gache; biese brudten ben hut aufe Ohr und riefen : fein T ..... foll und ben Schulmeifter nehmen! Unter all biefem Bewirre batte fich ein junger Menich. Ramens Rebtopi, weggeschlichen, er feste im Birthebaus eine Bollmant auf. mit diesem Bawier in ber Hand kam er in bie Thure und rief: Ber Gott und ben Goulmeifter liebt, ber tomme ber und unteridreibe fich! Da ging ber gange Trubb, etwa bunbert Bauern: binein und unterfichrieben sich. Roch benselben Tag ging Rehkopf mit zwanzig Bauern nach Salen und zum Anspektor.

Rehkopf klopfte ober schelke nicht an der Thüre des Pfarrhauses, sondern ging gerade hinein, die Bauern hinter ihm her; im Borhaus begegnete ihnen der Knecht. Wohin, ihr Leute? rief er, wart! ich will euch melden! Rehkopf versehte: Geh', fülle deine Weinflasche! wir können und selber melden: und so plotten die zweiundvierzig Füße die Treppe hinauf und gerade ins Zimmer des Inspektors. Dieser soß da im Lehnsesselle, er hatte einen damastenen Schlasvost an, eine baumwollene Mühe auf dem Kopf und wine seinen Leidensche Kappe darüber, dadei trank er so genz genüglich seine Tasse Chokolate. Er erschrack, seine keine Tasse bin und saste:

"Gott! — ihr Lait — was wollt'r?"

Rehtopf antwortete: Wir wollen boren, ob unfer Schulmeifter ein Morber, ein Chebrecher ober ein Dich. ift?

"Behut Gott! wer fagt bas?"

Hentweber Sie fagens ober tassen, Sie behandeln ihn fo! Entweber Sie follen fagen und beweisen, daß er ein Missethäter ift, und in dem Fall wollen wir ihn selber abschaffen; ober Sie sollen und Genugthung für seine Schmach geben, und in diesem Fall wollen wir ihn beshalten. Sehen Sie hier unsere Bollmacht.

"ABaist amahl her!" Der Inspektor nahm sie und faste fie an, abs wenn er sie zerreifen wollte. Rehkapf trat hingu, nahm sie ihm aus der hand und sprach: Herr! taffen Sie sich das vergehen! Gie verbrennen, weiß Gott!

bie Finger, nub ich auch!

"Ihr tropt mer in main Hans ?" Bie Sie's nehmen, Herr! Trop ver micht! Der Infpeller zog gelindete Saiten auf und fagte: "Liebel Lait! ihr wift nit, was air Schoolmaifter voe'n "fchlecheer Wenfch is, laft mich boch macha!"

Sben bas wollen wir wiffen, ob er ein schlechter Menfch

if, verfette Rehtopf.

"Schräckiche Dinge! Schräckliche Dinge hab' ich von "bem Rerl t'bort!"

Konen fein! Ich hab' auch gehört, daß der Herr Inspelter flernwoll besoffen gewesen, als er lehthin zu Klesfelb Bapellen Bistiation gehalten.

"Bas! Bas! wer fagt bas? wollt'r" -

Still! Still! ich hab's gebort, ber herr Inspetter richtet nach Hörensagen, so barf ich's auch.

"Bart, ich will euch lärnä."

Herr ! Sie bernen mich nichts, und was bas Bollfaufen betrifft, herr! — ich ftanb babei, wie Sie auf ber anbern Sette vom Pferb herunterfielen, als man Sie auf ber einen himanfgehoben hatte. Wir erklären Ihnen hiemit im Ramen ber A leefelber Gemeinbe, bag wir und ben Schulmeister wicht nehmen laffen, bis er überführt if, und banit Abie!

Bun gingen fic zusammen nach hand. Rebkouf ging ben ganzon Abend über die Strafen spazieren, hustete, rausperte fich, daß man's im ganzen Dorfe horen tonute.

Stilling fah fich abse wiederum ins größte Labyrinth verscht; er fählte wöhl, daß er abermal würde weichen müssen, und was alsbamn auf ihn wartete. Unterbeffen tum er boch hinter bas ganze Geheinniß seiner Berfolgeng.

Der vorige Schulmeister zu Klaufelb war allgemain geliebt gewesen; mun hatte er fich mit einem Milben beiselbst versprochen, und fuchte, um fich beffer allfren zu Winnen, mehr Lohn zu bekommen; besmehen, als er einen Bernf an einen andern Det erhielt, so ftellte er ber Ge= meinde vor, daß er ziehen würde, wenn man ihm nicht ben Lohn erhöhte; er glaubte aber gewiß, man würbe ibn um einiges Gelbes willen nicht weggeben laffen. Allein 108 foblig ibm fehl, man liek ibm Freiheit, au ziehen, und mabite Stilling.

Es ift leicht zu benten, bag bie Familie bes Diabdbens nunmehr alle Rraft anwendete, um Stilling ju fturgen, und biefes bewertstelligten fie gang gebeim, indem fie ben Inspettor mit wichtigen Geschenten bas ganze Jahr burch Aberhäuft hatten, fo bag er ohne Urtheil und Recht be-

fcblok, ibn wegzujagen.

Einige Tage nach biefem Borfall ließ ihn ber Brafibent erfuchen, ju ihm zu tommen; er ging bin. Der Brafibent ließ ihn fiben und fagte: "Mein Freund Stilling, ich "bebaure End bon Bergen; und ich habe Guch ju mir bommen laffen, um Guch ben beften Rath zu geben, ben "ich weiß. 3ch habe gehört, daß Eure Bauern eine Ball-"macht aufgefeht haben, um End gu fchaben, allein fie "wird Euch gar nichts helfen : benn bie Sache muß bach wim Oberdorffftorium abgethan werben, und ba fiben lauter "Freundeamberwandte bes Herrn Inspettore. For gewinnt meiter nichts, als daß er immer bitterer gegen Ench wird word Euch euer Baterland zu enge macht. Bann Ihr alfo wie-... der nord Confiscocium tomant, fo forbert Guern Abfchied."

Stilling bantte für biefen treuen Rath und berfote: Aber meine Chre leibet barmeter! Der Prafibent remeibente: Dafitr lafit midy forgen. Der Schulmeifter verfutad, bent Rath zu folgen und ging mach Dans; er fagte seber Miement, was er porbette.

Als nun wiederum Confesterium war, so wurde er mit seinen Gegnern dorgeladen. A eht oph aber zing ungerusen nach Salen hin, und sogar ins Borzimmer der Confistratelube. Stilling kam und murde zuest vorzespretert. Der Brästent windte ihm, seinen Bortrag zu thun. Hierarf sing der Schutmeister an: "Herr Juspektert ich sehe, daß "man mir mein Aunt: schwer zu migden zucht, ich begehre "also aus Liebe zum Frieden meinen ehrlisten Albisied." Der Insektor soh, ihm heiten lächelnd an und sagte:

"Brav! Scho olmaister! ben sollt'r haba, und ain Attest "berm, bas unverglaichlich is."

Rein; Herr Inspektor, leigen Attest. Eich in meiner Seele ist ein Attest und Ehrenreitung geschrieben, das kein Tod und kein Feuer des jüngsten Tages, auslöschen wird; und das wird dereinst niemen Berfolgern ins Gesicht bieben, daß sie erdlinden möchten. Dieses sagte Stilling mit glübenden Bangen und funkelnden Augen.

Der Präfibent lächelte ihn an und wintte ihm mit ben Augen. Der Inspektor aber that, als hörte er's nicht, sondern las eine Schrift oder Brototoll durch.

Run fagte ber Prafibent lächeind zum Inspetter: Berutheilen gehört, für Sie, aber für mich die Erekution. Schreibt. Setretär:

"Seute erschien ber Schulmeister Stilling zu Klee"selb und begehrte aus Liebe zum Frieden seinen ehr"siden Abschied, der ihm dann auch um dieser Ursache "willen zugestanden worden, doch mit dem Beding, daß "er gehalten sein soll, im Fall er wiederum berufen werden "sollte, oder man ihn sonsten zu Geschäften brauchen wollte, "eine herrlichen Talonte zum Besten des Vaterkandes zu "betwenden." Aracht! sagte ber Inspetter Rosellichtster, damit 'r boch wist, daß wer Kächt hand; alch Berwelfe z' gaba, so sagt ich dich : 'r habt bad heilige Machtnast proktinirt. Wie It am lähta gegangen sand habt't kach bem Knuß höhnisch 'r lacht.

Stillen gesteh ihm ins Gesicht ind Isiter Bost, bas gelächt habe, weiß ich nicht; bas weiß ich über Wohl; bas ich nicht höhnisch gelächtigaben im und

"Man fell auch but forth dinet hultiga hattblungen

Stilling antworteke fi ber Mensch fleht inde ber Angen ift, Gott aber sieht bas Berg an. Ich talln'nicht fagen ob ich gelacht habe; ich weiß aber ibbsi, woas protantio sacrorum fit, unb habe es lange gelutst.

Run befahl ber Ptafibent, baß feine Gegier Bereintreten follkeit; sie kamen, und ber Gekrekar mußte thien bas eben abgefaßte Protokoll worlesen. Sie saben flet an und schamten sich.

Sabt 3hr noch etwas einzuwenden, fragte ber Peaftbent. Sie fagten: Rein!

Nun dann, fuße der ehrliche Mann fort, fo Habe ich noch etwas einzuwenden! Dem Herrn Inspetter Tonimt's zu, einen Schulmeister zu bestätigen, weim Ihr einen erwählt habt. Meine Pflicht aber ist's, Acht zu haben, daß Rube und Orbinnig erhalten werbe; deswegen befehle ich Sinch bei hundert Gulben Strafe, ben vorigen Schulmeister nicht zu wählete, sondern einen ganz unparteisschie, damit die Gemeinde wieder ruhig werde.

Der Inspektor erfchrätt, fat beit Bruftbenteit an innb fagte: Muf bie Bats werben bie Lait ifinimer zur Buh komma."

herr Infpetier l'entgiberte Reneu, mas gubort ins forum politicum und geht Gie nichts an. 120

Indeffen tieg fich Reht ouf melben. Er wurde bereins gelaffen. Diefer begehrte bas Brotofoll gu feben im Ramen feiner Bringipalen. Der Gefretor mußte ibm bas beutige vollein. Rebtopf fah Stilling an und tragte ihm ob bas recht wärk ? Stilling autwortetet: Man fanet micht immer thure, was recht ift, sondern man muß auch wohl zuweilen bie Aingen guthun und ergreifen, was mas fann, und nicht, was man will; inbessen banke ich Euch tansendmal, nedstschaffener Found ! Gott wird's Euch vers gelten ! Reht opf fchwieg eine Weite; endlich fing er an und fagte: Go protestire ich im Ramen meinter Bringipalen gegen bie Babl bes vorigen Schulmeifters, und begebre, bag diese Protessation zu Protokoll getragen werde. Gut. lagte ber Bräffbent, bas foll gefchehen; ich habe boffelbige and icon vorfier: bei kunbert Bulben: Stinfe verbeten: Run wurden fie alle zusammen nind Hans geschick: und bie Sache: gefchloffen. v. i. de. da. dage de feit in

Stilling www.also wiederum in seine betrübten Umskind verfest, er nahm sehr traurig Abschied von seinen liebm Alee feldern, ging aber nicht, nach Hause, sons dem sem sem Perru Pasist Gold wann med flagte ihm seine Umftände. Deser Beduerte ihn von Derzen und desielt ihn über Nacht. bei sich. Des Abends hielten sie Rath allammen, was Stilling nun wohl am süglichsten vorzunehmen hätze. Dem Goldsmann erkannte sehr wohl; die et bei seinem Vater wenig Treider haben nihrde, und boch wähterer ihm auch dein anderer Mittel. am die Hankorzund wie einstehr werkant vorland wirden Baster werden und soorb dem Pastorzund werden Stillin prangenehm und vortheilhaft vorland

Mothhagen heißt, in demielben wan der junge. Gerr Goldmann, ein. Sohn des Predigers Michier, Woch zwei Stunden weiter, zu Lahnburg, wan her Schness berg Hohrenden weiter, zu Lahnburg, wan her Schness berg Hohredigerdei wei hahen Prinzestunen, und dieset war ein Betten des Heinen Woldmann, wan der Stüllung den mit Smyseht ber ehrichte Mann, wonn er Stüllungen mit Smysehtungsschreiben an beide Männer abschiften würde, sollsmite es nicht sehen, sie winden ihm nautethälfen. Stüllung hosse sand gewiß, es würde Alles nach Munka ausschlagen. Die Sache wurde also desplossen, die Empfehrungsschieben ferzig gemacht, und Stüllung neiste des sabern Morgens gekraft und speudig sert.

Das Wetter war biefen Tag sehr rauh und falt, dabei war es wegen der kothigen Wege sehr übel zu reisen. Dach ging Stilling viel werzwügter seine Straße fort, als wenne er im schänsten Frühlingsmetter nach Le in dor f zu seinem Beige seine sone Frühlingsmetter nach Le in dor f zu seinem Beige stige gehem sallem Er fühlte eine so eine kontiese Ruhe in seinem Gemüth und ein Bahlgefallen des Waters den Von seine Gemüth und ein Bahlgefallen des Waters den Von seine Seine sein der Von seine seine sein wert sein der gleich die nach bie haut vom Regten durch warn Schwertich mürde est ihne so in sohl gewesen: seine wann We in hold Rechtuges biebt hätten

Des Abends um steben Uhr kand er müde, und nußigt Rothhagen aus. Er frante nach dem Haus des Herry Richters Gold mann, und dies wurde, ihm gemiesenz er ging hinein und dieß sich melden. Dori heim Go die main kam die Tröppe herabgelaufen und rieft. Ein mille kommen, BetterStilling! Willsommenin meinem Gougl Gestlhote ihn die Treppe hinaufer Seine Liebste empling ihn ebenfalls swindlich aus machte Anstalten, daß en trollene Aktiver an dem Leib bekam und die seinigen wiederum treden wurden, hernach sehte man sich zu Tisch. Während des Essens mußte Stilling seine Geschichte erzähleu; als das geschehen war, sagte Herr Go komann: Better ist mußdoch etwas in Guret: Lebensart sein, das den Leuten missällt, sonst wäre es unmöglich, sa unglücklich zu sein. Ich werde es bald bemerken, wenn Ihr einige Tage dei mir gewesen sein, ich will's Euch damn sagen, und Ihr nück es sich will mich kend, dem Verker, und Ihr wille es sichen abzuändern. Stilling lächelte nech antwerker? Ich will mich seben, dem Verker, wenn Sie mir meine Fehler sugen, aber ich welfriganz wohl, wo der Knoten sich zu kaben nicht dem Verus, zwwelchen ich gehoren bin, ich shue Alles mit Iwang, und beswegen ist auch kein Segen vonder.

Solbin ann ichiliteke ben Ropf und erwiderte: Ei! Sil wozu follet Ihr geboren feine? Ich glaube, Ihr habt Euch durch Euer Romanissen anmögliche Dinge ins den kopf gefest. Die Midosake, welche die Mhantasie der Olches ihren Helden andichtet; setzen sich dergeseichen der seinen Hunger nach dergeseichen

wunderbaren Beränderungen.

Stilling schwiez eine Beile, sah vor sich nieder; endich blickte er seinen Better burchbeingend an und sagte mit Raihbruck : Meine! bei dem Romanen fühle ich nurzimir ist's, uls wenn wir Allos selbste widerführe, mad ich lete; aber ich hube gar keinerAust: solcher Schieffals zu erzleben. Solche eines Auberes, Meber Henr Verter! ich habe kuft zu Wissenschaften, modnicht nur einen Betuf hätte, in velhem ich mutskopfarbeit, wein Brod einverben könnite, in wähen ich mutskopfarbeit, wein Brod einverben könnite, is wäre mein Wurten weglutten neren neren ich mit wie und

Gold manuverschte: Nun, so untersucht einmal biesen Arieb unparteilich. Ist nicht Ruhm und Schebegierbe damit verknüpft? Habt Ihr nicht slüge Vorstellungen davon, wenn Ihr in einem schönen Kleibe und heurschaftlichen Anzug einheutreten könntet? Wenn die Leute sich bücken und den Hut wot Euch abziehen nichten, und wenn Ihr der Statz und das Haupt Eurer Familie würdet?

Ja! antmortete, Stilling treubergig, bas filbie ich freilich, und bas macht mir manche fuße Stunde:

Procht, fuhr Goldmann fort: Aber ift es Euch and ein nahrer Eruft, ein rechtschaffener Mann in der Welt zur sein, Gott und Menischen zu dienen, nuch aller auch nach diesem Leben felig zu worden ? Die henchelt nun nicht; sondern seib! aufrichtigt "Jahr Ihreben fest entschaffenen Willen?

1 D ja l. verseste Still img "ban ift boch wohl ber rechte Polarikern, nach welchem sich endlich, nach vielenehine und Hervegiven, mein Geist wie eine Magnetnabel richtet.

Rin; Better! erwiderte Goldmann: Kun will ich Guch Eure Nativität stellen; und die soll zuverlössig sin. Hört mir zu! "Gott verabschent nichts mehr; als den eitlen Stolz und die Ehrbegierde, seinen Rebenmenschen, der oft besser ist, als wir; lief unterstich zu sehenz-bas ist versberbene menschliche Natur. Aber er liebt anch von Mann, der im Stillen und Beckorgenen zum Wohl der Menschen arbeitet, und nichtwilmscht, offenden zuseine Diesen zieht er durch seine gittige Leitung zegen seinen Willen endlich herwor und setzt ihn hach hinauf. Du sieht dann der rechtz schaffene Mann ihr ohne Gesahe, gestätzt zu werden; und weil ihn die Last der Erhöhung niehendrückt forderrechtet er alle Menschen neben sich so zur lichtscht;

Netter! das ist weder, ode, verbesterte ober wiedergeborene Menligenhatur. Run will ich weissagen, was Euch wiederssafren, wird: Gott wird durch eine lange und schwere Jührung alle Eure withen Wünsche suchen abzusegen; gesingt ihm dieses, so werdet Ihr endlich, nach nielen schweren Beden zin gkücklicher, großer Mann, und ein vortressiche Bertzeug Gottes werden! Bonn Ihr aber nicht folgt, so werdet Ihr Euch vielleicht, bald boch schwingen, und einen entsehlichen Hall hun, der allen Wenschen; die se bören werden, in die Obren gellen wirh!"

Stilling wunte nicht, wie ihm ward, alle diese Worte wurn, als wenn sie Goldmann in seiner Seele gelesen batte. Er süblte diese Wahrheit, im Wunnde seines Gerzens und legte mit immiger Pewegung und gesalteten Handen: Gntl. Herr-Nether! das ist maden! ich sühlig. so, wirdig nie gesen.

Talbungun n. löchelte nub lehlag bas Gelpräch mit ben Wenten: Ich beginne zu haffen. Ihr werbet endlich pluflig gein.

Petischern Margans seitz der Kichter Goldmann Stilling in die Schreibstube und ließ ihn copien; da ich er nur alspforty daß er sich vortresslich zu so etwas hiden mardy, und mennidie Frau Richterin nicht ein wenig still gewesen möre, so hätte er ihn alsosort zum Schreiber monommen.

Nach einigen Lagen ging er nach Lahndurg. Der Gebrediger wor in den nachgelegenen vortrefflichen Thierstarten gegangen. Stilling ging ihm nach und fuchte ihn beiebst guf. Er fand ihn in einem huschigten Gang wandeln; er ging auf ihn zu, überreichte ihm den Brief und erühen, ihn won der Gerech Galdmann Bater und

Sohn! Perri Shire der gennife Sillifingen, sobald als er ihn sah; bein sie hatten sich einmal in Salen geschen und gespröchen. Nachdem Herr Schnesberg ben Briof getelen hatte; so ersuchte er Ställing, mit ihm bis Somenintergang spazieten zu gehen und ihm indessen seinerzählen. Er that es mit der gewöhnlichen Lebhaftigkeit; so daß der hofprediger zuwellen die Augen wischte:

Des Abende macht bein Effen, fügte Herr Schnes berg zu Stallfinge "Hören Sie, niein Frents ! ich welf ein Etabilffement für Sie, und das foll Ihnen hoffentnicht fehlfchlagen! Nur Einst ift hier vie Frage: Ob Sie fich getraum, beinfelbeil nitt Chren vorzukellen ?

"Die Petigeflinken haben hier in der Rabe ein er"giebiged Bergivert, nebst einer bazu gehorigen Schutetz"hutte. Sie mussen daselbt einen Mann haben; der bas Berge und hatenwesen verkeht, dabet trem und redlich jist und Werall das Intelest, dabet trem und redlich "besorgt und in Acht nimmt. Der jetige Bestodten zieht "besorgt und in Acht nimmt. Der jetige Bestodten zieht "beiorgt und in Acht nimmt. Der jetige Bestodten zieht "mantisses Frinzinkahrendes, und ulbbant wäre Seit, diesen "vortheithaften Dienst cittyteten; Wie der habert Gulben "Idbelichen Gehalt: Siet habe ich uns zwei Bergen an "Gie zu Mun. Derstehen Sie das Berge und Hengen an "Gie zu Mun. Derstehen Sie das Berge und Hutten-"wesen hinlänglich, und getrauen Sie sich wohl, einen "verrechnucken Dienst zu übernehmen?"

Stating Abnute feine herstiche Frende micht Bergen. Eriankvorteten Basibas Erfie betrifft; ich bin unter Bohlenbielunder, Beige und haben leiten erzogen, und was mie etwalung fellen nochte, das tunk ich biefen folgenden Mitten und einfolen. Ghreiben und Rechnen,

baran wird wohl kein Mangel feln. Das Anderet ivs ich frem genug fein wetche bast fit eine Fruge; ich nikint gange Gele Ba bazu fage f ich verabscheue jebe Unterne, wie ben Satan felber !

Der Hofprediger erwiderte: In, ich glaube gern, das es Ihnen an überfülliger Geschlittlickeit nicht mangeln wird, davon habe ich schon gehört, als ich im Saleningen wird, davon habe ich schon gehört, als ich im Salening ber Landelwar. Allein, Sie And so fichen Berinsch nicht: Ich gebe Binen zu, daß Sie jede wischenliche Untreue wie beit Gatan hassen; allein es ist hier eine besondere Art von dinger Ereite nätzig, die können Sie kicht kennen, weil Sie keine Ersahrung davon haben. Zum Beispiel: Sie kladen Ant. Aum Beispiel: Sie kladen allein, wir ginge Ihnen antwick in Ger Haushaltung und Gebernisch aber selberinficht und wister Haushaltung photomien; wirden Sie haten einem bei bei nicht nie wirden nicht passen der heiber siehe heterschaftliche kaben geben und bas Röbeige hetausendenten 2

lange ich noch Gehalt zu forbern batte:

Schneusen find in der einfindellen zu, vertente Bere Gineusen for gewohnt; man breidt endlich kühnersmun webt. besten so gewohnt; man breidt das eiste Jahr mange Gutsch' schildig; das allbere vietzig; das briete absig, das viette zweihnithert und so sort, bie man ents laufen vieter sich alb einen Schennen sehn ich in die sich muß. Donnen Sie nicht, das hat teine Roth! — Sie sind gatig von Temperament, da kommen bald vornehme lind get linge Keite, die bas meren! Sie vierben! täglich nicht einer Giesten. Micht innervinnen! wird vierben! täglich nicht einer Giesten nicht innervinnen! wird vierben! täglich nicht einer Giesten besten sie besten feine get wirden besten be

hasignige, mus nuch bazu gehört, bie Rieiber für Gie und die Haushaltung auch hundert; nund im meinen Sie benn, mit ben übrigen hundert Gulben noch ausautommen! maria note 5 and Bid Stilling antwortete: Dapor muß man fich buten. Ja! fubr ber Hofprebiger fort, freilich muß man fich buten, aber wie murben Gie bas anfangen ? and Stilling perfente: 3ch würde bem Lenten bie mich beluchten, aufrichtig fagen: Derren ober Frennte! meine Umitande leiden nicht, bak ich Wein bralentire, womit tann ich Ihnen sonft bienen ? Bert Schniceberg ladte. Ra, fagte er, bag gebt wahl an allein as ift boch hamperer, ale Gie benten. Boren Giel ich mill Ihnen etwas fagen, bas, Ihnen Ihn sames Roben lang nühlich fein mirt. Sie mögen in der Welt werben, was Sie wollen : Roffon Sie Ibren aufern Nathang und Betragen in Rleibung, Effen, Tainflen, und Aufführung immer mittelmäßig burgerlich feine fo wird Miemand mehr non Ihnen fordern, als Ihre Mufführung ausweist; tomme ich in ein fcon mobilirtes Rimmer bet einem Manne in toftbarem Cleibe, fo frage ich nicht lange, wen Stanbes er fei, fonbern ich erwarte eine Maide Mein und Confect : tounne ich aber in ein bilvgerliches Brunnen bei einem Manue in bürgerlichem Rleibe ich fo Bronte ich michts meiter, als ein Glas Bier und gine Bicife Tabal. du Stilling ertounte bie Wahrheit, biefer Erfahrung. en ladite und fagteg bas ift eine Lebre, bie ide niemels vergessen werder in a mannen og innere omit nit i rouillub, both, mein lieber Franchen fuhr ber Hoferchiate bert, ist-fie schwerer in Augubung zu bringen, alei men benet. Der alte Abama fibertt, foit fo; feint ibanet .: mann nan ein Gwenämtchen bekommt, o wie schwer ist's alsbann, noch immer ber alte Stilling zu bleiben! Man heißt nun gerne Herr Stilling, möchte auch gerne so ein schwales Treschen an der Weste haben, und das mächet dann nach, und nach, die man fest sibt und sich nicht zu helsen weiß. Aun, mein Freund! Punktum. Ich will selsen, was ich kann, damit Sie Bergverwalter werden.

Stilling konnte die Nacht vor Freuden nicht folgen, Er fab fich schon in einem schönen Hause wohnen, sah eine Menge schöner Bucher in einer aparten Stube fteben, verschiedene schöne mathematische Instrumente da hängen, mit einem Wert, seine ganze Ginhildung war schon mit einem zwäunftigen glückligen Zustande beschäftigt.

Des andern Tages blieb er noch gu Labnburg. Der hofprediger gab fich alle Dube, um gewiffe Doffnung wegen ber bewußten Bebienung Stillingen mite augeben, und es gelang ihm auch. Die gange Sache wurde fo ju fagen befchloffen, und Stilling ging, por Freude tunten, gurud nach Rothbagen gu Better Golbe mann. Diefem ergablte er bie gange Gache. Berr Golib mann mußte berglich lachen, als er Stilling mit foldem Guthusiasmus reben; borte. Als er ausgerebet batte, fing ber Richter an : D Better! Better! mo will's boch mit Euch hinaus? - Das ift eine Stelle, die Euch Bott im Born gibt, wenn Ihr; fie bekommt, bas ift ber gerade Weg gu Guron ganglichen Berberben, und bas will ich Euch beweisen; sobald Ihr ba feib, fangen alle Bof. ichrangen an, Euch zu befuchen und fich bei End tuftig muchen; leibet Ihr bas nicht, fo fturgen fie Guch, for bald fie konnen, und laßt Ihr ihnen ihre Freiheit, fo mist Eper, Gehalt nicht halb ju. ni rout lanter and

Stillfing erfchrad, ale er feinem Better fo reten Borte; er ergabite ihm barauf alle bie guten Lebren bie ihmi ber Hofprebiger gegeben hatte. 200 of man tand Die" Brediger Bonnen bas febr felten, fagte Beet Sblbin din n. Gie moraliftren gut, und ein braber Prebiger finn finch in feinem Cirtel gut moralifch leben, Mabee ! aber! wir Andern konnen das so nicht; man führt die Gefflichen nicht fo leicht in Bersuchung, als andere Leute. Sie haben gut sagen! — Hött, Better! alle moralischen Bredigten find incht einen Bfifferling werth, der Bet-flind bestimmt niemals unsere handlungen, wenn die Beibelifchaften etwas ftart babei intereffirt find, bas Der macht allezeit ein Mantelchen barum und Aberrebet und: fcbibark fei weiff! - Better! ich fage Endy eine großere Babrbeit, als Freund Goneeberg. Bef nicht bahin tomint, bag bus Berg mit ein ett frarten Leibenicaft Gotf liebt, ben hilft alles Motas Pffiren gangiandigar nichts. Die Liebe Gottes altein macht und tuchtig, moralifc gut gu werben: Diefes fet Euch tin Ablabene, Better Stilfing! untb nun bitte ich Euch; gebt bem herrn Bergverwulter feinen ehtlichen Abschieb und bewilltommt bie armei Rahnabel mit Freuden, fo lange, bis Euch Gott hervorziehen wird! 36r felb mein lieber Better Stilling, und wenn 352 auch nitr ein Schneiber' feib. Summa Summarum ! ich will bas gange Ding rudgangig machen, fobatb ich nach Lagnburg tomme. 100 ber 100 bill 100 ber

Stilling tonnte vor Smpfinbung bes Herzens bie Branen nicht einhalfen. Es ward ihm fo wohl in suner Seele; bag er es kitch aussprechen konnte. Di sagte er, Herr Better! wahr ift bas! Woher erlange ich über both

Amst. um meinem teustischen Hochmuth zu midenstehen. — ein, zweis drei Tage! — und dann din ich todt. — Bas hilft's mich, dann, ein großer, vornehmer Rann in der Weit gewesen zu sein? — Ja, es ist mahr! In Mein Herz ist die falscheste Kreatur auf Gottes Erdz beden, Immer: meine ich, ich hätte die Absicht, nur mit meinen Wissenschaften Gott und dem Nächsten zu diesen — und wahrlich! — es ist nicht wahr! ich mit nur nur auch tief sollen zu können. D! wo bekonnur, ich Kraft, mich selber zu überwinden?

Saldmann tonnte sich nicht mehr enthalten. Ex weinte, siel Stillingen um den hale und spate: Sider, edler Better! seih getapst; dieses treue Derz wird Gott nicht sahren lassen. Er wird Guer Bater seine Kraft erlangt, man nur durch Arheit; der Hannerschippieh kann einen Sentner Gisen unter dem Hannwer, din und her wenden in wie einen leichten Stalt, das ist uns Besten unmöglich, und so kann ein Mensch, der durch Nrusungen unmöglich, und so kunt ein Mensch, als eine Muttersähnen bas immer an der Brust saugt und nichte ersehren hal Getrost, Better! frent Enchangt, wenn Trübsale kommen, und glaubt alsbauer, das Ihr zur Gottes Universität seid, der Einas aus Euch machen will

Des andern Tages reiste allo. Stilling getröltet und gestärkt, wiederum mach seinem Batensand. Der Abschied. pon Deren Goldmann kossterichn wiese Thränen, er glaubte, daß er der erhölfchaffentse Mann sein den er is gesehen hatte, und ich glande jest auch noch, daß Stilling Recht gehabt habe. So ein Mann mag mohl Goldmann heißen; wie er sprach, sochandelte er auch;

weine et modelicht und liest biefes, so wieb er weinen und fein Gefitht babei wird engelgteich sein!

Auf bet Seinreife nahm sich Stelling fift vot; ruhig ani Schneiberhandwert zu bleiben und nicht wieder so eitle Wünsche zu begen; biefenigen Stunden Wer; die et frei haben würde, wollte er ferner bem Studient withinen. Doch als er nuhe zu Le fin ben fi tum, "fatte et schon wieder die Melancholie anklopfen. Insonderheit stronderbeit stronderbeit such Borwitzfe feines Vaters, so daß er also fehr niedergeschlagen zur Stubenthure hereintwat.

Wilhelm saß mit einem Lebejungen am Tisch und nähre. Er grifte seinen Bater und seine Wutter, sehte sich still hin und schwieg! Wilhelm schwieg-auch olne Welle; endlich legte er seinen Fingerhut nieder, schug die Arme übereinnber und sing anter Deinrich! sich habe Alles gehört, was dir Seine male zu Kleefeld widerstrieft; ich will dir Betie Betwirfe mathen; das sehe ich aber klur ein, es ist Souss Wille nicht, daß du ein Schutmeister werden sollst. Run gib bich doch einmal tuhig eins Schneiderhandwirk und arbeite mit Lust. Es sindet sich noch so manches Seinsachen, wie bir deine Sachen souseste mit Lust. Es sindet sich noch so manches Seinsachen, wie den beine Sachen souseste kannter.

befestigte seinen Borsat; ben er unterwegs gesisst hauer befestigte seinen Borsat; ben er unterwegs gesisst hauer Er untwortete beswegen seinem Bater: Ba, Ihr habt ganz Recht! ich will beten, daß mir unser Gert Gott die Sinnen andern möge! And so seize er sich hin und sie Sinnen andern möge! And so seinen blerzehn Bage und Michaells Anno 4760, als er ins einundzwanzigste Jaht getreten war:

Wenne er nun welter nichtsuni-thun gehabt batte,

als auf bom Sanbovert ju arbeiten, fo tourbe er fil ruhigt und in bie Bett geschielt haben; allein fein & fellie ihn auch ans Drefchen. Er mußte ben gangen Bintet burch bes Morgens fruh um zwei Uhr aus beni Bette und auf die talte Drefchtenne. Der Flegel wir ihn erfcbrecklich. Er befam bie Banbe voller lichter Blafen, und feine Mieber Hitterten bor Schmergen und Mublig teit? allein bas half Alles nichts, vielleicht hatte fich fein Bater aber ihn erbarmt, allein bie Mutter wollte haben, baß ein Jeber im Saufe Brob und Rieider verbienen follte. Dazu tam noch ein Umftanb. Stilling tonnte mit bent Schullohn niemals austomment, benn er ift fis bafigen Segenden außerorbentlich flein;" filmfumbiwanzig Reichethater bes Jahres ift bas Societ, was einer befontmeir tann; Speife und Trant'geben'einem bie Bintern um bie Reibe. Daber tomen bie Schulmeffer alle ein Sandwerk, welches fie in ben Abeigen Stunben treibeit, stin fich beffer burthanbelfen. Die war aber mait Stilling's Sade nicht, er mußte iti ber Abifget Bell weit was Angenehmeres zu verrichten't bigu fam noch, buß er guweilen ein Buch ober fonft etwas taufte, bas tie feinen Rram paßte, baber gerieth er in barftige Unts Minbe, feltie Reiber waren felecht und abgetragen, fo baß it ausfah, ale Giner, ber gern will und nicht fann. Bilbelm War fparfam, und feine Frau in einem

Bilhelm war sparsam, und keine Frau in einem noch höhern Grabe; dazu bekam sie verschiedene Kindet nach einander, so daß der Bater Mahe genug hatte, sie wied die Geinigen zu nähren. Kun glaubte er, sein Sohn wäre größ und statt genug, sich seine Roubenst sere zu einer bat und for nicht vent fort währe, wie et datiet for vollke bet gute Matinistanung und fing au

au dineifelnenist gein Sohn, auch mahl andlich ver ein ligherlicher Tangenichts werben tonute. Erifing aniz ihm feine Liebe zu jentziehen, fubr ihn raub ian und zwang ibn. alle Anteit sunthum es modes ibm fouer werden aber nicht. Dieses mar: num pollends ber lette Staff alber Stilling en noch gefehlt, batte. Grifaby bath eris auf die Ränge nicht aushalten würde; ihm grante von seines Moters Sans, bekwegen fuchte er Belegenheit, bei anbern Schneibermeiftern als Gefelle zu arbeiten unnd biefes lich lein Bater raerns, gelchehoner Sofier de mit mark, bis die 31: Doch komen sauch ampeilen noch freudige Bide bowilden, Johann Stilling muche megen feinen großen Geschichteit; in ber Geometrie. Marticheibetanft und Mechanif, und megen seiner Treus füre Naterland zum Cammercien-Brafigenten gemacht, bekwenen übertrugger feinem Bruber bie Laubmefferei, welche Williel mo auch and ham Spunde perfland. Wenn en nun einige Mochen ing Märkische ging, um Bülden Beine und, Güter in meffen und; auf theilen fo nahm er feinen. Gobn mit und dieles mar le recht mad Stilling's Sinn iEr lebte bann in feinem Glements und fein Bater batte Trende dagen ni daß feing Sodin bestere Ginfichten, davon hatten als en selber. Dieses gab oftmas zu allerhand Gelprächen gund Arojetten Anlag; welche Beibe in ber fringbe gufammen, weckfelten ... Inbeffen mar Alles frucht-106 und bestand in blogen feeren Borten. Deftere bephachteten ibn Leuge, bie in großen Geschäften fanben und bie wohl Temond gebraucht batten. Diefe beronne berten feine Geschiellichkeit; allein fein follechter Aufzug milfieliginem Jehang ber ihn fab und und uppn urtheilte inds geheine von ihmuser minise wahl ein Lump fein. Das mertte er, und es brachte ihner unerträgliche Leiben. Er liebte! sein reinkliches, ehrbares Riels über bie Maßen, allein Bater tointe fin nicht bamit versehen, und ließ ihn bar ben

Biefe Zetten waren kurz nub vorübergehend; sobald er wieber nach Haus tam, fo ging bas Elend wieber an Stilling machte sich alebann bald wieber zu einem fremben Meister, um bem Joch zu entgehen. Doch reichte sein Berbienst lange nicht zu, um fich orbenklich zu kleiben.

Etumal tam er nach Baufe. Er hatte auf einem benachbarten Borfe gearbeitet und wollte etwas bolen; er backte an nichts Wibriges und trat begwegen freimfithig in die Stube. Sein Bater fprang auf, fobald er ihn fab, griff ihn und wollte ihn zur Erbe werfen; Stilling aber ergriff seinen Bater an beiben Armen, hielt ihn so, baß er sich nicht regen konnte, und sah ihm mit einer Miene ins Sessent, die einen Felsen hatte spalten konnen. Und wahrtich! wenn er jemals die Macht der Lelben in all' ihrer Kraft auf fein Berg hat fturmen feben, so war es in biefem Zeitpuntte. Bilbelm tonnte biefen Bict nicht ertragen - er fuchte fich lodzureißen ? allein er tonnte fich nicht regen; bie Arme und Banbe feines Sohnes maren feft wie Stahl und convulftvifch gefchloffen. Bater! prach er fanftmuthig und buedbringenb, Bater ! -Guer Blut flieft in meinen Abern, und bas Blut - bas Blut eines feligen Engels reist mitch nicht's ur Buth! - ich verehre Euch-ich tiebe Guch - aber - hier ließ et seinen Water los, fprang gegen bas Benfter und rief: "Ich möchte fchreien, bag bie Etotugel an ihrer Achfe' bebte und bie Stetne gite terten." 1 Run trat er feinem Bater wieber naber unb prach mit fanfter Stimme: "Bater, was habe ich gethan,

was ftrafwürdig ift?" — Wilhelm hielt fich beibe Bande vor's Gesicht, schruchzte und weinte. Stilling aber ging in einen abgelegenen Winkel bes Saufes und weinte laut.

Des Morgens früh packte Stilling feinen Banbel und sagte zu seinem Bater: Ich will außer Laub auf mein Handwert reisen, laßt mich im Frieden ziehen, und die Thränen schossen ihm wieder die Wangen herunter. Nein, sagte Wilhelm, ich lasse dich jest nicht ziehen, und weinte auch. Stilling konnte das nicht ertragen, und blieb. Dieses geschab 1761 im Berbst.

Kurz hernach sand sich zu Florenburg ein Schneisbermeister, der Stilling auf einige Wochen in Arbeit verlangte. Er ging hin und half dem Mann nähen. Des solgenden Sonntags ging er nach Tiefen bach, um seine Grosmutter zu besuchen. Er sand sie am gewohnten Plat hinter dem Osen sitzen. Sie erkamte ihn bald an der Stimme, denn sie war staarblind und konnte ihn also nicht sehen. Heinrich, sagte sie, komm', setze dich hier neben mich! Stilling that das. Ich habe gehört, fuhr sie sort, daß dich dein Bater hart hält, ist wohl deine Rutter schuld daran? Nein, sagte Stilling, sie ist nicht schuld daran, sondern meine betrübten Umstände.

"Hore, sagte die ehrmurbige Frau, es ist dunkel um mich her, aber in meinem Herzen ist's besto heller; ich weiß, es wird dir gehen wie einer gehörenden Frau, mit vielen Schmerzen mußt du gebören, was aus dir werden soll. Dein seliger Großvater sah das Alles voraus. Ich benke mein Lebtag daran, wir kagen einmal des Abends auf dem Bette und konnten nicht schlasen. Da sprachen wir dann so von unsern Kindern und auch von dir, denn du bist mein Sohn und ich habe dich erzogen. Ja, sagte

er, Margarethe! wenn ich boch noch erloben möchte; was ans dem Jungen wird. Ich weiß nicht: Wilhelm — wird noch in die Alemme. kommen, so start als er setzt des Christenehum treibt, wird er's nicht aussühren, er wird ein frommer, ehrlicher Mann bleiben, aber er wird noch etwas ersahren. Denn er spart gern und hat Lust zu Geld und Ent. Er. wird wieder heirathen, und dann werden seine gedrechlichen Füße dem Kopse nicht solgen können. Aber der Junge, der liebt nicht Geld und Ent, sondern Wücher, und davon läßt sich's im Bauernstand uicht leben. Wie die beiben zusammen stehen werden, weiß ich nicht! — Wer der Junge wird doch am Ende gläcklich sein, das kann nicht sehlen. Wenn ich eine Art mach, so will ich damit hauen, und wozu unser Herr Gott einen Menschen schafft, dazu will er ihn auch branden!

Stilling wars, als wenn er im bunteln Heiligthum gesessen Drakel gehört hatte, es war, als weinn er myndtwäre und aus der dunkeln Gruft seines Großvakers die gewohnte Stimme sagen hörte: "Sei getroft; Heine sich, der Gott beiner Bater wird mit dir seine!"

Nun rebete er noch ein und anderes mit seiner Großemutter. Sie ermahnte ihn, geduldig und großmutchig zu sein, er versprach's mit Thränen und nahm Abschied von ihr. Als er vor die Thüre tam, übersah er seine alten romantschen Gegenden; die Herbstsonne schien so held mnd shind darüber hin, und da es noch frühe am Tage war, so beschloß er, alle diese Outs noch einmal zu besuchen und über das alte Schloß nach Floren burg zurückzugehen. Er ging also den Hof hinauf und in den Wald; er sand noch alle die Gegenden, wo er so viele Süßigeleiten genossen hatte, aber der eine Strauch war vers

machlen-und iber andere ausgewobsteilbas that ihm. Leide Er spazierte langsam ben Berg hinauf ihis auf 8:Schloß, auch iba waren viele Mauerneumsefallen, die in seiner Augend noch gestanden hatten; Alles war veründert; nur bei Hollunderstrauch auf dem Ball westwarts stand noch.

Er stellte sich auf die bodifte Spitze zwifden die Ruinen, er konnte ba über Alles hinwegfeben. Run überschaute er ben Weg von Tiefenbach nach Zellberg. Ihm traten alle bie schönen, Morgen vor feine Seele, mit ihrem berrlichen Benug, ben en bie Strede berauf empfunden batte. Nun blidte er nordmärts in die Ferne und fah einen boben blauen Berg; er ertaunte, baf biefer Berg nabe bei Dorlingen mar; num traten ihm alle bortigen Scenen flar vor's Gemith, fein Schickfal auf der Rauchkammer und alles Andere, was er da gelitten hatte. Run fab er meftwarte bie Leinborfer Wiesen in ber Ferne liegen, er fuhr ausammen und es schauberte ibm in allen Gliebern. Südwarts fah er bie Breifingen Berge mit ber Saibe, wo Anna ihr Lieb fang. Südwestwärts; fielen, ihm bie Rleefelder Gefilde in bie Amen, und mit einem Mal überdachte er fein: turges und mühfeliges Leben. Er fank auf die Rnice, meinte taut und betete feurig gum Allmächtigen um Gnade und Erbarmen. Dun ftand er auf, feine Seele fcmamm in Empfindungen und Rraft; er fobte fichneben ben Sollunber-Brauch nabm feine Schreibtgfel aus ber Tafche und fcwieb :

Sört, ihr libben Bögelein,
Eures Freundes ftille Klagen!
Sört, ihr Baune, groß und klein,
Bas euch meine Seufger fagen!
Belte Blumen hotchet ftill,
Bas ich jeso fingen willn

Mutter-Engel! wallst bu nicht hier auf biefen Grasesspitzen? Beilft du wohl beim Monvenlicht Glänzend an den Rasenstigen: Bo dein Herz sich so erzoß, Als dein Bint noch in mich floß?

Schaut wohl bem veitlärtes Aug' Diese matten Sonnenstrahlen? Blidst bn aus bem Lasurblau, Das so viele Stern' bemalen, Bohl zweiten auf mich hin, Benn ich bang und trautig bin?

Ober schwebst bu um nich her, Benn ich oft in truben Stunden, Da mir war bes Gerg so schwer, Einen ftillen Luß empfunden? Trank ich bana mit himmeletust Aus ber sel'gen Mutterbruft?

Auf bem fanften Mondekftrahl, Fibrft bu ernft und fill von hinnen, bentft ben Flug zum Gernenfal, An den hohen himmelszinnen, Wird bein Wagen weißlichtblau zu bem fchönften Morgenthau.

Bater Stilling's Silberhaar Kräuselt sich im ew'gen Binbe, Und sein Auge sternenklar Bieht sein Dortchen sanft und linde Bie ein goldnes Wölkchen ziehen Und der fernen Belt entstiehen.

Hoch und fark geht er baber, Bie ihm wird bas Leben ichwer, Bie ihn flieben alle Freuden. Tief fich beugenb, blidt er bann Dort bas Priefpilokein in.

Licht und Recht ftrahlt weit und breit, Bater Stilling fieht mit Wonne, Bie nach fcmerer Brufungezeit Glangt bie unbewoltte Conne. Die verföhnte Ronigin, Muf bes Lieblinge Scheitel bin.

Bergnügt stand nun Stilling auf und steckte seine Schreibtafel in die Tafche. Er fah, baf ber Rand ber - Sonne auf ben sieben Bergen zitterte. Es schauerte etwas um ihn ber, er fuhr zusammen und eilte fort, ift auch seitbem nicht wieber babin gekommen.

Er hatte jest bie wenigen Wochen, welche er zu Florenburg mar, eine fehr fonderbare Bemuthebeschaffenheit. Er war trautig, aber mit einer folden Bartlichteit vermischt, daß man wünschen follte, auf folche Weise immer traurig zu sein. Die Quelle von biesem feltfamen Zustand bat er nie entbeden konnen. Doch glaube ich, die häuslichen Umftanbe feines Meisters trugen viel bazu bei; es war eine fo ruhige harmonie in biefem Saufe; mas Giner wollte, bas wollte auch ber Andere. Dazu hatte er auch eine große wohlgezogene Tochter, die man mit Recht unter bie größten Schönheiten bes gangen Landes zählen mußte. Diese fang unvergleichlich und konnte einen Borrath von vielen ichonen Liebern.

Stilling fpurte, bag er mit biefem Mabchen fom= pathisirte, und sie auch mit ihm, boch ohne Reigung, fich zu beirathen. Gie konnten Stunden lang gusammen= figen und fingen ober fich etwas erjählen, ohne bag etwas Bertrauliches mit unterlief, als bloß gartliche Freundschaft. Was aber endlich baraus hätte werben können, wenn biefer Umgang lange gebauert batte, bas will ich nicht untersuchen. Indeffent genof boch Stilling biefe Beit manche vergnägte Stunde; und blefes Bergnügen würde vollkommener gewesen sein, wenn er nicht nöthig gehabt hatte, wieder zurück nach Leinborf zu gehen.

An einem Sonniag Abend saß Stilling mit Liedhen (so hieß das Mädden) am Tisch und fangen zesammen. Ob nun das Gled einigen Eindruck auf sie macht, oder ob ihr fonst etwas Trauriges einsiel, weiß ich nicht, sie fing herzlich an zw weinen. Stilling fragte sie, was ihr sehlte ? Sie fagte aber nichts, sondern kand auf und ging fort, kun auch diesen Abend nicht wieder. Sie bisod von der Zeht un melandsolisch, ohne daß Stilling damais gewahr wurde, warum. Diese Beränderung machte ihm Unruhe, und zu einer andern Zeit, da sie beide wiederung allein warun, septe er so hart an sie, daß sie endlich solgenden Gestalt unstäng:

"Hetured, ich kunz und darf dir nicht sagen, was mir sehlt, ich will dir aber etwas erzählen: Gs war eins mal ein Währigen, das war gut und fromm und hattetine Luft zu unzächtigem Leben; aber sie hatte ein zärt: liches Herz, auch war sie schön und tugendsam.

"Diese ging an einen Abend auf ihrer Schlaftammer ans Fenster zu stehen, ver Bollmond schien so schön in den Hof, es war Sommer und Alles draußen so still. Sie betam Lust, noch ein wenig heranszugehen. Sie ging still zur Hinterhitte hinaus in den Hof und aus den Hof auf die Wiese, die daran stieß. Hier sehte sie hin unter eine Hoste in den Schatten und saug mit letzer Stimme: "We eicht qualonde Gedanten!" (Dieses war eben das Bed, wolches Lie schen den Sonntag Abend mit Stilling sing, aben sie so angerordentlich trung wurde.) "Rachdem sie ein: pass Serse gesungen

botto, lom sin wollheitanuten Mingling zu ihr, ber grante fie und fragte: Do fie wold ein tein wenig mit ihm bie : Wiefen: herunter, spazieren: moltei? "Sie that's minht genn, both ale er fie febr utthigte, forging fie mit. Als sia nun cine Strede aufammen gernanbellicatten . formunde bem Mabchen auf einmal Alles fremb. Sie befande find in einer gang unbefannten Gegend, ber Jüngling niber ftand land und weiße neben ihr emie ein Tobter ben anf ber Bahra liegt, und fab fie erichredlich en. Dein Madchen rounder tentebange, und fferbateternecht berglach, chafe aber doch bet lieber Gott genfleig fein midde. Mung benbe mit der Füngleite auf einmatimit dem Arm bemine mad favach mit, bolber Stimme: Da fiebumienes, bin er geben mird! Gie fab von fich bingeine Beibeverlon fteben. welche ihr felbst leber abutlich oben mohl nanishmide war : lie batte, alte Aumben aufbatt, ban Rleiber mit fich hangen, und ein Aleines Rind auf; bent Airm; weldes den fo . amulich ausgeb. Sieb! fagte ber Beift fremer, bas ift fcon das britte une beliche Rind, das ber abien wirft. Das Midden erfdrack und fant in Dhumacht. Mis ufie wieber au fich falber tam, ba lag fie ein ihrem Betk burid sichweitete por Angel , fle glaubte aber fie hatte getnäumt. Siebe, Beinvich bad liegt mir immer fo im Sinn, und bekimegen bin ich traueig." Stilling fette bart an fie mis Fragen, ob ibn das nicht, selbst wassirt ware: 2 : Allein fie languete ich beständig und ibeterate. boig es mine Defendre ware, die fie hatte engablen horen. Die trangen Lebens gefchichte ibiefer bedauern swürdiges Merfan Sanses sendid, ausgewiesen, bag die bieferschwecke lichen Albumge felbenemen gehaht haben i fand mun läft os, fich leicht bequeileng wenumglie bamals is melinde

lifch geworben. Ich übergehe ihre Hiftorie uns wichtigen Grunben, und fage um fo viel: Gie beging ein Sabr bernach eine kleine, gang wohl zu entschuldigende Thorbeit: biefe war ber erfte Schritt zu ihrem Fall, und biefer bie Arfache ihrer folgenben fehweren und betribbten Giblich fale. Sie war eine eble Geele, begabt mit vortrefflichen Leibes: und Geiftesgeben; nur ein Sang gur Barthet feit, mit etwas Leichtfinn verbunben, war bie entfeunte Urfache ihres Unglands. Aber ich glauche, ihr. Schmelzer wird figen und fie wie Golb im Feuen kuntern, und wes wing, ob fie nicht bermaleinft holler glangen wirb, ale ibre Richter, die ihr bas Heirathen verboten, und wann fie bann ein Rind von ihrem vertobten Brantigam sur Welt brachte, so machte fie mit bem: Merkeichen einer Erzhure am Brunger fteben. Bebe ben Gefehnebern; welche! - boch ich muß einhalten, ich werbe nichts beffern, wohl laber bie Sache verfchimmern. Roch efte Web mit einem Fluch. Bebe ben Jung lingen, welche ein armes Mabchen blog: als ein Wertzeug ber Bolluft aufeben, und verflucht fer ber vor Gott und Denichen, ber ein gutes frommes Rind gu Fall bringt und fie berntich im Glent verberben läft!

Harr Baftor Stollbein: hatte indessen Stilling pu Floven.burg entdedt, und er ließ ihn rusen, als er die lette Woche daselbst bei seinem Meister war. Er ging hin. Stollbein saß in einenuSessel und schrieb. Stils ling stellte sich hin, mit dem Hut unter dem Arm.

"Bio geht's, Stilling?" fengte ber Prediger. Mir geht's schlecht, Henr Paftor, gerabe wie ber Taube Rod, bie nicht-faced, wo ihr Fuß ruhen konnte. "Gog geht in ben Ruften!"

Ro tann bie Thure nicht finden.

Stollbein lachte berglich und fagte: "Das tauen wocht fein. Ener Bater und Ihr nahmet es mir gewiß fibel, abs ich Eurem Obeim Simon fagte: Ihr folltet naben; benn turk barauf ginget Ihr in's Preufische und wolltet bem Boftor Stollbein zu Tros Schulbalten. 3ch bab's wohl gehört, wie es gegangen hat. Nun, ba Ihr lang berumgeflattert babt und bie Thure nicht finden konnt, fo ift es wieber an mir, bag ich Euch eine zeige."

D herr Baftor! fagte Stilling: Wenn Gie mie um Rube heifen tonnen, fo will ich Sie lieben ale einen

Engel, den Gott zu meiner Hulfe gefandt bat.

Ja, Stilling! jest ift Gelegenheit vorhanden, qu welcher ich Euch von Jugend auf bestimmt, hatte, warum ich barauf trieb, baf Ihr Latein lernen folltet, warum ich fo gerne fah, daß Ihr am Handwert bliebet, als es au Zeilberg nicht mit Euch fert wollte. Ich hafite barum, bag Ihr bei Krüger maret, weil Ench ber gewiß vor und nach auf-feine Seite und von mir ab warbe gezogen haben, ich burfte aber auch nicht fagen, warum ich fo mit Euch verfuhr, ich meinte es aber gut. Waret Ihr am Sandwert geblieben, fo hattet Ihr jest Kleiber auf bem Leib und fo viel Gelb in ber Band; um Euch belfen zu tonnen. Undwas hätte es Euch benn geschabet, estift ja jeht nuch frühe genug für Euch, um glindlich zu werben. Hört I bie biefige lateinische Schule ift wataut, Ihr follt hier Rettor werben; Ihr habt Ropf genug, basjenige batt einzuholen, wus End etwa noch an Biffenfchaften und Sprachen feben Binnte." Stillenge Berg erweitente fich. Er fab fich gleichsam

aus einem kinftern Reiber im einer Lavabies verfest. Ge

tonnte nicht Worte gonng finden, bem Paftor zu banden; wiewohl er boch einen heimtichen Schauer fühlte, wieder eine Schulbebienung anzutreten.

Herr Stoll bein suhr indessen fort: "Aur Ein Answein ist hier aufznlösen. Der hiesige Magistrat muß dazu dispositit werden, ich habe schon geheim gearbeitet, die Leute sondit und sie geneigt für Euch gesunden. Allein Ihr wist, wie's hier gestellt ist, sodald ich nur ansange, etw was Autläckes durchzuseten, so halten sie mir gerade deswegen das Widerspiel, weil ich der Pastor din, desse wegen mussen wir ein wenig simuliren und sehen, wie sich das Ding schelen wird. Bleibet Ihr nur ruhig an Turem Handwert, die ich Euch sage, was Ihr thun sollt."

Stilling war zu Allem willig und ging wiebet

auf feine Wertftatt.

Bor Weihnachten hatte Wilhelm Stilling sehr viele Reiber zu machen, baber nahm er seinen Sohn zu sich, bamit er ihm helsen möchte. Raum war er einige Tage wieber zu Leinborf gewesen, als ein vornehmen Florenburger, ber Gerichtstöchöffe Reilhof, zur Stubensthire hereintrat. Stilling blithte eine Rose im herzen auf, ihm ahnte ein glücklicher Wechste.

Reilhof war Stollbeine größter Feind; nun hatte er eine heimtiche Bewegung gemerkt, daß man danit ums sing, Stilling zum Rekter zu wählen, und diefes war fo recht nach seinem Sinn. Da er nun gewiß glaubte, der Paskor würde ihnen mit aller Macht zuwiher sein, so hatte er sehon seine Maßregeln genommen, um die Sache besto mächtiger durchzusehen. Deswogen stellbe eo Bilhelm und seinem Sohn die Gathe wer, und hiels darum an, daß Stilling ause Newjahr zu ihm im seine

Haus ziehen und mit seinen Kindern eine Privat-Insormation in der lateinischen Sprache vornehmen möchte. Die andern Florenburger Bürger würden alsbann vor und nach ihre Kinder zurihm schieden; und die Säche würde ficht so zusammenbetkin; daß man sie auch gegen Stolls brein 6 Willen würde durchsehn können.

Diese Absicht war höcht ungerecht, bein ber Paftor hutte die Auskahr über die lateinische, wie über alle ans dem Schulen in seinem Kirchspiel, und also auch bei jeder Machl die erste Stirame:

Stillings mußte bie geheime Liegenheit ber Sache. Er frante fich, baß sieh Alles so gut schillte. Doch burfte er vie Gesinmung ven Predigere nicht entbeden, damit Herr Keilh of nicht alsbalb seinen Borsah andern möchte. Die Sache wurde also auf diese Weise beschloffen.

Bilhelm und sein Sohn glaubte nunmehr gewiß, das bas Gude Gude intraglich, so das er ehrlich leben fonnte, wenn ernuchteirathen würde. Selbst die Stiefmutter fing an, sich zu freuen, denn sie kebte Stilling wirklich; nur daß sie nicht wuster, was sie mit ihm machen Lolle; sie fürchtete immer, er verdiene Kost und Straft nicht; geschweise die Kleiberg doch was das Leste betrifft, so war er ihr barin noch nie besichwertichigewesen; benn er hatte kann bie Rothdurft.

bei dem Schöffen Reillhof ein ind fing seine lateinische Information an. Als er einige Tage da gewesen war, that then Hern toulle in indseheim zu wisen, er möchte einwal zu ihm kommen, doth so das es Niemand gewahr winder. Dieses gesthat auch an einem Abend in der Danis werung auch Parken. Dar Passer freute Ach von Hern, das die

Sichen eine sache Wendung nahmen. "Gebt Richt! sagte er zu Stilling., wenn sie wogen Ewer einmal-eine sind und Alles regulirt haben, so mussen ste woch zu mie kommen und meine Einwidigung holen. Weil sie num immeriger wohnt sind, dumme Streiche zusmachen, so stad sie auch gewohnt, daß ich ihnen allezeit contrait din. Wie werden sie auf spitzige: Stücklreben studien ? — und wenn sie auf spitzige: Stücklreben studien ? — und wenn sie dann hören werden, daß ich mit ihnen einer Meinung din, so wird sie's winklich renen, daß sie Euch gewählt haben, allein dann ist's zu spätz Haltet Euch ganz ruhig und seid nur brav und seistig, so wird's gut gebun."

Indeffen fingen die Florenburger an, bes Abends nach bem Effen zum Schöffen Reith of zu kommen, um fich zu berathichlagen, wie man die Gache and boften angreifen möchte, um auf alle Fälle gegen ben Baftor gerliftet zu fein. Stilling hörte das Alles, und öftere mußte er hinausgehen, um durch Lachen ber Bruft Luft zu machen

Unter benen, die zu Keilhof kumm, war ein sonders licher Mann, ein Franzose von Geburt, der hieß Gabet. So wie nun Niemand wußte, wo er eigentlich her war, besigkeichen ob er lutherisch oder resonnirt war, und warmier des Sommers ebensowohl wollene Oberstrümpfe mit Knöpfen an den Seiten trug, als des Winters; wie anch, woher er zu dem vielen Gelde kam, das er innner hatte, so wußte anch Niemand, mit wolcher Partei er's hielk. Stilling hatte diesen wunderlichen Helligen schon kennen gelernt, als er in die lateinische Schule ging. Gap et konnte Niemand leiden, der ein Werkeltugs-Mansch war; Lente, mit denen er ungehen sollte, mußten Foner woch Erieb, und Wohrheit und Erkenntwiss in sich haben; wonder so Nemand kand, dann war er offen und vertrunticht

Da er und zu Flor an daug Riemach von ber Artiveliffe. to machte er fich ein Plaifir baraus, fie Alle gusammen, ben Mafton: mitgerechnet, gum Narren zu haben. Stilling aber fatte ihm von jeber gefallen, und nun, ba er erwachten und Informator bei Reilhof mar, fo tam ge oft bin, um ihn zu besuchen. Diefer Babet fag and spohl des Abends da nub hielt Rath mit ben Ambern; biefes, war aber nie fein: Ernft; fondern: nur, min feine Freude an ihnen au haben. Einmal, als ihrer fechs bis acht recht ernftlich an ber Schulfache überlegten, fing er an : "Sort, Ihr Rachbeirn, sich will Euch was erpublen: Als ich noch mit bem Kanen auf bem Ruden längs bie Thuren ging und Bute fell trug, fo tam ich and von ungefähr einmal ins Königreich Siberien, und war in bie hauptstadt Emngie; nun war ber Ronig eben gestorben und bie Reichstände wollten einen andern mablen: Nun war aber ein Umftanb babei, worauf Alles entam: das Reich Kreug=Spinn=Land grangt an Giberien, und beibe Staaten haben fich feit ber Gunbftuth ber immer in ben Haaren gelegen, blog aus ber Molache: Die Siberier haben lange in die Sobe fiebenbe Ohren, wie ein Efel, und bie Kreug = Spinn = Lander baben Ohrlauven, Die bis auf Die Schulter bangen. Rum war von jeber Streit unter beiben Bollern; Jebes wollte bahaupten, : Abam batte Ohren gehabt wie fie. Defi= wegen, mußte in beiben Lanbern immer ein rechtgläubiger Rouig erwählt werben; bas beste Zeichen bavon war, wenn Remand gegen bie andere Nation einen unverföhnlichen Dag batte: Ale ich nun ba war, fo hatten bie Siberier einen vortrefflichen Dann im Borfchlag, ben fie nicht fo fehr wegen feiner Rechtglänbigfeit, als vielmehr wegen

seiner vortrafflichen Gaban zum König machen mallten. Kur er hatte hoch in die Höhe stehende Ohren und auch herabhängende Ohrlappen, er trug also in dem Fall auf keiden Schultern; das wollte zwar Bielen nicht gefallen, doch man mählte ihn. Nan beschloß der Reicherath, daß der König mit der wohlgeordneten hochshrigten Armee gegen den laugshrigten König zu Felde ziehen sallte; das geschat. Allein, was das einen Marm gab! — Beide Könige lamen ganz friedlich zusammen, gaben sich die Hände und hießen sich Brüder. Alsofort sehte man den König mit den Zwitterohren wieder ab und schnitt ihm die Ohren ganz weg, nun konnte er laufen."

Der Bürgermeister Scuttetus nahm seine lange Pseife aus bem Mund und sagte: ber Herr Gapet ist boch weit in der Welt umbet gewesen. Ja wohl! sagte ein Anderer, aber ich glande, er gibt und einen Stich; er will damit sagen, wir wären Alle zusammen Esel. Schöffe Reilhof aber lachte, blickte Herrn Gapet heimlich an und sagte ihm ins Ohr: die Rarren verstehen nicht, daß Sie den Pastor und sein Consisterium damit meinen. Stilling aber, der ein guter Geographus war und überhaupt die ganze Fadel wohl verstand, lachte recht herzlich und sehwieg. Gapet sagte Reilhof wieder ins Ohr: Sie haben's halb und halb errathen.

Nachdem man nun glaubte, sich in: gehörige Sichen beit gesetzt zu haben, so schiedte wan um Fastmacht eine Deputation an den Bastor ab; Schösse Leilhof ging selbst mit, benn er muste das Wort führen. Stilling wurde Zeit und Weile lang, die sie wieder tamen, um zu hören, wie die Sache abgelaufen wäre. Er hörte es auch von Wort zu Wort, Leilhof hatte den Bourng gethaus

"Sem Paftor! wie haben mas einen lateffesten Schutsmeifter ausgefucht, wir kommten ber, um es Ihnen anzuklindigen:"

Ihr habt mich aber nicht vorher gefragt, ob ich ben

auch haben will, ben 3hr ausgesucht habt.

"Davon ift die Frage nicht, die Kinder find unfer,

Die Schule ift unfer und auch ber Schulmeifter."

Aber wulcher unter End versteht wohl so viel Latein, son einen solchen Schulmeister zu pruffen, ob er auch wohl zu bem Ante nutt?

"Dazu haben wir umfere Leute."

Der Fürst aber sagte: Ich soll ber Mann fein, ber ben biefigen Rettor examinirt und bestätigt, versteht Ihr mich!

"Definegen tommen wir ja auch ber."

Nun bann! ohne Beitläufigkeit — ich habe and einen ausgefucht, ber gut ift, — und bas ift — ber bekannte Schulmeifter Stilling!

Reilhof und seine Leute saben sich an. Stollbein aber stand und lächeste mit Triumph, und so schwieg man eine Welle und sagte gar nichts.

Reithof erholte fich endlich und fagte: "Run benn,

for find: wit ja einer Deinung !"

and Ba, Siboffe Starrt opf! wir waten benn bech endlich einmall vister Meinung! bringt Euern Schule weister bar, ich will ihn bestätigen und elnseben.

"Seiweit find wet noch nicht, Herr Paftor! wit wollen cin eigenes Schulhaus für ihn haben und bie kateinliche Schule von der beutsthen fepariten."

(Denne beibe Copalen maren vereinigt; jeber Schulemalfter befan ben halben Gehalt; und ber lateinisch half bemi bangitten in ben Ubrigen Stunben;)

Gott verzeih mir meine Gunbe! ba faet boch ber Teufel wieder sein Untraut. Wovon foll benn Guer Rettor leben?

"Das ist wiederum unsere Sache und nicht die Ihrige."

Bort, Schöffe Reilhof! Ihr feib ein recht bummer Rerl! ein Bieb, fo groß als eines auf Gottes Erbboben geht, - gehet nach Saus!

"Was? Ihr — Ihr — scheltet mich ?"

Beht, großer Rarr! Ihr follt nun Guren Stillin a nicht haben, so mahr ich Paftor bin ! und bamit ging er in

fein Rabinet und ichlof die Thure hinter fich au.

Noch ebe ber Schöffe nach Haus tam, erhielt Stilling Orbre, nach bem Bfarrbaus zu tommen, er ging und bachte nicht anders, als er würde nun zum Rektor eingesett werben; allein wie erschrack er nicht, als ihn Stollbein folgendergeftalt anredete:

"Stilling! Eure Sache ift nichte. Wenn Ihr nicht in's größte Elend, in Sunger und Rummer gerathen wollt, fo melirt Euch nicht wetter mit ben Worenburgern."

Und hierauf erzählte ihm der Baftor Alles, mas vor-Stilling nahm mit größter Wehmuth gefallen war. Wichieb von bem Baftor. Seib zufrieden! fagte Berr Stollbein, Sott wird Euch noch fegnen und gludlich machen, bleibt nur an Eurem Handwert, bis ich Guch

jonst anständig verforgen kann.

Die Florenburger murben indeffen bofe auf Stilling, weil er, wie fie glaubten, heimlich mit bem Paftor einverstan= ben war. Sie verließen ihn also auch und wählten einen Anbern. Herr Sto II bei n lieft ihnen für diesmal ihren Willen; fle machten einen neuen Rektor, gaben ihm ein besonderes haus, und ba fie ber alten bentichen Schule ben Gehalt nicht entziehen konnten und burften, zu einem neuen aber keinen

7

Rath wußten, so beschlossen fle, ihm sechzig Rinber zum Lateinlernen zu verschaffen und von jedem Rinde jährlich vier Reichsthaler zu bezahlen. Allein ber rechtschaffene Mann hatte das erfte Biertetjahr fechzig, hernach vierzig, zu Ende bes Jahrs zwanzig, und endlich taum fünf, so bag er, bei aller Mühe und Arbeit, endlich im hunger, Rummer und Elend ftarb und seine Frau und Rinder bettelten.

Nach biesem Borfall gab fich herr Stollbein in Rube, er fing an stille zu werden und fich um nichts mehr gu befümmern ; er perfah nur blog feine Amtegefchafte, und zwar mit aller Treue. Der Hauptfehler, welcher ihn so oft zu thörichten Handlungen verleitet hatte, mar ein Familien= ftolz. Seine Frau batte vornehme Berwandte, und bie fab er gerne boch and Brett tommen. Auch er felber ftrebte gerne nach Gewalt und Ehre. Diefes ausgenommen, war er ein gelehrter und sehr gutherziger Mann; ein Armer kam nie fehl bei ihm, er gab, so lange er hatte, und half bem Elenben, fo viel er tonnte. Nur bann mar er ausgelaffen und unerbittlich, wenn er fah, bag Jemand von geringem Stand Miene machte, neben ihm emporzufteigen. Aus biefer Urfache mar er auch Johann Stilling immer feinb. Diefer mar, wie oben gefagt worden, Commercien=Bra= fibent bes Salen'schen Lanbes; und ba Stollbein ein großer Liebhaber von Bergwerten mar, fo ließ er Beren Stilling immer merten, bag er ihn gar nicht für bas erkannte, was er mar; und wenn Jener nicht bescheiben genug gewesen mare, bem alten Manne nachzugeben, fo hatte es oft harte Stofe abgefest.

Doch zeigte Stollbein's Beispiel, bag Gute bes Bergens und Redlichkeit niemals ungebeffert fterben laffe.

Einmal mar eine allgemeine Gewerten-Rechnung ab-

zulegen, so daß also die vornehmsten Commercianten des Landes bei ihrem Präsidenten Stilling zusammentommen mußten. Herr Pastor Stollbein kam auch, deßegleichen Schöffe Keilhof, mit noch einigen andern Florens burgern. Herr Stilling ging auf den Pastor zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn neben sich an die rechte Seite und ließ ihn da siten. Der Prediger war die ganze Zeit über außerordentlich freundlich. Nach dem Mittagesessen sing er an:

"Meine Herren und Freunde! Ich bin alt und ich stühle, daß meine Kräfte mit Gewalt abnehmen, es ist das lette Mal, daß ich bei Ihnen bin, ich werbe nicht wieder herkommen. Ist nun Jemand unter Ihnen, der mir nicht vergeben hat, wo ich ihn beleidigt habe, den

bitte ich jest von Bergen um Berfohnung."

Alle Anwefenden faben fich an und ichwiegen. Berr Stilling konnte bas unmöglich ausstehen. herr Paftor! fagte er, bas bricht mir mein Berg! - Bir find Menschen und fehlen Alle; ich habe Ihnen unendlich viel zu banten, Sie baben mir bie Grundmahrbeiten unferer Religion bei= gebracht, und vielleicht habe ich Ihnen oft Anlag jum Mergerniß gegeben, ich bin alfo ber Erfte, ber Gie von Brund feiner Seele um Berzeihung bittet, wo er Sie beleibigt hat. Der Paftor wurde fo gerührt, daß ihm die Thranen bie Bangen herunter liefen; er fand auf, umarmte Stillingen und sagte: Ich habe Sie oft beleidigt. Ich bedaure es, und wir find Bruber. Nein, fagte Stilling, Gie find mein Bater ! geben Gie mir Ihren Segen ! Stollbein hielt ihn noch fest in ben Armen und fagte : Sie find gefegnet, Sie und Ihre gange Familie, und bas um bes Mannes willen, ber fo oft mein Stoly und meine Freude war.

Dieser Auftritt war so unerwartet und so rührend, bag die meisten Amwesenden Thranen in Menge vergoßen, Stilling und Stollbein aber am meisten.

Nun stand ber Prediger auf, ging herab zu Schöffe Keilhof und ben übrigen Florenburgern, lächelte und sagte: Sollen wir denn auch an diesem Rechnungstage unserer Rechnung zusammen abmachen? Keilhof antwortete: Wir sind Ihnen nicht böse! — Ja! versete Herr Stollebein, davon ist hier die Rede nicht. Ich bitte Euch Alle seirlich um Vergebung, wo ich Euch beleidigt habe! — Wir vergeben Ihnen gerne, erwiderte Keilhof, aber das müßten Sie auf der Kanzel thun.

Stollbein fühlte sein ganzes Feuer wieder, doch schwieg er stille und sehte sich neben Stilling hin. Dieser aber wurde so voll Eiser, daß er im Gesicht glühte. Herr Schöffe! fing er an, Sie sind nicht werth, daß Ihnen Gott Ihre Sünden vergibt, so lange Sie so denken. Der Herr Pastor ist frei und hat seine volle Pflicht erfüllt. Christus gebeut Liebe und Berschnlichkeit. Er wird Euch Euren Starrsinn auf den Kopf vergelken.

herr Stollbein schloß biese ruhrende Seene mit ben Worten: Auch bas soll geschehen, ich will meine ganze Gemeinde öffentlich auf ber Kanzel um Bergebung bitten und ihnen weissagen, daß Einer nach mir tommen werbe, ber ihnen eintranten wird, was sie an mir verschulbet haben. Beibes ift auch in seiner ganzen Fülle geschehen.

Rurg nach biefem Borfall ftarb herr Stollbein im Frieden und wurde zu Floren burg in der Kirche bei seiner Gattin begraben. In seinem Leben wurde er gehaßt und nach seinem Cobe beweint, geehrt und geliebt. Be-

nigftens Beinrich Stilling bielt ibn Lebenstang in ehrwürdigem Unbenten.

Stilling war noch bis Oftern bei bem Schöffen Reilhof, allein er merkte, baß ihn ein Jeber sauer ansah, er wurde also auch bieses Lebens mube.

Run überlegte er einmal bes Morgens im Bette feine Umftanbe; ju feinem Bater gurudzukehren war ibm ein erschrecklicher Gebante; benn bie vielen Felbarbeiten batten ihn auf die Lange zu Boben gebrudt, bazu gab ibm fein Bater nur Speise und Trant; benn mas er allenfalls mehr verdiente, bas rechnete ibm berfelbe auf ben Borfchuff, ben er ihm in früheren Jahren gegeben batte, wenn er mit bem Schullobn nicht austommen tonnte; er burfte alfo noch nicht an Rleiber benten, und biese waren boch binnen Jahresfrift gang unbrauchbar. Bei anbern Meiftern gu arbeiten war ihm ebenfalls fchwer, und er fab, bag er fich auch bamit nicht retten tonnte, benn ein balber Gulben Wochenlohn trug ihm in einem ganzen Jahre nicht fo viel ein . ale nur bie allernothwenbigften Rleiber erforberten. Er wurde halb rafend, fuhr aus bem Bette und rief: Alle machtiger Gott! was foll ich benn machen? - In bem Augenblide mar es ibm, ale wenn ibm in bie Seele gefprocen murbe: Bebe aus beinem Baterlande, bon beiner Freundschaft und ans beines Baters Sans in ein ganb, bas ich bir zeigen will! Er fühlte fich tief berubigt und beschlof alsofort, in bie Frembe gu geben.

Diefes geschah Dienstags vor Oftern. Denselbigen Tag befuchte ihn fein Bater. Der gute Mann butte wieberum feines Sohnes Schidfal vernommen, und begwegen tam er nach Florenburg. Beibe festen fich que

fammen auf ein einsames Bimmer, und nun fing Bil-

helm an:

"Heinrich! ich komme zu Dir, mit Dir Rath zu pflegen; ich sehe nunmehr klar ein, daß Du unschuldig gewesen bist. Gott hat Dich gewiß zum Schulhalten nicht bestimmt, das Handwerk verstehft Du; aber Du bist in solchen Umständen, wo es Dir die Nothdurft nicht verschaffen kann; und bei mir zu sein, ist auch für Dich nicht, Du scheust mein Hans, und das ist auch kein Bunder; ich din nicht im Stande, Dir das Nöthige zu verschaffen, wenn Du nicht die Arbeit verrichten kannst, die ich zu thun habe, es wird mir selber sauer, Frau und Kinder zu ernähren. Was meinst Du, hast Du wohl nachgedacht, was Du thun willst?"

11 17: 17:

3

į

1

Bater! barüber habe ich lange Jahre nachgebacht; aber erst biesen Morgen ist mir klar geworben, was ich thun soll; ich muß in die Fremde ziehen und sehen, was

Bott mit mir bor hat.

Wir sind also einersei Meinung, mein Sohn! Wenn wir der Sache vernünftig nachdenken, so sinden wir, daß Deine Führung von Ansang bahin gezielt hat, Dich aus Deinem Baterlande zu treiben; und was kannst Du hier verwarten? Dein Oheim hat selber Kinder, und die wird er erst suchen anzubringen, ehe er Dir hilft, indessen gehen Deine Jahre um. Aber — Du — wenn ich Deine ersten Jahre — und die Freude bedenke, die ich an Dir haben wollte — und Du bist nun sort — so ist's um Stilkings Freude geschehen! Das Ebenbild des ehrlichen Alten. Hie Hier konnte er nicht mehr reden, er hielt beibe Hände vor die Augen, krümmte sich in einander und weinte saut.

Diese Scene war Stilling unausstehlich, er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich selber kam, stand sein Bater auf, brückte ihm die Hand und sagte: "Heinrich! nimm von Niemand Abschied, gehe, wann Dir der himmslische Bater winkt! Die heiligen Engel werden Dich bezgleiten, wo Du hingehst, schreibe mir oft, wie es Dir geht!" Nun eilte er zur Thüre hinaus.

Stilling ermannte sich, faßte Muth und empfahl sich Gott; er fühlte, baß er von allen Freunden ganz los war. Nichts hing ihm weiter an, sonbern er erwartete mit Berlangen den zweiten Oftertag, welchen er zu seiner Abreise bestimmt hatte; er sagte Niemand in der Welt etwas von seinem Borhaben, besuchte auch Niemand,

fonbern blieb zu Saus.

Doch konnte er nicht unterlassen, noch einmal zu guter Lett auf ben Kirchhof zu geben. Er that's nicht gerne am Tage, beswegen ging er bes Abends vor Oftern beim Licht bes vollen Mondes hin und besuchte Bater Stilling's und Dortchens Grab, sette sich auf jedes eine kleine Beile und weinte stille Thränen. Seine Empfindungen waren unaussprechlich. Er fühlte so etwas in sich und sprach: Wenn diese Beiben noch lebten, so ginge es dir weit anders in der Welt. Er nahm endlich ordentlich Abschied von beiben Gräbern und von den ehrwürdigen Gebeinen, die darinnen verwesten, und ging fort.

Den folgenden Oftermontag Morgen, Anno 1762, welches der zwölfte April war, rechnete er mit dem Schöffen Reilh of ab. Er betam noch etwas über vier Reichsthaler. Dieses Gelb nahm er zu sich, ging auf die Kammer, that seine brei zerlappten Hembe, das vierte hatte er an, ein Baar alte Strümpfe, eine Schlastappe, seine Scheere

und Fingerhut in einen Retfesad, zog darauf seine Kleiber an, die aus ein Paar mittelmäßig guten Schuhen, schwarzen wollenen Strümpsen, lebernen Hosen, schwarzen tuchenen Weste, einem ziemlich guten braunen Rock von schlechtem Tuch und einem großen Hut, nach der damaligen Wode, bestanden. Run krümmte er sein sadenrechtes braunes Haar, nahm seinen langen dornenen Stock in die Hand und wanderte auf Salen zu, wo er sich einen Reisepaß besorgte, und zu einem Thor herausging, das gegen Nordwesten sieht. Er gerieth auf eine Landstraße; ohne zu wissen, wohin sie führte, solzte er derselben, und sie brachte ihn am Abend in einen Flecken, welcher an der Gränze des Salen'schen Landes liegt.

Hier kehrte er in einem Wirthshause ein und schrieb einen Brief an seinen Bater nach Lein borf, in welchem er zärklich Abschieb von ihm nahm, und ihm versprach, sobald er sich irgendwo niederlassen würde, Alles umständlich zu schreiben. Unter den Bürgergästen, welche des Abends in diesem Hause tranken, waren verschiedene Fuhrzeute, eine Art Menschen, bei denen man sich am allerbesten nach den Wegen erkundigen kann. Stilling fragte sie, wohin diese Landstraße führe. Sie sagten: nach Schönenthal. Nun hatte er in seinem Leben viel von dieser weitberühmten Handelsstadt gehört; er beschloß also, dahin zu reisen, ließ sich beswegen die Oerter an dieser Landstraße und ihre Entsernung von einander sagen; dieses Alles zeichnete er in seine Schreibtasel auf und legte sich rubig schlasen.

Des anbern Morgens, nachbem er Kaffee getrunken und ein Frühstud genommen hatte, empfahl er sich Gott und setzte seinen Stab weiter: es war aber so nebelig, baß er kaum einige Schritte vor sich hinsehen konnte; ba er nun auf eine große Haibe kam, wo viele Wege neben einander hergingen, so solgte er immer demjenigen, welcher ihm am gedahntesten schien. Als sich nun zwischen zehn und elf Uhr der Rebel vertheilte und die Sonne durchbrach, so fand er, daß sein Weg gegen Morgen ging. Er erschrack herzlich, wanderte noch ein wenig fort, dis auf eine Anhöhe, da sah er nun den Fleden wieder nahe vor sich, in welchem er siber Nacht geschlafen hatte. Er kehrte wieder um, und da nun der himmel heiter war, so sah er die Heerstraße, die ihn binnen einer Stunde auf eine große Höhe führte.

hier setzte er fich au einen grünen Rasen und schaute gegen Subosten. Da sah er nun in ber Ferne bas alte Beisenberger Schloß, ben Giller, ben höchsten hügel, und andere gewohnte Gegenden mehr. Ein tiefer Seuszer stieg ihm in ber Brust auf, Thränen flogen ihm bie Bangen herunter; er zog seine Tafel herque und

schrieb:

Roch einmal blidt mein mattes Auge Rach biesen froben Bergen bin. D! wenn ich die Gefilde schame, Die jene Himmelstönigin Wir oft mit tüblen Schatten malte, Und lauter Womne um mich strablie;

So flist ich, wie in slifen Träumen, Die reinsten Lifte um mich web'n, Als wenn ich unter Sbens Wäumen Seh' Bater Abam bei wir steb'n, Als wenn ich Lebenswasser tränke, Am Bach in füße Obnmacht fänte.

Dann wedt mich ein Gebante wieber, So wie der ftarffte Donnerknall Sich wälft vom hohen Giller nieber, Und Blige gücken überall. Die hündin ftarrt und führt zusammen, Sie blinzelt in den lichten Flammen.

Dann sinkt mein Geist zur schwarzen Soble, Schaut über sich und um fich her, Dann kommt kein Licht in meine Seele, Dann schimmert mir kein Sternlein mehr, Dann ruf ich, bag die Felsen hallen, Und tausend Scho wiederschallen.

Doch endlich glänzt ein schwacher Schimmer, Der Menschenvater winket mir, Und seh ich euch, ihr Berge, nimmer, So blicht im Segen für und für! Bis euch der letzte Blick zertrümmert Und ihr wie Gold im Ofen schimmert.

Und bann will ich auf euren Soben, Dann, wann ihr einft erneuert feid, Umber nach Bater Stilling feben, Rich freuen, wo fich Dortchen freut, Dann will ich bort in euren hainen In weifen Rieibern auch erscheinen.

Bohlan! ich wende meine Blide Rach unbekannten Bergen hin, Und schaue nicht nach ench zurüde, Bis daß ich einst vollendet bin. Erbarmer! leite mich im Segen Auf diesen unbekannten Begen!

Run stand Stilling auf, trodnete seine Thränen ab, nahm seinen Stab in die Hand, den Reisesad auf den Ruden und wanderte über die Hohe ins Thal hinunter.

## III.

## Stilling's Wanderschaft.

Eine mahrhafte Gefdicte.



,

The state of the s

## Beinrich Stilling's Wanderschaft.

So wie Heinrich Stilling ben Berg hinunter ins Thal ging und sein Baterland aus dem Gesichte verslor, so wurde auch sein Herz leichter; er fühlte nun, wie alle Berbindungen und alle Beziehungen, in welchen er bis dahin so ängstlich geseuszt hatte, aushörten, und beßzwegen athmete er freie Luft und war völlig vergnügt.

Das Wetter war unvergleichlich schön; des Mittagstrank er in einem Birthshaus, das einsam am Wege stand, ein Glas Vier, aß ein Butterbrod dazu und wanderte darauf wieder seine Straße, die ihn durch wüste und die Oerter des Abends nach Sonnenuntergang in ein elendes Dörschen brachte, welches in einer moraftigen Gegend, in einem engen Thal in den Gesträuchen lag; die Häuser waren elende Hütten und standen mehr in der Erde, als auf berselben. An diesem Ort war er nicht Willens gewesen, zu übernachten, sondern zwei Stunden weiter; allein da er sich des Worgens srüh irr gegangen hatte, konnte er so weit nicht kommen.

An dem ersten Hause fragte er: ob Jemand im Dorfe wohne, der Reisende beherberge? Man wies ihm ein Haus, er ging da hinein und fragte, ob er hier Abernachten wonte? Die Frau sagte: Ja. Er ging in die Stube, lette fich hin und legte seinen Reisesack ab. Der Haus:

vater tam herein, einige Meine Rinber versammelten fich bei bem Tifch und bie Frau brachte ein Thranlicht, welches fie an eine banfene Schnur mitten in ber Stube aufbing; Alles fab fo armlich und, die Bahrheit zu fagen, so verbächtig aus, bag Stilling angst und bange wurde und lieber im lieben Balb geschlafen hätte; boch bas war gang unnöthig, benn er befag nichte, bas ftehlenswerth war. Inbessen brachte man ibm ein irbenes Schuffelden mit Sauerfraut, ein Stud Sped babei und barauf ein paar gebadene Gier. Er ließ sich's gut schmeden und legte fic aufe Strob, bas man ibm in ber Stube bereitet hatte. Er ichlief vor Mitternacht, meiftentheils aus Angft, nicht viel. Der Wirth und seine Frau schliefen auch in ber Stube in einem Alkoven. Gegen zwölf Uhr borte er die Frau zum Manne fagen: Arnold, schläfft bu? Rein, antwortete er, ich fclafe nicht. Stilling borchte, bolte aber mit Fleiß ftart Athem, bamit fie glauben follten, er fcbliefe feft.

Was mag das wohl für ein Mensch sein? sagte die Frau. Arnold erwiderte: "Das mag Gott wissen! ich habe den ganzen Abend nachgedacht, er sprach nicht viel; sollte es auch wohl eine rechte Sache mit dem Menschen sein?"

Denke doch nicht gleich etwas Arges von ben Leuten! versette Trine, er sieht so chrlich aus, wer weiß, was er all für Unglück schon erlebt hat; gewiß, er dauert mich; sobald als er zur Thüre hereintrat, kam er mir so traurig vor, unser Herr Gott wolle ihm doch beistehen; ich kann sehen, daß er etwas auf dem Herzen hat.

"Du haft recht, Trine!" autwortete Arnolb, "Gott verzeihe mir meinen Argwohn! ich bachte gerade an ben Schulmeister aus bem Salen'ichen Lande, ber vor ein

paar Jahren hier schlief, ber war gerade so gekleidet, und wir hörten hernach, daß er ein Geldmunger gewesen."

Arnold! sagte Trine, du kannst auch die Leute gar nicht aus dem Gesicht kennen; Jener sah so schwarz und so sinster aus den Augen und durfte einen nicht ansehen, Dieser aber sieht so freundlich und so gut aus, er hat wahrlich ein gut Gewissen!

"Ja, ja!" folog Arnold, "wir wollen ihn unserem herr Gott befehlen, ber foll ihm wohl helfen, wenn er

fromm ift."

Run ichliefen bie guten Leute wieber; Stilling wurde aber fo vergnügt auf feinem Strob, er fühlte ben Stilling'ichen Beift um fich weben und ichlief fo fanft bis an ben Morgen, als wenn er in Giberbunen gelegen batte. Sobald er ermachte, war icon fein Wirth und feine Wirtbin am Antleiden; er fab fie Beide lachelnb an und munfchte ihnen einen guten Morgen. Sie fragten ihn, wie er geschlafen hatte, und er antwortete: nach Mitternacht recht wohl. Ihr waret gestern Abend wohl recht mube ? fagte Erine, Ihr fabet fo traurig aus. Stils ling erwiderte: Lieben Freundel ich war nicht fo fehr mube, allein ich habe viel in meinem Leben ausgestanben und sehe bestwegen trauriger aus, als ich bin; dazu muß ich bekennen, ich war bang, ob ich auch bei frommen Leuten ware. Ja, fagte Urnolb, 3hr feib bei Leuten, bie Bott fürchten und gerne felig werben wollen; wenn Ihr große Schape bei Euch hattet, fie maren bei uns bermahrt. Stilling reichte ibm feine rechte Sand und lagte mit ber gartlichften Miene: Gott fegue Guch! fo find wir einerlei Meinung. Trine! fubr Arnold fort, mache uns einen guten Thee, bole etwas vom beften Milch-

rabm bazu, ba wollen wir Drei fo jusammentrinten, wir möchten nicht wieber ausammentommen. Die Frau war burtig und frob, fie that gerne, was ber Mann fagte. Run tranken die Drei ben Thee und waren Alle baheim. Stilling flog über von Freundschaft und Empfindung, es that ihm webe, von ben Leuten wegzugeben, bie Augen gingen ihnen Allen über, ale er Abschied nahm. Aufs Neue gestärkt, wanderte er wieder seinen Weg fort. Rach fünf Stunben, ba es gerabe Mittag war, tam er in einen schönen Fleden, ber in einer angenehmen Begend lag; er fragte nach einem guten Birthebaufe; man wies ibm eine an ber Strafe, er ging hinein, trat in die Stube und forberte etwas ju effen. hier fag ein alter Mann am Dien ! ber Schnitt feiner Rleibung zeigte etwas Bornehmes, die eigentliche Beschaffenbeit berselben aber, bag er weit von feinem ebemaligen Ruftand berunter gekommen fein mußte; fonft waren zwei Junglinge und ein Madchen bafelbft, beren tiefe Trauerfleiber ben Berluft eines naben Anverwandten vermuthen lieken. Das Mabden beforgte bie Ruche, fie fah bescheiben und reinlich aus.

Stilling sehte sich bem alten Mann gegenüber; sein offenes Gesicht und seine Freundlichkeit erwedte ben Greis, daß er sich mit ihm in ein Gespräch einließ. Beibe wurden bald vertraulich, so daß Stilling seine ganze Geschichte atzählte. Conrad Brauer (so hieß ber Alte) verwunderte sich über ihn und weissagte ihm viel Gntes. Ann rüstete sich der ehrliche Mann auch, um seine Schicksich au erzählen; das that er einem Jeden, der nur Lust hatte, ihm zuzuhören; vieles geschah von, wäherend und nach dem Mittagessen. Die jungen Beute, welche seines Bruders Kinder waren, mochten das Alles wohl

hunbertmal gehört haben; sie merkten nicht sonberlich auf, bech bekräftigten sie zuweilen Etwas, bas unglaublich mar. Stilling hörte inbessen steißiger zu, benn Erzählen war boch ohnehin seine Lieblingssache. Conrab

Brauer fing folgenbermagen an:

"Ich bin ber älteste unter brei Brübern; ber mittlere ist ein reicher Kaufmann an biesem Ort, und ber
jüngste war ber Bater dieser Kinder, beren Mutter vor
einigen Jahren, mein Bruder aber vor wenigen Wochen gestorben ist. Ich legte mich in meiner Jugend auss Wollenweberhandwerk, und da wir von unsern Eltern nichts
ererbt hatten, so führte ich meine beiden Brüder mit dazu
an; doch der Jüngste that eine gute Heirath hier in dieses
Haus; er verließ also das Handwerk und wurde ein Wirth.
Ich und mein mittlerer Bruder setzen unterdessen die Fabrik
sort. Ich war glüdlich und kam unter Gottes Segen in
eine gute Handlung, so daß ich Wohlstand und Reichthum
erlangte; ich ließ es meinen mittleren Bruder reichlich
genießen. Ja, Gott weiß, daß ich es gethan habe!"

"Indessen fing mein Bruder eine sonberbare Freierei an. Hier in der Rähe wohnte eine alte Frauensperson, die wenigstens sechzig Jahre alt und dadei über die Maßen häßlich war, so daß man sie auch wegen ihrer übersmäßigen Unreinlichkeit, so zu sagen, mit keiner Zange hätte anfassen sollen. Diese alte Jungser war sehr reich, dadei aber so geizig, daß sie kaum satt Brod und Wasser genoß. Die gemeine Rede ging: daß sie ihr vieles Geld in einem Sack habe, den sie an einem ganz unbekannten Ort verborgen hätte. Mein Bruder ging dahin und suchte das ausgelöschte Feuer dieser Person wiederum anzugunsten; es gelanz ihm auch nach Wunsch, sie wurde verliebt

in ihn und er auch in sie, so daß Trauung und Hochzeit bald vor sich gingen. Mit der Entdeckung des Hausgößen wollte es aber lange nicht recht fort, doch gerieth es meinem braven Bruder endlich auch, er fand ihn und brachte ihn mit Freuden in Sicherheit; das kränkte nun die gute Schwägerin, daß sie diuszehrung bekam und zu großer Freude meines Bruders starb."

"Er hielt ehrlich die Trauerzeit aus, suchte fich aber unter ber hand eine junge, die ungefahr fo fomver fein mochte, als er gang unschuldiger Beise geworden mar; biefe nahm er und nun fing er an, mit feinem Belbe gu wuchern, und zwar auf meine Untoften; benn er handelte mit wollen Tuch, und fo ftach er mir alle meine Sandlungefreunde ab, indem er immer die Waaren wohlfeiler umschling, ale ich. hierüber fing ich an, zurudzugeben, und meine Umftande verschlimmerten fich von Tag ju Tag. Diefes fah er mohl, er fing an, freundlich gegen mich au fein, und versprach mir Gelb vorzuschießen, so viel ich nöthig haben würde; ich war so thöricht. ihm &u glanben; als es ihm Zeit bauchte, nahm er mir Alles, was ich auf ber Welt hatte; meine Frau frantte fich ju tobt und ich lebe in Elend, Hunger und Rummer; meinen seligen Bruder bier im Haus hat er auf bieselbe Beise aufgefressen."

Ja, bas ist mahr! fagten die brei Kinder und weinten. Stilling hörte diese Geschichte mit Entsehn; er sagte: das ist wohl einer von den abscheulichsten Menschen unter der Sonne, dem wird es in jener Welt sauer eins getränkt werden.

Ja, sagte ber alte Brauer, barauf lassen es solde

Leute ankommen.

Rach bem Essen ging Stilling an ein Clavier, bas an ber Wand stand, spielte und sang bazu: Wernur ben lieben Gott läßt walten. Der Alte saltete bie Hände und sang aus vollem Halse mit, so daß ihm die Thränen über die Wangen herabrollten, beßegleichen thaten auch die drei jungen Leute.

Run bezahlte Stilling, mas er verzehrt hatte, gab einem Jeben die Hand und nahm Abschied. Alle waren vertraulich mit ihm und begleiteten ihn vor die Hausthure, wo sie ihm noch einmal alle Viere die hand gaben

und ihn bem Schut Gottes empfahlen.

Er wanderte also wiederum die Schönenthaler Landsstraße fort und freute sich von Herzen über all die guten Leute, die er bis dahin angetroffen hatte. Diesen Flecken will ich Holzheim nennen, denn ich werde doch mit

meiner Gefchichte wieber babin muffen.

Bon hier bis Schönenthal hatte er nur noch fünf Stunden zu reisen; da er sich aber zu Holzheim ziemlich lange aufgehalten hatte, so konnte er bes Abends nicht wohl bahin kommen; er blich also eine starke Stunde diesseits in dem Städtchen Rasenheim über Nacht liegen. Die Leute, bei benen er herbergte, waren nicht für ihn, und beswegen blieb er auch still und verschlossen.

Des andern Morgens begab er sich auf den Weg nach Schönenthal. Als er auf die Höhe kam und die uns besteichliche Stadt mit dem paradiesischen Thal übersschaute, so freute er sich, setzte sich hin auf den Rasen und beschaute das Alles eine Weile; hiebei stieg ihm der Bunsch so tief aus dem Innersten seiner Seele empor: Ach Gott, möchte ich doch da mein Leben besichließen!

Run überlegte er erst, was er wohl eigentlich beginnen wollte. Der Abscheu vor dem Schneiderhandwerk verleitete ihn, an eine Condition bet einem Kausmann zu denken; da er nun zu Schönenthal Riemand wußte, an den er sich adressiren könnte, so siel ihm ein, daß Herr Dahlsheim in dem Flecken Dornfeld, der Dreiviertelstunden ostwärts Schönenthal das Thal hinauf liegt, Prediger sei; sofort nahm er sich vor, dahin zu gehen und sich demselben zu entbecken. Er stand auf, ging langsam den Berg hinunter, um Alles wohl besehen zu können, und vollends in die Stadt hinein.

Hier bemerkte er sofort, was Manusakturen und Handlung einem Ort für Segen und Wohlstand zuwenden können; die prächtigen Paläste der Kausseute, die zierslichen Häuser der Bürger und Handwerksleute, nebst der überaus großen Reinlichkeit, die sich sogar in den Kleidern der Mägde und geringen Leute äußerte, entzückte ihn ganz, hier gesiel es ihm überaus wohl. Er ging durch die ganze Stadt und das Thal hinauf, die nach Dornseld. Er sand herrn Dahlheim zu Haus, erzählte ihm auch kurz und gut seine Umstände; allein der gute Herr Paster wuste keine Gelegenheit sür ihn. Stilling war noch nicht ersahren genug, sonst hätte er leicht denken können, daß man so keinen Menschen von der Straße in Handslungsdienste aufnimmt, denn Herr Dahlheim, ob er gleich aus dem Salen'schen Lande zu Haus war, kankte doch weder Stilling, noch seine Familie.

Er reiste also wieber zurück nach Schönenthal und war halb Willens, sich für einen Schneiberburschen anzugeben; boch als er im Vorbeigehen unlängst eine Schneisberwerkstatt gewahr wurde, baß es hier Mobe sei, mit

übereinander geschlagenen Beinen auf bem Tifch zu fiten, fo schredte ihn diefes wieber ab, benn er hatte noch nie anbers, ale vor bem Tifch auf einem Stuhl gefeffen. Indem er nun fo fürbag in ben Baffen auf= und ab= ging, fab er ein Pferd mit zwei Rorben auf bem Ruden, und einen ziemlich wohlgekleibeten Mann babei fteben und bie Rorbe festbinden. Da nun biefer Mann fo ziemlich gut ausfah, fo fragte ihn Stilling: ob er biefen Abend noch aus ber Stadt ginge? Der Mann fagte: Sa! ich bin ber Bote von Schauberg und gehe alsofort babin ab. Stilling erinnerte fich, bag bafelbft ber junge Berr Stollbein, bee Florenburger Prebigere Cobn, Bafter fei, befgleichen, bag fich verschiedene Galen'iche Schneiber= burichen baselbft aufhielten; er beschloß also, mit bem Boten bahin zu gehen; biefer ließ es auch gerne geschehen. Shauberg liegt brei Stunden fühmeftmarts von Schonenthal ab.

Unterwegs suchte Stilling mit bem Boten vertraulich zu werben. Wenn es nun ber ehrliche Wandsbeder gewesen wäre, so würden die Beiden einen hübschen Discurs gehalten haben; allein das war er nicht, obsslich der Schauberger unter Bielem einer ber Rechtschaffensten sein mochte, denn er nahm Stilling's Reises umsonst auf dem Pferde mit, so war er doch kein empsindsamer Bote, sondern nur bloß ein guter ehrlicher Mann, welches schon viel ist. Sodald als sie zu Schauberg ankamen, begab er sich zum Herrn Pastor Stollsbein; dieser hatte nun seinen Großvater wohl gekannt, desgleichen seine selige Mutter, auch kannte er seinen Bater, denn sie waren Knaben zusammen gewesen.

Stollbein freute fich herzlich über biefen Lands=

mann; er rieth ihm alsofort, sich ans Handwerk zu bezeben, damit er an Brod kommen möchte, indessen wollte er Fleiß anwenden, um ihm zu einer anständigen Condition zu verhelsen. Er ließ augenblicklich einen Schneiderburschen zu sich kommen, welchen er fragte: Ob nicht für diesen Fremden eine Gelegenheit in der Stadt sei? D ja! antwortete jener, er kommt, als wenn er gerusen wäre, Meister Nagel ist sehr verlegen um einen Gesellen. Stollbein schickte die Magd mit Stillingen hin, und er wurde mit Freuden auf und angenommen.

Als er nun bes Abends zu Bette ging, so überbachte er seinen Wechsel und die treue Borsorge des Baters im Himmel. Ohne Borsat wohin, war er aus seinem Bater-lande gegangen, die Borsehung hatte ihn drei Tage gütig geseitet, und schon des dritten Tages am Abend war er wieder versorgt. Jest leuchtete ihm ein, welch eine große Wahrheit es sei, was ihm sein Bater so oft gesagt hatte: Ein Handwerk ist ein theures Geschenk Gottes und hat einen goldenen Boden. Er wurde ärger-lich über sich selbst, daß er diesem schonen Beruf so seind war; er betete herzlich zu Gott, dankte ihm für seine gnädige Führung und legte sich schlafen.

Des Morgens früh ftand er auf und setzte sich an die Berkstatt. Meister Ragel hatte keinen andern Gesellen, als ihn, aber seine Frau, seine beiden Töchter

und zwei Knaben halfen alle Rleider machen.

Stilling's Behendigkeit und ungemeine Geschicklichkeit im Schneiberhandwerk gewann ihm alsofort die Gunft seines Meisters; seine freundliche Gesprächigkeit und Gutherzigkeit aber die Liebe und Freundschaft der Frau und ber Kinder. Er war kaum brei Tage da gewesen, so war er schon zu Hause; und weil er weber Borwürfe noch Verfolgungen zu befürchten hatte, so war er diese Zeit, so zu jagen, vollkommen vergnügt.

Den ersten Sonntag Nachmittag verwendete er aufs Briefschreiben, indem er seinem Bater, seinem Oheim und sonstigen guten Freunden seine gegenwärtigen Umstände berichtete, um seine Familie zu beruhigen; benn man kann benken, daß sie so lange um ihn sorgten, bis sie wußten, daß er am Brod war. Er erhielt auch bald freundschaftsliche Antworten auf diese Briefe, worin er zur Demuth und Rechtschaffenheit ermahnt und vor aller Gesahr im

Umgang mit unsichern Leuten gewarnt wurde.

Indessen wurde er balb in ganz Schauberg bekannt. Des Sonntag Vormittags, wenn er in die Kirche ging, so ging er nirgends anders hin, als auf die Orgel, und weil der Organist ein steinalter und ungeschickter Mann war, so getraute sich Stilling während dem Singen und beim Ausgang aus der Kirche besser zu spielen; denn ob er gleich das Clavierspielen nie kunstmäßig, sondern bloß aus eigener Uedung und Nachdenken gelernt hatte, so spielte er doch den Choral ganz richtig und nach den Roten, und vollkommen vierstimmig; er ersuchte deßwegen den Organisten, ihn spielen zu lassen; dieser war den Herzen und ließ ihn immer spielen. Weil er nun in den Vorz und Zwischenläusen beständig mit Sexten und Terzen um sich warf und gerne die sanstesten und rührendsten Register zog, wodurch das Ohr des gemeinen Mannes und derer, die keine Mustgang aus der Kirche auch immer ein harmonisches Singstück, das aber allezeit entweder traurig oder zärtlich war, spielte, wobei sast

immer die Flotenregister mit dem Tremulanten gebraucht wurden, so war Alles aufmerksam auf den sonderbaren Organisten; der meiste Hause stand vor der Kirche, dis er von der Orgel herunter und zur Kirchenthüre herausskam; dann steckten die Leute die Köpse zusammen und fragten sich unter einander: was das für ein Mensch sein möchte? Endlich ward es allgemein bekannt, es war des Schneibers Nagel sein Geselle.

Wenn Jemand zu Meister Nagel tam, besonders Leute von Condition, Raufleute, Beamte, ober auch Gelehrte, bie etwas wegen Rleibersachen zu bestellen hatten, so ließen fic fich mit Stillingen wegen bes Orgelfpielens in ein Gespräch ein; ba brachte bann ein Wort bas anbere. Er mischte zu ber Zeit viele lateinische Broden mit in feine Reben, sonderlich wenn er mit Leuten umging, von benen er vermuthete, bag fie Latein verftunden; bas feste bann Alle in Erstaunen, nicht bag er eben ein Bunber von Belehrsamkeit gewesen mare, sondern weil er ba fag und nahte und boch fo fprach, welches in Giner Berfon vereinigt, besonders in Schauberg, etwas Unerhörtes mar. Alle Menschen, vornehme und geringe, tamen und liebten ihn, und biefes war eigentlich Stilling's Element; wo man ihn nicht kannte, war er ftill, und wo man ihn nicht liebte, traurig. Meifter Nagel und alle feine Leute ehrten ihn bergeftalt, bag er mehr Berr ale Gefelle im Saufe mar.

Die vergnügteften Stunden hatten sie Alle zusammen bes Sonntag Nachmittags; bann gingen sie oben ins Haus auf eine schöne Rammer, beren Aussicht ganz herrelich war; hier las ihnen Stilling aus einem Buche vor, bas die Frau Nagel geerbt hatte; es war ein alter Foliant

mit vielen Holzschnitten, bas Titelblatt mar verloren, es handelte von den niederländischen Geschichten und Rriegen unter ber Statthalterschaft ber Bergogin von Barma, bes Herzogs von Alba, bes großen Commeters u. f. w., nebst ben wunderbaren Schickfalen bes Bringen Moris von Raffau; hiebei verhielt fich nun Stilling wie ein Professor, ber Lehrstunden halt; er erklarte, er ergabite ein und anderes bazwifden, und feine Buborer maren gang Dhr. Erzählen ift immer feine Cache gemefen, und

Uebung macht endlich ben Deifter.

Gegen Abend ging er alebann mit feinem Meifter, ober vielmehr mit seinem Freund Nagel um bie Stadt fpazieren, und weil biefelbe auf einer Bobe, taum fünf Stunden vom Rhein abliegt, so war dieser Spaziergang wegen ber herrlichen Aussicht unvergleichlich. Weftwarts fah man eine große Strede bin biefen prachtigen Strom im Schimmer ber Abendfonne majestätisch auf bie Rieberlanbe zueilen; rund umber lagen taufenb bufchigte Sugel, wo überall entweder blühende Bauernhöfe, ober prächtige Raufmannspalafte zwischen ben grunen Baumen hervorgudten; bann maren Ragel's und Stilling's Befprache berglich und vertraulich, fie ergogen fich in einanber, und Stilling ging eben fo bergnügt fchlafen, ale er auch ehemals zu Zellberg gethan hatte.

herr Baftor Stollbein hatte seine herzliche Freude baran, baß fein Landsmann Stilling fo allgemein beliebt war, und er machte ihm Hoffnung, bag er ihn mit

ber Zeit wurde anftanbig verforgen konnen.

So angenehm verfloffen breigehn Wochen, und ich tann fagen, bag Stilling mabrend ber Zeit fich weber feines Sandwerts ichamte, noch fonft großes Berlangen trug,

bavon abzukommen. Um das Enbe biefer Zeit, etwa mitten im Juni, ging er an einem Sonntag Nachmittag burch eine Baffe ber Stadt Schauberg; bie Sonne schien angenehm und ber Himmel war hier und da mit einzelnen Wolken bebeckt; er hatte weber tiefe Betrachtungen, noch fonft etwas fonberliches in ben Gebanten; von ungefähr blidte er in die Bobe und fah eine lichte Bolte über feinem Saupte bingieben; mit biefem Unblidburchbrang eine unbefannte Rraft feine Seele, ihm wurde so innig wohl, er zitterte am ganzen Leibe und konnte fich faum enthalten, daß er nicht barnieberfant; von bem Augenblicke an fühlte er eine unüberwindliche Reigung, gang für die Ehre Gottes und bas Wohl feiner Mitmenfchen zu leben und zu fterben; feine Liebe gum Bater ber Menschen und jum göttlichen Erlöser, beggleichen gu allen Menschen, war in diesem Augenblide fo groß, bag er willig sein Leben aufgeopfert hatte, wenn es nothig gewesen ware. Dabei fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, über feine Gebanken, Worte und Werke zu machen, bamit fie alle Gott geziemend, angenehm und nühlich fein mochten. Auf ber Stelle machte er einen festen unwiberruflichen Bund mit Gott, fich hinführo lediglich feiner Führung zu überlaffen und teine eiteln Wünsche mehr zu hegen, fondern wenn es Gott gefallen murbe, bag er Lebenslang ein Handwerksmann bleiben follte, willig und mit Freuden bamit zufrieben zu fein.

Er kehrte also um und ging nach Haus, und sagte Niemand von diesem Vorsall etwas, sondern er blieb, wie er vorhin war, nur daß er weniger und behutsamer redete, welches ihn noch beliebter machte.

Diese Geschichte ist eine gewisse Wahrheit. Ich über-

laffe Schöngeistern, Philosophen und Pfychologen, barans ju machen, was ihnen beliebt; ich weiß wohl, was es ift, bas ben Menschen umtebrt und so gang veranbert.

ift, bas ben Menschen umtehrt und so ganz verändert. Diesen Sonntag, als Obiges geschah, über drei Wochen ging Stilling bes Nachmittags in die Kirche, nach der-selben siel ihm vor der Kirchthure ein, den Stadtschulmeister einmal zu besuchen; er verwunderte sich selbst, daß er das nicht eher gethan hatte, er ging also stehenden Suges zu ihm bin; biefer mar ein anfehnlicher braver Mann; er fannte Stillingen foon und freute fich, benselben bei fich zu seben; fie tranten Thee zusammen und rauchten eine Bfeife Tabat bagu. Endlich fing ber Schulmeifter an und fragte: Db er nicht Luft hatte, eine icone Condition anzutreten? Flugs mar feine Luft bagu wieber so groß, als sie jemals gewesen. D ja! antworstete er, bas wünschte ich wohl von Herzen. Der Schulsmeister fuhr fort: Sie kommen gerade, als wenn Sie gerusen wären; heute habe ich einen Brief von einem vorsnehmen Kaufmann erhalten, der eine halbe Stunde jens feits Solgheim wohnt; er erfucht mich in bemfelben, ihm einen guten Saus = Informator anzuweisen ; ich habe an Sie nicht gebacht, bie Sie eben herein tommen; nun fällt mir ein, bag Gie wohl ber Mann bagu waren; wenn Sie nun bie Stelle annehmen wollen, fo ift gar tein Zweifel mehr, daß Sie sie erhalten werden. Stil-ling jauchzte innerlich vor Freuden, und glaubte fest, jett sei nun einmal die Stunde seiner Erlösung getommen; er sagte also: baß es von jeher sein Zweck gewesen, mit seinen wenigen Talenten Gott und ben Nächsten zu bienen, und er ergreife biefe Gelegenheit mit beiben Sanben, weit fie eine Beforberung feines Gludes fein tonne.

Daran ist wohl kein Zweisel, versetzte ber Schulmeister: es kommt nur auf Ihre Aufführung an, so konnen Sie mit ber Zeit freilich glücklich und beförbert werden; nächsten Posttag will ich bem Herrn Hoch berg schreiben, so werben Sie balb abgeholt werden.

Rach einigen Gesprächen ging Stilling wieber nach Baus. Er erzählte alsofort biefen Vorfall Berrn Stollbein, bekaleichen auch bem Meister Nagel und feinen Leuten. Der herr Baftor mar frob, Meister Nagel und bie Seinigen aber trauerten, fie wenbeten alle Berebfam= feit an, um ihn bei fich zu behalten, allein bas mar vergebens, bas handwert wiberte ihn an, Zeit und Welt ward ihm lange, bis er an seinen bestimmten Ort tam; boch fühlte er jest Etwas in feinem Innern, bas biefem Beruf beständig widersprach; bies unbefannte Etwas über= zeugte ibn in feinem Gemuth, baf biefe Reigung wieberum aus bem alten verberbten Grund herrühre; biefes neue Bewissen, wenn ich fo reben barf, war erft feit bem gemelbeten Sonntag in ihm aufgewacht, ba er eine fo gewaltige Beränderung bei fich verspürt hatte. Diese leberzeugung frankte ibn, er fühlte mohl, bak sie mabr mar, allein seine Neigung war allzu ftart, er konnte ihr nicht wiberfteben; bagu fand fich eine Art von Schlange bei ibm ein, welche fich burch bie Bernunft zu belfen fuchte, indem fie ihm vorstellte: Ja, follte Gott bas mohl haben wollen, bag bu ba ewig an ber Nahnabel fiten bleiben follft und beine Talente vergrabft? Reineswegs! bu mußt bei ber ersten Gelegenheit bamit wuchern, lag bich bas nicht weis machen, es ift blog eine hpochonbrifche Grille; alebann marf bas Gemiffen wieber ein: Wie oft haft bu aber mit beinen Talenten in ber Unterweisung ber Jugend

muchern wollen, und wie ift's bir babei ergangen? — Die Schlange wußte bagegen einzuwenben: bas seien lauter Läuterungen gewesen, die ihn zu einem wichtigen Geschäft hätten tüchtig machen sollen. Nun glaubte Stilling ber

Schlange, und bas Gewissen schwieg.

Schon ben folgenden Sonntag kam ein Bote von Herrn Hochberg, der Stilling abholte. Alle weinten bei seinem Abschied, er aber ging mit Freuden. Als sie nach Holzheim kamen, so gingen sie zu dem alten Brauer, der Stillingen bei seiner Durchreise seine Geschichte erzählt hatte; er erzählte dem ehrlichen Alten sein neues Glüd; dieser freute sich, wie es schien, nicht so sonderlich darüber, dach sagte er: das ist schon sür Ste ein hübscher Ansang. Stilling dachte dabei: der Mann kann seine Ursache haben, daß er so spricht.

Nun gingen sie noch eine halbe Stunde weiter, und

Run gingen sie noch eine halbe Stunde weiter, und kamen an Hochbergs Haus an. Dieses lag in einem kleinen angenehmen Thal an einem schönen Bach, nicht weit von der Landstraße, die Stilling gekommen war. Als sie ins Haus traten, so kam die Frau Hochberg aus der Stube heraus. Sie war prächtig gekleidet und eine Dame von ungemeiner Schönheit; sie grüßte Stillingen freundlich und hieß ihn in die Stube gehen; er ging hinein und fand ein herrlich möblirtes und schön tapezirtes Zimmer; zwei wackere junge Knaben kamen heren, nehst einem artigen Mädchen; die Rnaben waren in rothe scharlachene Kleider auf Husarenmanier gekleidet, das Mädchen aber völlig im Ton einer jungen Prinzessin. Die guten Kinder kamen, um dem neuen Lehrmeister ihre Aussyatung zu machen, sie bückten sich nach der Kunst, und traten herzu, um ihm die Hand zu küssen.

Das war Stillingen nun in seinem Leben nicht wiedersfahren, er wußte sich gar nicht barein zu schicken, noch was er sagen sollte; sie ergriffen seine Hand; da er ihnen nun die hohle Hand hinhielt, so mußten sie sich plagen, dieselbe herum zu drehen, um mit dem kleinen Mäulchen oben auf die Hand zu kommen. Nun merkte Stilling, wie man sich bei dieser Gelegenheit anstellen musse. Die Kinder aber hüpften wieder sort, und waren froh, daß sie ihre Sache vollendet hatten.

Berr Sochberg und fein alter Schwiegervater waren in die Rirche gegangen. Die Frau aber war in ber Ruche, um ein und anderes zu veranstalten, also befand sich Stilling allein in ber Stube; er mertte fehr wohl. was hier zu thun war, und bag ihm zwei wefentliche Stude fehlten, um Sochberge Sausiehrer zu fein. Er verstand die Complimentirtunft gar nicht; ob er gleich nicht in dummer Grobheit erzogen war, so hatte er sich doch noch in seinem Leben nicht gebückt; Alles war bis bahin Gruß und handebrud gemesen. Die Sprache mar sein vaterlandischer Dialett, worinnen er, aufe hochste genommen, Jemand mit bem Wörtchen Gie beehren konnte. Und fürs zweite, seine Kleiber maren nicht mobisch, und bazu nicht einmal gut, sondern schlecht und abgetragen; er hatte gwar bei Meifter Ragel acht Gulben verbient; allein was war bas in so großem Mangel? - Er hatte für zwei Gulben neue Schube, für mei einen hut, für zwei ein hemb angeschafft, und zwei Gulben hatte er also noch in ber Tasche. Alle biese Ans lagen aber waren noch kaum an ihm zu sehen; er fühlte alsofort, bag er sich täglich würbe schämen mussen, boch hoffte er auch burch Aufmerksamkeit täglich mehr und mehr

Lebensart zu lernen und durch seinen treuen Fleiß, Geschicklichkeit und gute Aufführung seine Herrschaft zu gewinnen, so daß man ihm vor und nach aus seiner Noth
helsen würde.

Berr Sochberg tam nun endlich auch berein, benn es war Mittag; biefer vereinigte Alles, mas nur Burbe und kaufmannisches Unfeben genannt werben mag, in einer Berfon. Er war ein ansehnlicher Mann, lang und etwas corpulent, er hatte ein apfelrundes, gang brunettes Geficht, mit großen pechichmarzen Augen und etwas biden Lippen, und wenn er rebete, fo fah man allezeit zwei Reihen Bahne wie Mabafter ; fein Beben und Steben war vollkommen spanisch, boch muß ich auch babei ge= stehen, daß nichts Affektirtes babei mar, sondern es mar ihm Alles so natürlich. So wie er herein trat, schaute er Stillingen eben fo an, wie große Fürften gewohnt find, Jemand anzuschauen. Stillingen brang biefer Blid burch Mart und Bein, vielleicht eben fo ftart, als berjenige that, ben er neun Jahre hernach vor einem ber größten Fürsten Deutschlands empfand. Allein seine Belts tenntniß mochte sich auch wohl zu ber Zeit gegen bie Lettere verhalten, wie Soch berg gegen biefen vortreff= lichen Fürften.

Rach biefem Blid nidte herr hochberg Stillingen an und fprach:

Serviteur, Monsieur!

Stilling war turz resolvirt, budte fich so gut als er konnte und sagte:

"Ihr Diener, herr Bringipal!"

Doch, bag ich bie Bahrheit gestehe, auf biefes Compument hatte er auch eine Stunde ber ftubirt; ba er aber nicht voraus wissen konnte, was Hochberg weiter sagen würbe, so war es nun auch geschehen, und seine Geschicklichkeit hatte ein Ende. Ein paar Mal ging Hochberg die Stube auf und ab; nun sah er wieder Stikling an und sagte:

Sind Sie refolvirt, ale Praceptor bei mir zu serviren?

"Za."

Verstehen Sie auch Sprachen?

"Die lateinische so ziemlich."

Bon, Monsieur! Sie brauchen sie zwar noch nicht, boch ist ihre Connaissance bas wesentliche in ber Orzthographie. Verstehen Sie bas Rechnen auch?

"Ich habe mich in ber Geometrie geubt, und bazu wird bas Rechnen erforbert, auch habe ich mich in ber Sonnuhrkunft und Mathematik etwas umgesehen."

Eh bien, bas ist artig! bas convenirt mir; ich gebe Ihnen nebst freiem Tisch fünfundzwanzig Gulben im Jahr.

Stilling ließ fich bas gefallen, wiewohl es ihm

etwas zu wenig bauchte, begwegen fagte er:

"Ich bin gufrieben mit bem, was Sie mir gulegen werben, und ich hoffe: Sie werben mir geben, was ich verbiene."

Oui! Ihre Conduite wird determiniren, wie ich

mich ba zu verhalten habe.

Nun ging man an die Tafel. Auch hier fah Stillling, wie viel er noch zu lernen hatte, ehe er einmal Speise und Trank nach der Mode in seinen Leib bringen konnte. Bei aller dieser Beschwerlichkeit spürte er eine heimliche Freude bei sich selbst, daß er doch nun endlich einmal aus dem Staube heraus und in den Zirkel vorznehmer Leute kam, wornach er so lange verlangt hatte.

Alles, was er sah, bas zum Bohlstand und gitten Sitten gehörte, bas beobachtete er aufs Genaueste, sogar übte er sich in geschickten Berbeugungen, wenn er allein auf seiner Kammer war und ihn Riemand sehen konnte. Er sah biese Condition als eine Schule an, worin er Anstand und Lebensart Iernen wollte.

Des andern Tages sing er mit den beiden Knaden und dem Mädchen die Information an; er hatte-alle seine Freude an den Kindern, sie waren wohl erzogen, und besonders seht zärtlich gegen ihren Lehrer, und dieses versätzte alle Mühe. Nach einigen Tagen zog Herr Hochever auf die Messe. Dieser Abschied that Stilling sehr leid; denn er allein war der Mann, der mit ihm sprechen konnte; die Andern redeten immer von solchen Sachen, die ihm ganz gleichgültig waren.

So berfloffen einige Wochen gang vergnügt, ohne bag Stilling Etwas zu wünfchen hatte, außer bag er boch enblich einmal beffere Reiber bekommen möchte: Er schrieb biefe Beranberung an seinen Bater, und erhielt frohliche

Antworf.

Herr Hochberg kam um Michaells wiedet. Stilsling freute sich bei seiner Ankunst, allein diese Freude dauerte nicht lange, Alles veränderte sich vor und noch in eine betrübte Lage silt ihn. Herr und Frau Hochsberg hatten gegkaubt, daß ihr Informator noch Kleider zu Schauberg habe. Da sie nun endlich sahen, daß er wirklich Alles mitgebracht hatte, so singen sie an, schlicht von ihm zu benken und ihm nicht zu trauen; man verschloß Alles vor ihm, war zurückhaltend, und oft mertte er aus ihren Reben, daß man ihn für einen Bagabunden hielt. Nun war Alles in der Welt Stils

lingen eher möglich, als Jemand nur eines hellere Werth zu entwenden, und beswegen war ihm dieser Umstand ganz unerträglich. Es ist auch gar nicht zu begreisen, woher doch die guten Leute auf einen so satellen Einfall geriethen. Es ist indessen am allerwahrschinlichsten, daß Jemand unter dem Gesinde untreu war, der diese nichte; und was noch das Schlimmste war, sie ließen ihn nichts Deutliches merken, daher man ihm auch alle Gelegenheit abgeschnitten, sich zu vertheidigen.

1

1

Bor und nach machte man ihm sein Amt schwerer. Sobald er bes Morgens aufftand, ging er herunter in Die Stube; man trant sobann Raffee, um fleben Uhr war bas geschehen, und sofort mußte er mit den Kindern in bie Schule, welche aus einem Rämmerchen bestand, bas vier Tug breit und gehn Fuß lang mar; ba tam er nun nicht heraus, bis man zwischen zwölf und zwei Uhr zum Mittageffen rief, und alsofort nach bem Effen ging er wieder binein bis um vier Uhr, da man Thee trant; gleich nach dem Thee hieß es wieder: Nun, Kinder, in die Schute! und bann tam er vor neun Uhr nicht wieber beraus; dann freiste man zu Nacht, und ging barauf schlafen. Muf biefe Beife hatte er keinen Augenblick für fich, als mur blog ben Sonntag, und diesen brachte er auch traurig zu, weil er wegen Kleibermangel nicht mehr vor bie Thure, geschweige zur Kirche geben tonnte. Ware er nun ju Schauberg geblieben, fo murbe ihn Meifter Ragel vor und nach genugiam verforgt baben, benn er batte schon wirklich von weitem Anstalten bazu gemacht. Best war wirklich ein breitopfiger Höllenhund auf ben armen Stilling losgelaffen. Acuferfte Bettelarmuth,

eine immerfort banernbe Einkerkerung ober Gefangensschaft, und brittens ein unerträgliches Mißtrauen, und baber entstandene äußerste Berachtung seiner Person.

Gegen Martini sing sein ganzes Gesühl an zu erwachen, seine Angen gingen auf, und er sah die schwärzeste Mesancholie wie eine ganze Hölle auf ihn anrücken. Er rief zu Gott, daß es von einem Pol zum andern hätte erschallen mögen, aber da war keine Empfindung noch Erost mehr, er konnte sogar an Gott nicht einmal benken, so daß das Herz Theil daran hatte; und diese erschreckliche Qual hatte er nie dem Namen nach gekannt, vielweniger semals das mindeste davon empfunden; dazu hatte er rund um sich her keine einzige treue Seele, welcher er seinen Zustand entbeden konnte, und einen solchen Freund aufzusuchen, dazu hatte er nicht Kleider genug; sie waren zerrissen, und die Zeit mangelte ihm sogar, dieselben auszubessern.

Gleich Anfangs glaubte er schon nicht, daß er es in diesem Zustande lange aushalten würde, und boch wurde es von Tag zu Tag schlimmer; seine Herrschaft und alle andern Menschen kehrten sich gar nicht an ihn, so, als weun er nicht in der Welt gewesen wäre, ob sie schon mit seiner Ansorwation wohl zusrieden waren.

So wie Beihnachten heranrückte, nahm auch sein erschrecklicher Zustand zu. Den ganzen Lag über war er gauz starr und verschlossen, wenn er aber des Abends um zehn Uhr auf seine Schlaftammer kam, so singen seine Thränen an los zu werden; er zitterte und zagte wie ein Uebelthäter, der in dem Augendlicke geradbrecht werden soll, und wenu er vollends ins Bette kam, so rang er dergestalt mit seiner Höllengung, das has ganze

Bett und sogar die Fenfterscheiben gitterten, bis er einfchlief. Es mar noch ein großes Glud für ihn, dag er schlafen konnte, aber wenn er bes Morgens erwachte und bie Sonne auf fein Bett ichien, fo erfdrad er und war wieder ftarr und talt; die schöne Sonne tam ihm nicht anders vor, als Gattes Zornauge, bas wie eine flammenbe: Welt Blis und Donner auf ihn herabzufturgen brohte. Den ganzon Tag über schien ihm ber Simmel roth zu fein, und er fuhr zusammen vor dem Anblid eines jeden lebendigen Menschen, als ob er ein Gespenft mare; bingegen in einer finftern Gruft gwifchen Leichen und Schneckbildern zu wachen, bas wäre ihm eine Freude und Erquickung gewesen.

Bwischen ben Feiertagen fand er endlich einmal Beit, feine Kleider burch und burch auszubeffern, feinen Rod tehrte er um, und machte Alles, fo gut er tonnte, qu= recht. Die Armuth lehrt erfinden, er bededte feine Mangel, so daß er boch wenigstens ein paar Mal, ohne fich ju ichamen, nach Solzheim in die Rirche geben burfte; er war aber so blag und fo hager geworden, bag er bie Babne mit ben Lippen nicht mehr beweden konnte; feine Befichtslineamente waren vor. Gram: schrecklich verzerrt, bie Augenbrauen maren boch in die Bobe gestiegen, und feine Stirne voller Rungeln, bie Augen lagen wilb, tief nub finfter im Saupt, die Dbertippe hatte fich mit ben Rafenflügeln empor gezogen, und die Minkel bes. Munbes fanten mit ben häutigen Wangen berab; ein Jeber, ber ihn fah, betrachtete ihn ftarr, und blickte blode von ihm ab.

Des Sonntage nach bem Reujahr ging or in bie Kirche, Unter Allen mar Keiner, ber ihn ansprach, als nur allein ber Berr Baftor. Brünt; biefer hatte ibn von ber Kanzel beobachtet, und so wie die Kirche aus. war, eilte der edle Mann heraus, suchte ihn unter den Leuten, die da vor der Thüre standen, auf, griff ihn am Arm und sagte: Gehen Sie mit mir, Herr Präzeptor! Sie sollen mit mir speisen und diesen Rachmittag bei mir bleiben. Es läßt sich nicht aussprechen, welche Wirkung diese leutseligen Worte auf sein Gemüth hatten, er konnte sich kaum enthalten, laut zu weinen und zu heulen; die Thränen sloßen ihm stromweise die Wangen herunter, er konnte dem Prediger nichts antworten, und dieser fragte ihn auch weiter nichts, sprach auch nichts mit ihm, sondern sührte ihn nur fort in sein Haus; die Frau Bastorin und die Kinder entsetzen sich vor ihm und bedauerten ihn von herzen.

Sobalb fich nun herr Brud ausgezogen hatte, feste man fich ju Tifch. Allofort fing ber Baftor an, von feinem Buftand zu reben, und zwar mit folder Rraft und Nachdruck, daß Stilling nichts that, als laut weinen, und Alle, die mit ju Tifche fagen, weinten mit. Diefer portreffliche Mann las in feiner Seele, mas ibm fehlte; er behauptete mit Nachbrud, daß alle feine Leiben, bie er von jeher gehabt habe, lauter Läuterungsfeuer gewesen seien, woburdy ibn die ewige Liebe von feinen Unarten fegen und ihn zu etwas Sonberbarem geschickt machen wolle; auch gegenwärtiger schwerer Buftanb fei um biefer Urfache willen über ihn gekommen, und es werbe nicht lange mehr bauern, fo murbe ihn ber herr gnabig erlöfen, und was bergleichen Eröftungen mehr waren, bie bie brennende Seele bes guten Stillings wie ein kubler Thau erquickten. Allein biefer Troft war von turger Dauer, er mußte am Abend boch wieber in

feinen Rerter, und nun war ber Schmerz auf biefe Grauidung wieber um fo viel unleiblicher.

... Diese erschrecklichen Leiben bauerten von Martini bis ben 12. April 1762, und also neunzehn bis zwanzig Wochen. Dieser Tag war also ber frohe Zeitpunkt seiner Erlöfung. Des Morgens fruh ftand er noch mit eben ben schweren Leiben auf, mit benen er sich schlafen gelegt hatte; er ging wie gewöhnlich herunter an ben Tisch, trant Raffee, und barauf in bie Schule; um neun Ubr, als er in seinem Rerter am Tifch faß, und gang in fich felbst gefehrt bas feuer seiner Leiben aushielt, fühlte er Dlöblich eine gangliche Beranberung feines Zuftanbes, alle feine Schwermuth und Schmerzen waren ganglich weg, er empfand eine folche Wonne und tiefen Frieden in feiner Seele, bag er bor Freude und Seligfeit nicht zu bleiben wußte. Er befann fich und murbe gewahr, bag er Willens war, wegaugeben; bagu hatte er fich entschlossen, obne te zu miffen, fo, in bemfelben Augenblicke, fand er auf, ging binauf auf feine Schlaftammer' und bachte nacht wie viel Thränen ber Frende und ber Dankbarkeit bafelbit gefloffen find, tonnen nur biejenigen begreifen, bie fich mit ihm in ähnlichen Umständen befunden haben.

Hier padte er nun seine paar Lumpen, die er noch hatte, zusammen, band seinen Hut mit hinein, den Stab aber ließ er zurück. Diesen Bündel warf er durch ein Fenster hinter dem Hause in den Hof, ging darauf wieder herunter, und spazierte ganz gleichgultig zur Pforte hinaus, ging hinter das Haus, nahm den Pack, und wanderte so geschwind als er konnte, das Feld hinauf, und eine ziemzische Streck in den Busch hinein; hier zog er seinen abgeschabten Rock an, setzte den Hut auf, that seinen alten

flamoisenen Kittel, ben er bes Wertetages netragen hatte, in ben Bunbel, schnitt einen Steden ab, worauf er fich stütte, und wanderte nordwärts durch Berg und Thal fort, ohne einen Weg zu haben. Jest war zwar sein Gemuth gang ruhig, er schmedte bie fuße Freiheit in all ihrer Fulle; allein er war boch so betaubt und fast finnlos, so bag er an seinen Zustand gar nicht bachte, und teine Ueberlegung hatte. Als er eine Stunde burch wulte Derter fortgewandelt war, so gerieth er auf eine Landftrage, und bier fab er ungefahr eine Stunde vor fich hin auf ber Sohe ein Stabteben liegen, wohin biefe Strafe führte; er folgte berfelben, ohne einen Willen zu haben warum, und gegen elf Uhr kam er vor bem Thore an. Er fragte bafelbft nach bem Namen ber Stabt, und er vernahm, bafi es Walbstätt mar, wovon er zuweilen hatte reben horen. Run ging er zu einem Thore hinein, gerade burch bie Stadt burch, und zum andern wieber beraus. Daselbst traf er nun zwei Stragen, welche ihm beibe gleich ftart gebahnt schienen, er erwählte eine von beiben, und ging ober lief vielmehr biefelbe fort. Rach einer Keinen halben Stunde gerieth er in einen Balb, bie Strafe verlor fich, und nun fant er feinen Beg mehr; er setzte sich nieber, benn er hatte sich mube ges laufen. Best tam feine völlige Rraft zum Denten wieber. er befann fich, und hatte teinen einzigen heller Gelb bei fich, benn er hatte noch wenig ober gar keinen Lohn von hochberg geforbert; boch war er hungrig. Er war in einer Ginobe, und mußte weit und breit um fich ber teinen Menfchen, ber ihn fannte.

Jett fing er an und sagte bei fich selber: "Nun bin ich benn boch endlich auf ben höchsten Gipfel ber Bors

laffenheit geftiegen sedfift fetet micht Grucht übrig i ale betteln ober fterben; - bas ift ber erfte Mittag in meinem Reben, an welchem ich teinen Tifch für mich weiß! ja, die Stunde ift gekommen, ba bas große Wort bes Erlöfers für mich auf ber hochsten Probe fteht: Auch ein Baar von eurem Saupt foll nicht umkommen! - 3ft das wahr, fo muß mir folleunige Bulfe geschehen, benn ich habe bis auf biesen Augenblick auf ihn getraut und seinem Worte geglaubt; - ich gehöre mit zu den Augen, die auf ben herrn warten, baff er ihnen zur rechten Zeit Speife gebe und fie mit Wohlgefallen fattige; ich bin boch so gut sein Geschöpf, wie jeder Bogel, ber ba in ben Baumen fingt, und jebesmal feine Nahrung findet, wenn's ihm Roth thut." Stillings Berg mar bei biefen Worten fo beschaffen, ale bas Berg eines Rindes, wenn es burdy: frenge Zucht endlich wie Wachs zerfließt, ber Bater sich wegwendet und feine Thränen verbirgt. Gott! was das Angenblide find, werm man fieht, wie bem Bater ber Menschen feine Gingemeibe braufen, und er fich vor Mitleiben nicht länger halten fann! -

Indem er so dachte, ward es ihm plöslich wohl im Gemüthe, und es war, als wenn ihm Jemand zuspräcke: Gehe in die Stadt und suche einen Meister! Im Augenblide kehrte er um, und indem er in eine seiner Taschen stühlte, so wurde er gewahr, daß er seine Scheere und Fingerhut bei sich hatte, ohne daß er's wußte. Er kam also wieder zurück und ging zum Thore hinein. Er sand einen Bürger vor seiner Dausthüre stehen, diesen grüßte er und fragte: wo der beste Schneidermeister in der Stadt wohne? Dieser Mann rief ein Kind und sagte ihm: da siche diesen Menschen zu dem Meister Isaac! Das

Rind lief vor Stilling ber, und führte ibn in einen abgelegenen Winkel an ein fleines Sauschen, und ging darauf wieder gurud; er trat binein und tam in die Stube. Dier stand eine blaffe, magere, babei aber artige und reinliche Frau, und bedte ben Tisch, um mit ihren Rindern zu Mittag tu effen. Stilling grufte fie und fragte: Ob er hier Arbeit haben tonnte? Die Frau fab ibn an und betrachtete ibn von haupt bis zu Fuß. Ja! fagte fie fittfam und freundlich; mein Mann ift verlegen um einen Gefellen; wo feib Ihr ber? Stilling antwortete: aus bem Salen'ichen Lande! Die Frau beiterte fich gang auf und fagte: ba ift mein Mann auch ber, ich will ibn rufen laffen. Er mar mit einem Gefellen und Lehrburschen in einem haus in ber Stadt in Arbeit; fie schickte eines von den Rindern bin und ließ ihn rufen. In ein vaar Minuten tam Deifter Ifagc gur Thure berein; feine Frau fagte ibm, was fie mußte, und er fragte ferner, mas er gerne miffen wollte; ber Meister nahm ihn willig an. Run nothigte ihn die Frau an ben Tisch; und so war schon seine Speise bereitet gewesen, ale er noch im Walbe irre ging und nachbachte: Db ihm auch Gott biefen Mittag bie nöthige Rahrung bescheren murbe.

Meister Isaac blieb ba und speiste mit. Nach bem Essen nahm er ihn mit in die Arbeit, bei einem Schöffen, ber sich Schauerhof schrieb; dieser war ein Brobbader, dabei ein hagerer langer Mann. So wie sich Meister Isaac und sein neuer Geselle geseth hatten und anfingen zu arbeiten, kam auch ber Schöffe mit seiner langen Pfelse, sette sich zu den Schneidern, und fing mit Meister Isaac an zu reben, wo sie vermuthlich vorhin ausgehört hatten.

Ja! fagte ber Schöffe: 3ch stelle mir ben Geift Christi

als eine allenthalben gegenwärtige Kraft vor, die überall in ben Herzen ber Menschen wirke, um eine jede Seele in seine eigene Natur zu verwandeln; je ferner nun Jemand von Gott ist, je frember ist ihm dieser Geist. Bas benkst du davon, Bruder Isaac?

Ich stelle mir die Sache ungefähr eben so vor, verskepte der Meister: es ist hauptsächlich um den Willen des Menschen zu thun, der Wille macht ihn fähig. —

Run konnte sich Stilling nicht mehr halten; er sühlte, daß er bei frommen Leuten war, er sing ganz unvermuthet hinter dem Tisch an laut zu weinen und zu rusen: D Gott, ich bin zu Haus! ich bin zu Haus! meinen und Alle Anwesenden erstarrten und entsetzen sich; sie wusten nicht, was ihm widersuhr. Meister Isaae sah ihn an und fragte: Wie ist's, Stilling? (er hatte ihm seinen Namen gesagt) Stilling antwortete: ich habe lange diese Sprache nicht mehr gehört; und da ich nun sehe, daß Sie Leute sind, die Gott lieben, so weiß ich mich vor Freude nicht zu sassen. Meister Isaac suhr fort: Seid Ihr denn auch ein Freund vom Christenthum und von wahrer Gottseligkeit?

D ja! versette Stilling: von Bergen!

Der Schöffe lachte vor Freuden, und sagte: da haben wir also einen Bruber mehr. Meister Isaac und Schöffe Schauerhof reichten und schüttelten ihm die hand und waren sehr froh. Des Abends nach dem Essen ging der Geselle und der Lehrjunge nach hans, der Schöffe aber, Isaac und Stilling blieben noch lange beisammen, rauchten Tabat, tranten Bier dazu und redeten auf eine erbauliche Weise vom Christenthum. heinrich Stilling lobte nun wieder vergnügt zu Walbstätt; auf so

viele Leiben und Gefangenschaft schmedte nun ber Friebe und die Freiheit fo viel füßer. Er hatte von all feiner Brangfal feinem Bater nicht ein Bort geschrieben, um ihn nicht zu betrüben; jest aber, ba er von Sochberg ab und wieder bei bem handwert mar, fo fchrieb er ihm Bieles, aber nicht Alles. Die Antwort, welche er barauf erhielt, war wiederum eine Beträftigung, bag er zur Un= terweifung ber Jugenb nicht geschaffen fei.

Ms Stilling nun einige Tage bei Deifter Isaac gewesen war, so fing Letterer einmal über ber Arbeit mit ihm an von feinen Rleibern gu fprechen; ber andere Befelle und ber Lehrburiche waren nicht gegenwärtig; er ertundigte sich genau nach Allem, was er batte. Als Isaac bas Mles hörte, ftanb er alfofort auf und holte ihm icones violettes Tuch jum Rod, einen schönen neuen hut, fcmarges Tuch zur Wefte, Zeng zum Unterwämmschen und zu Bofen, ein paar gute feine Strumpfe, beggleichen mußte ihm ber Schuhmacher Schuhe anmeffen, und feine Frau machte ihm feche neue hemben; Alles biefes war in vierzehn Tagen fertig. Run gab ihm fein Deifter auch einen von feinen Rohrstäben in bie Sand; und bamit war Stilling. fconer gefleibet, ale er in feinem Leben gewesen war; bagu war auch Alles nach ber Mobe, und nun burfte er fich feben laffen.

Diefes war nun ber lette Feind, ber aufgehoben werben mußte. Stilling tonnte feinen innigen Dant gegen Gott und feinen Wohlthater nicht genug ausschütten; er weinte bor Freude, und war völlig wohl und vergnügt. Aber gesegnet sei beine Afche — bu Stilling's Freunb! ba bu liegst und ruhft! Wenn einmal bie Stimme über ben ganzen flammenben Erbireis erschallen wird: 3ch bin nadend gewesen, und ihr habt mich bekleibet! so wirst auch du bein Haupt empor heben, und bein vers Marter Leib wird siebenmal heller glünzen, als die Sonne

am Frühlingemorgen! -

Stilling's Neigung, höher in der Welt zu steigen, war nun für diese Zeit gleichsam aus dem Grunde und mit der Wurzel ausgerottet, und er war fest und unwiderrussich entschlossen, ein Schneider zu bleiben, die
er gewiß überzeugt sein würde, daß es der Wille Gottes
sei, etwas anderes anzusangen; mit einem Worte, er erneuerte den Bund mit Gott seierlich, den er verstossense Sommer den Sountag Nachmittag auf der Gasse zu
Schauberg mit Gott geschlossen hatte. Sein Meister
war auch so zusrieden mit ihm, daß er ihn nicht anders,
als seinen Bruder behandelte; die Meisterin aber liebte
ihn außerordentlich, und sa auch die Kinder, so daß er
nun wieder recht in seinem Elemente lebte.

Seine Neigung zu ben Wissenschaften blieb zwar noch immer, was sie war, boch ruhte sie unter ber Afche; sie war ihm jest nicht zur Leibenschaft, und er ließ sie ruhen.

Meister Isaac hatte eine große Bekanntschaft auf fünf Stunden umher mit frommen und erweckten Leuten. Der Sonntag war zu Besuchen bestimmt, daher ging er mit Stilling des Sonntag Morgens frühe nach dem Orte hin, den sie sich vorgenommen hatten, und blieben den Tag über bei den Freunden, des Abends gingen sie wieder nach Haus; oder wenn sie weit gehen wollten, so gingen sie des Sonntag Nachmittags zusammen fort und kamen des Montag Bormittags wieder. Das war nun Stilling eine Seelenfreude, so viele rechtschaffene Mensichen kennen zu lernen; besonders gesiel es ihm, daß alle

biese Leute nichts Enthusiastisches hatten, sondern bish Liebe gegen Gott und Menschen auszuüben, im Leben und Wandel aber ihrem Haupte Christo nachzuahmen suchten. Dieses kam mit Stilling's Religionssystem völlig übersein, und daher verband er sich auch mit allen diesen Leuten zur Brüberschaft und aufrichtigen Liebe. Und wirklich, diese Berbindung hatte eine vortressliche Wirkung auf ihn. Isaac ermahnte ihn immerfort zum Wachen und Beten, und erinnerte ihn allezeit brüberlich, wo er irzgendwo in Worten nicht behntsam genug war. Diese Lebensart war ihm außerordentlich nützlich, und bereitete ihn immer mehr und mehr zu dem, was Gott aus ihm machen wollte.

Mitten im Mai, ich glaube, bag es bei Pfingften war, beschloß Meister Nfaac, im Märkischen, etwa sechs Stunden von Balbftatt, einige febr fromme Freunde ju befuchen; biefe wohnten in einem Stabtchen, bas ich hier Rothenbed beißen will. Er nahm Stillingen mit; es war bas schönfte Wetter von ber Welt und ber Beg babin ging burch bezaubernbe Gegenben, balb quer über eine Biefe, bald burch einen grunen Bufch voller Rachtigallen, balb ein Feld hinauf voller Blumen, balb über einen bufchigten Hügel, balb auf eine Halbe, wo bie Aussicht parabiefifch war, bann in einen großen Walb, bann langs einem platichernben fühlen Bach, und immer io wechfelsweise fort. Unfere beiben Bilger waren gefund und wohl, ohne Gorge und Befummernif, hatten Frieben von innen und außen, liebten fich wie Bruber, faben und empfanben überall ben guten und naben Bater aller Dinge in ber Natur, und hatten eine Menge guter Freunde in ber Welt, und wenig ober gar teine Feinde. Gie gingen

ster liefen vielmehr Hand an Hand ihren Weg fort, rebeten von allerhand Sachen ganz vertraulich, oder sangen eine oder andere erbauliche Strophe, bis daß sie gegen Abend, ohne Müdigkeit und Beschwerde, zu Rothen bei ankamen. Sie kehrten bei einem sehr lieben und wohlbabenden Freunde ein, dem sie also am wenigsten beschwerlich sielen. Dieser Freund schrieb sich Glöckner; er war ein kleiner Kausmann und handelte mit allerhand Waaren. Dieser Mann und seine Frau hatten keine Kinder. Beide empfingen die Fremden mit herzlicher Liebe; sie kannten zwar Stillingen noch nicht, doch nahmen sie ihn sehr freundlich auf, als sie Isaac versicherte, daß er mit ihnen Allen einer Meinung und eines Willens sei.

17 Jan 27 ...

٠,

. Des Abends über bem Effen erzählte Glodner eine neue merkwürdige Geschichte von seinem Schwager Freit muth, die fich folgendergestalt verhielt: Die Frau Freis muth mar Glödners Frau Schwester und im Christenthum mit berselben eines Sinnes, baber tamen beibe Schwestern nebst andern Freunden des Sonntag Nach: mittags zusammen, fie wiederholten alebann bie Bormittags = Bredigt, lafen in der Bibel und fangen geiftliche Lieber; biefes tonnte nun Freimuth gang und gar nicht eptragen. Er war ein Erzfeind von folden Sachen, bingegen ging er eben sowohl fleißig in die Kirche und jum Nachtmahl, aber bas war auch Alles; entsetzliches Fluchen, Saufen, Spielen, unzüchtige Reben und Schlägereien waren seine angenehmsten Beluftigungen, womit er die Zeit zu= brachte, die ihm von seinen Beschäften übrig blieb. Wenn er nun bes Abends nach Haus tam, und fand feine Frau in ber Bibel ober fonft einem erbaulichen Buche lefen, fo fing er an abscheulich zu fluchen: Du feiner pietistischer

I....! weist ja wohl, baß ich bas Lesen nicht haben will; bann griff er fie in ben Saaren, schleppte fie auf der Erde herum, und schlug fie, bis bas Blut aus Mund und Rafe beraussprang; fie aber fagte fein Bort, fons bern wenn er aufhörte, fo faßte fie ihn um bie Rnice. und bat ihn mit taufend Thranen: er möchte fich boch bekehren und fein Leben anbern; bann fließ er fie mit ben Füßen von sich und sagte: Canaille! bas will ich bleiben laffen, ich will fein Ropfhänger werben, wie bu, Eben fo behandelte er fie auch, wenn er gewahr wurde, baß sie bei andern frommen Leuten in Gesellschaft gewefen war. Go batte er es getrieben, fo lange als feine Frau anderen Sinnes gewesen mar, als er.

Run aber vor turgen Tagen batte fich Freimuth

ganglich geanbert, und zwar auf folgende Beife: Freimuth reiste nach Frankfurt zur Meffe. Babs rend biefer Zeit hatte feine Frau alle Freiheit, nach ihrem Sinn zu leben; fie ging nicht allein zu anbern Freunden, fondern fie nothigte auch beren zuweilen eine ziemliche Anzahl in ihr Haus; biefes hatte fie auch lettverfloffens Oftermesse gethan. Einmal, als ihrer viele in Freis muths haufe an einem Sonntag Abend persammelt waren und zusammen lasen, beteten und sangen, so ges fiel es bem Bobel, biefes nicht leiben zu wollen; fie tamen und schlugen erft alle Fenster ein, die sie nur erreichen tonnten, und ba die Hausthure verschloffen war, fo fprengten fie biefelbe mit einem ftarten Baum auf. Die Berfammlung in der Stube gerieth barüber in Angst und Schreden. und ein Jeber fuchte sich so gut zu verbergen, als er tonnte; nur allein Frau Freimuth blieb; und als fig borte, daß die Hausthure aufsprang, fo trat fie beraus

init bem Edyt in ber Hand. Verschiedene Bursche waren schon hereingedrungen, denen sie im Voraus begegnete. Sie lächelte die Leute an und sagte gutherzig: Ihr Nachburn! was wollt Ihr? sofort waren sie, als wenn sie geschlagen wären, sie sahen sich an, schäurten sich, und gingen still wieder nach Haus. Dein andern Morgen bestellte Frau Freimuth alsbald den Glaser und Schreiner, um Ules wieder in gehörigen Stand zu stellten; dieses geschah, und kaum war Alles richtig, so kain ihr Mann von der Wesse wieder.

Nun bemerkte et sofort die neuen Fenker, er fragte deswegen seine Frau! wie des zuginge? Sie erzählte ihm die klare Wahrheit umständlich und verhehlte ihm nichts, senkete aber zugleich in ihrem Gemith zu Gott um Beistand, denn sie glaubte nicht anders, als sie würde erschreckliche Schläge bekommen. Doch Freim uth dachte daran nicht, sondern er wurde rasend über die Frevelthat des Pobels. Seine Meinung war, sich grausam an diesen Spihouden, wie er sie nannte, zu rächen; bestweich bestählt er seiner Frau brohend; ihm die Chäter zu siegen, denn sie hatte sie gesehen und gekannt.

Ba, fagte fie: lieber Mann! Die will ich bir fagen, aber ich weiß noch einen größern Sunber, ale bie Alle gufamnien, benn es war Einer, ber hat mich wegen eben

ber Urfache gang abscheutich gefchlagen.

Freimuth verstand das nicht, wie sie co meinte; er suhr auf, schlug auf seine Brust, imd brullte: den soll der T.... holen und dich dazu; wenn bu mir ihn nicht augenblicklich sagel! Ja, antwortete Frau Freismuth: den will ich dir sagen, räche dich an ihm, so viel du willst; der Mann, der das gethan hat, bist du,

und also schlimmer als die Leute, die nur bloß die Fenster eingeschlagen haben. Freimuth verstummte und war wie vom Donner gerührt; er schwieg eine Weile, endlich sing er an: Gott im Himmel, du hast Recht! — Ich bin wohl ein rechter Bösewicht gewesen, will mich an Leuten rächen, die besser sind, als ich. — Ja, Frau! ich bin der gottloseste Mensch auf Erden! Er spraug auf, lief die Treppen hinauf auf sein Schlassimmer, lag da drei Tage und drei Nächte platt auf der Erde, af nichts, bloß daß er sich zuweilen Etwas zu trinken geben ließ. Seine Frau leistete ihm so viel Gesellschaft, als sie konnte, und half ihm beten, damit er bei Gott durch den Erzlöser Gnade erlangen möchte.

Am vierten Tage bes Morgens stand er auf, war vergnügt, tobte Gott und sagte: nun bin ich gewiß, daß mir meine schweren Sünden vergeben sind! Bon bem Augenblicke an war er ganz umgekehrt; so bemuthig, als er vorhin stolz, so sanstmuthig, als er vorher tropig und zornig, und so von Herzen fromm, als er vorher gottlos

gewesen mar.

Dieser Mann ware ein Gegenstand für meinen Freund Lavater. Seine Gesichtsbildung ist die roheste und wilbeste von der Welt; es dürfte nur eine Leidenschaft, zum Beispiel der Jorn, rege werden, die Lebensgeister brauchten nur jeden Mustel des Gesichts zu spannen, sa würde er rasend aussehen. Jest aber ist er einem Lömen ähnlich, der in ein Lamm verwandelt worden ist. Friede und Ruhe ist jedem Gesichtsmustel eingedrückt, und das gibt ihm ein eben so frommes Aussehen, als er porher wild war.

Rach bem Essen schickte Glodner seine Magd in Freimuthe Haus und ließ, ba ansagen, baß Freunde bei ihm angekommen wären. Freimuth und seine Frau kamen alsbalb und bewillkommten Isa a c und Stilling. Dieser Lettere hatte ben ganzen Abend seine Betrachtungen über die beiden Leute; balb mußte er des Löwen Sanstmuth, balb des Lammes Helbenmuth bewundern. Alle Sechs waren sehr vergnügt zusammen, sie erbauten sich so gut sie konnten, und gingen spät schlafen.

Unfere beiden Freunde blieben nun noch ein paar Tage zu Rothenbed, besuchten und wurden besucht, auch gehörte ber Schulmeister baselbst, ber sich auch Stilling schrieb und im Salen'schen Lande zu Haus war, mit unter die Gesellschaft ber Frommen zu Rothenbed; biesen besuchten sie auch. Er gewann besonders Stillingen lieb, da er noch außerdem hörte, daß er auch lange Schulmeister gewesen war. Die beiden Stillinge machten einen Bund zusammen, daß einer dem andern so langeschreiben sollte, als sie lebten, um die Freundschaft zu

Endlich reisten sie wieder von Rothen bed nach Walbstätt zurud, und begaben sich an ihr Handwerk, wobei sie sich die Zeit mit allerhand angenehmen Gesprächen vertrieben.

unterbalten.

Es wohnte aber eine Stunde von Balbstätt ein weidlicher Kaufmann, der sich Spanier schrieb. Dieser Mann hatte sieben Kinder, wovon das älteste eine Tochter von etwa sechzehn Jahren, das jüngste aber ein Mähden von einem Jahr war. Unter diesen Kindern waren drei Söhne und vier Töchter. Er hatte eine sehr starte Eisensabrit, die aus sieben Eisenhämmern bestand, wovon vier bei seinem Hause, drei aber anderthalb Stunden von seinem Hause ab, nicht weit von Herrn Hochbergs

Haus lagen, wo Stilling gewesen war. Dabei besaß er ungemein viele liegende Guter, Häuser, Höse, und was bazu gehörte, nebst vielem Gesinde, Knechte, Mägde und Fuhrknechte, benn er hatte verschiedene Pferde zu seinem eigenen Gebrauch.

Benn nun Herr Spanier verschiebene Schneiberarbeit für sich und seine Leute zusammen erspart hatte, so ließ er Meister Isaac mit seinen Gesellen kommen, um einige Tage bei ihm zu nahen und für ihn und seine Leute alle Rieiber wieder in Ordnung zu bringen.

Nachbem nun Stilling zwölf Wochen bei Meister Isaac gewesen war, so traf es sich, daß sie auch bei Herrn Spanier arbeiten mußten. Sie gingen also bes Morgens frühe hin. Als sie zur Stubenthüre hereintraten, so saß Herr Spanier allein am Tische und trant den Kassee aus einem Keinen Kännchen, das für ihn allein gemacht war. Langsam drehte er sich um, sah Stillingen ins Gesicht und fagte:

"Guten Morgen, Berr Prageptor!"

Stilling war blutroth, er wußte nicht, was er sagen follte, boch erholte er sich geschwind und fagte: Ihr Diener, Herr Spanier. Doch bieser schwieg nun wieder still und trank seinen Kaffee fort. Stilling aber begab sich auch an seine Arbeit.

Rach einigen Stunden spazierte Spanier auf und ab in der Stude und sagte tein Wort; endlich stand er vor Stillingen bin, sah ihm eine Welle zu und sagte:

"Das geht Euch so gut von Statten, Stilling, als wenn Ihr zum Schneiber geboren waret, aber bas seib Ihr boch nicht?"

Bie so? fragte Stilling.

"Eben barum, versehte Spanier, weil ich Euch jum Informator bei meinen Kindern haben will."

Meister Isaac sah Stillingen an und lächelte. Nein, herr Spanier, erwiderte Stilling, daraus wird nichts; ich bin unwiderruflich entschlossen, nicht wieder zu informiren. Ich bin jest ruhig und wohl bei meinem handwert, und bavon werbe ich nicht wieder abgehen.

Herr Spanier schüttelte ben Kopf, lachte und suhr fort: "Das will ich Euch boch wohl anders lehren, ich habe so manchen Berg in ber Welt eben und gleich ger macht, und sollte Euch nicht auf andere Sinne bringen,

beffen wurde ich mich vor mir felber ichamen.

Nun schwieg er diesen Tag bavon still. Stilling aber bat seinen Meister, baß er ihn des Abends möchte nach Daus gehen lassen, um Herrn Spaniers Nachstellungen zu entgehen; allein Meister Jsaac wollte das nicht geschehen lassen, beswegen waffnete sich Stilling auß Beste, um herrn Spanier mit den wichtigsten Grunden widerstehen zu können.

Des andern Tages traf sich's wieder, bag herr Spanier in ber Stube auf und abging; er fing gegen

Stilling an:

"Hört, Stilling! wenn ich mir ein schönes Kleib machen lasse und hänge es bann an den Nagel, ohne es jemals anzuziehen, bin ich dann nicht ein Narr?"

Jal versetzte Stilling: erstens, wenn Sie es nothwendig haben; und zweitens, wenn es wohl getroffen ift. Wie; wenn Sie sich aber einmal ein hübsches Kleid machen ließen, ohne daß Sie es nothwendig hätten, ober Sie zögen es an, und es brückte Sie aller Orten, was wollten Sie alsdann machen?

"Das will ich Euch fagen, verfette Spanier: fo

gabe ich ce einem Anbern, bem es recht mare."

Aber, erwiberte Stilling: wenn Sie's nun Sieben hinter einander gegeben hatten, und ein Jeder gabe es Ihnen wieder und sagte: es paßt mir nicht, was würden Sie dann anfangen?

Spanier antwortete: So ware ich boch ein Narr, wenn ich's mußig ba bangen und die Motten fressen ließe; bore! ich gabe es bem Achten, und fagte: nun andert daran, bis es Euch recht ist. Wenn aber nun der Achte sich vols lends dazu verstände, sich in das Kleid zu schieden, und nicht mehr von ihm zu fordern, als wozu es gemacht ist, so wurde ich ja fündigen, wenn ich es ihm nicht gabe!

Da haben Sie Recht, versette Stilling; allein, bem Allem ungeachtet, bitte ich Sie um Gotteswillen,

Herr Spanier, lassen Sie mich am Handwert!
"Nein! antwortete er: bas thue ich nicht, Ihr sollt
und mußt mein Hausinsormator werben, und awar unter

und müßt mein Hausinformator werden, und zwar unter folgenden Bedingungen: Ihr könnt nicht französisch, es ist aber bei mir um vieler Ursachen willen nöthig, daß Ihr es versteht, beswegen wählt Euch einen Sprachmeister, wo Ihr wollt, zieht zu ihm hin und lernt diese Sprache, ich bezahle Alles gerne, was es kosten wird; ferner gebe ich Euch demungeachtet volle Freiheit, wieder von mir zu Meister Isa a c zu ziehen, sobald es Euch der mir leib sein wird. Und endlich sollt ihr Alles haben an Kleibern und Jubehör, was Ihr bedürft, und das so lange, als Ihr bei mir sein werdet. Nun habe ich aber auch Recht, dieses dagegen zu sordern: daß Ihr in keine andere Condition treten wollt, so lange ich Euch nöthig habe, es sei denn, daß Ihr Euch auf Lebenslang versorgen könntet."

Meister Isaac wurde durch hiesen Borfchlag gerührt. Nun! sagte er gegen Stilling: jeht begeht Ihr eine Sünde, wenn Ihr nicht einwilligt. Das kommt von Gott, und alle Eure vorigen Bedingungen kamen von Euch selbst.

Stilling untersuchte sich genau, er fand gar keine Leibenschaft ober Trieb nach Shre bei sich, sondern er fühlte im Gegentheil einen Wink in seinem Gewissen, daß

biese Condition ihm von Gott angewiesen werbe.

Nach einer kurzen Paufe fing er an: "Ja, Herr Spanier! noch Einmal will ich es magen, aber ich thue

es mit Furcht und Bittern."

Spanier stand auf, gab ihm die Hand und sagte: "Gott sei Dant! nun habe ich auch diesen Hügel wieder eben gemacht; aber nun müßt Ihr auch sofort zum Sprachmeister, lieber morgen als übermorgen."

Stillingen war dieses so ganz recht, und selbst Meister Isaac sagte: Uebermorgen ist's Sountag, und bann könnt Ihr in Gottes Namen reisen. Dieses wurde

alfo beschloffen.

Ich muß gestehen: daß, da nun Stilling wieder ein anderer Mensch war, so vergnügt er sich auch einzgebildet hatte zu sein, so hatte er doch immer eine unzgestimmte Saite, die er nie ohne eine Art von Mißzvergnügen berühren durfte. Sodalb ihm einstell, was er in der Mathematik und andern Wissenschaften gethan und gelesen hatte, so ging ihm ein Stich durchs Herz, allein er schlug sich's wieder aus dem Sinn; daher wurde ihm jeht ganz anders, als er sühlte, daß er auß Neue recht in sein Element kommen würde.

Isaac gönnte ihm zwar sein Glud, allein es that ihm boch schmerzlich leib, baß er ihn schon missen sollte,

und Stillingen schmerzte es in seiner Seele, daß er von bem rechtschaffensten Manne in der Welt, und seinem besten Freunde, den er je gehabt hatte, Abschied nehmen sollte, ehe er ihm seine Kleider abverdient hatte; er redete deßwegen mit Herrn Spanier im Geheimen, und erzählte ihm, was Meister Jsaac an ihm gethan hade. Spanier brungen die Thränen in die Augen, und er sagte: Der vortressliche Mensch! das soll er mir entgelten, nie soll er Mangel haben. Nun gab er ihm einige Louisd'ors mit dem Bedeuten, Isaac davon zu bezahlen, und mit dem Uedigen hauszuhalten; wenn's verdraucht wäre, sollte er mehr haben, nur daß er Alles hübsch berechnete, wozu es verwendet worden.

Stilling freute sich außerorbentlich; so einen Mann hatte er noch nicht angetroffen. Er bezahlte also Meister Isaac mit bem Gelbe, und nun gestand ihm dieser: daß er wirklich alle Kleider für ihn geborgt hatte. Das ging Stilling burchs Herz, er konnte sich bes Weinens nicht enthalten und dachte bei sich selbst: Wenn jemals ein Mann ein marmornes Monument verdient hat, so sits bieser; nicht daß er ganze Völler glücklich gemacht hat, sondern darum, daß er's würde gethan haben, wenn er gekonnt hätte.

Rochmals! — gefegnet sei beine Asche, mein Freund! auserloren unter Tausenben, — ba bu liegst und schläfst; biese heiligen Thränen auf bein Grab — bu wahrer Nachsfolger Christi!!

Des Sonntage nahm also Stilling Abschieb von seinen Freunden zu Balbstätt, und reiste über Rosensheim nach Schönenthal, um einen guten Sprachmeister ju suchen. Als er nahe zu lehterer Stadt tam, so erin=

nerke er sich, baß er vor einem Jahr und etlichen Wochen diesen Weg zuerst gemacht hatte: er überdachte alle seine Schickale in dieser kurzen Zeit, und nun wieder seinen Zustand, er siel nieder auf seine Kniee, und dankte Gott berzilch für seine strenge, über heilige und gute Führung, bat aber zugleich, nunmehr auch seine Gnadensonne über ihn scheinen zu lassen. Als er auf die Höhe kam, wo er ganz Schon enthal und bas herrliche That hinauf übersehen konnte, so wurde er begeistert, setze sich hin unter das Gesträuche, zog seine Schreibtasel heraus und schrieb:

Ich fühl ein sanftes Liebewallen, Es saufelt kühlend um mich her, Ich fühl des Baters Wahlgefallen, Der reinen Wonne Wiederkehr. Die Wollen ziehen sanft herliber, Tief unten braun, licht oben drüber.

Des flühlen Bachs entferntes Rauschen Schwimmt wie auf sanften Flügeln her.
Und wie des Frühlings Sänger sauschen,
So horcht mein Ohr; von ungefähr Ertönt der Bögel süßes Zirbeln Und mischt sich in der Bäche Wirbeln.

Jest heb' ich froh bie Augentieber Bu allen hohen Bergen auf, Und ichtag sie wieder freudig wieder, Bollithre munter meinen Lauf. Run, tann ich mit vergnügten Bliden Den Geist der Onal zur höllen schieden.

Noch einmal schau ich kühn zurücke Ind Schattenthal' der Schwermuth hin, Und sein Dret, wo ich zewesen bin, Den Ore, wo ich zewesen bin, Ich hir' ein wildes Chaos, brausen, Und Unglückswinde frürmend sausen.

Steithwie ein blag Gefpenfte wantet, In oben Bimmern bin und ber, Biels ba int bloben Rachtichein ichwantet, Streicht lange bie Band und achget fcmer, Bemubt fich lang, ein Bort ju fagen, Und Jemand feine Roth gu Magen. Go mantt' ich auch im Sollenichlunde, 3m fcbivarg'ften Rummer auf und ab, Dan grub mir jebe Marterftunbe Ein neues graufenvolles Grab. Dief unten bort ich Drachen grollen, Soch broben ichwarze Donner rollen. 36 ging und ichaute bin und wieber, Fant Tobesengel um mich geben, Und Blige gudten auf mich nieber, Sich fab ein Bfortden offen fteben', 36 eilte biech; und fant mit Freuben Das Enbe meiner fcmeren Leiben. 3ch fcbilipfte bin im ftillen Schatten; Es wer ned bammernb um mich ber. 36 fühlte meinen guß ermatten, Mir wurde jeder Tritt fo fcwer: Schon neigt ich mich jum Stanb barnieber Und fchloß bie milben Angenliber. Ich fant - both wie in Freundes Armen Gin Tobtverminbter nieberfintt .... Benn ibm bas Auge voll Erbarmen Des Arates frobe Beilung minit. 36 warb erquidt, geftartt, geheilet, Und neue Rraft mir mitgetheilet. Freund Ifaac war's, in feiner Salle Fant ich ein lautres Barabeis: Da famedten mir bie Freuben alle, Da ftieg jum Bochften Dant und Breis, Bir fangen ihm geweihte Lieber,

Er icaute gnabig auf une nieber.

Stilling eilte nun den Berg hinunter, nach Schönenthal hin; er vernahm aber, daß die Sprachmeister baselbst sich für ihn nicht schicken würden, indem sie wegen vieler Geschäfte hin und hen hansen, wenig Zeit auf ihn würden verwenden können. Da er nun wenig Zeit hatte und bald fertig sein wollte, so mußte er eine Gelegenheit suchen, wo er in kurzer Zeit viel lernen konnte; endlich ersuhr er, daß sich zu Dornfeld, wo herr Dahlheim Prediger war, ein sehr geschickter Sprachmeister aushielt. Du nun dieser Ort nur veri Viertelstunden von Schönenthal ablag, so entschloß er sich

besto lieber, babin zu geben.

Des Nachmittags um brei Uhr tam er baselbst an. Er fragte alsbald nach bem Sprachmeifter, ging zu ibm, und fand einen fehr feltsamen originellen Menfchen, ber fich Beesfelb fcrieb. Er fag ba in einem bunteln Stübchen, hatte einen fdmutigen Schlafrod von folechtem Camelot an, mit einer Binbe von bemielben Reug umgurtet; auf bem Ropf hatte er eine labige Dabe; fein Geficht mar Blag, wie eines Menschen, ber ichon einige Tage im Grabe gelegen, und im Berhaltniß gegen bie Breite viel zu lang. Die Stirne mar ichon, aber unter pechichwarzen Augbrauen lagen ein paar ichwarze, schmale, kleine Augen tief im Ropf; Die Rafe war schmal und lang, ber Mund ordentlich, aber bas Kinn ftand platt und scharf vorwärts, bas er auch immer sehr weit vorwarts trug, fein rabenschwarzes Haar war rundum ge frauselt; sonst war er schmal, lang und schön gewachsen.

ij

Stilling erschrack einigermaßen vor diesem settsamen Gefichte, ließ aber boch nichts merten, sonbern grußte ihn und trug ihm fein Borhaben vor. Herr Seesfelb

nahm ihn frennbisch auf und sagte: ich werde an Ihnen thun, was ich vermag. Stilling suchte sich nun ein Quarztier und fing sein Studium der französischen Sprache an, und zwar solgendergestalt: Des Vormittags von acht die elf Uhr wohnte er der ordentlichen Schule bei, des Nachamittags von zwei die fünf auch, er saß aber mit Heeszseld an einem Tisch, sie sprachen immer und hatten Zeitvertreib zusammen; wenn aber die Schule aus war, so gingen sie spazieren.

So sonderlich als Heesfeld gebildet war, so sons berlich war er auch in seinem Leben und Wandel. Er gehörte zur Klasse der Launer, wie ehemals Glaser auch, denn er sagte Niemand, was er dachte, kein Mensch wußte, wo er her war, und eben so wenig wußte Jesmand, ob er arm oder reich war. Bielleicht hat er Niemand in seinem Leben zärtlicher geliebt als Stillingen, und boch hat dieser erst nach seinem Tode ersahren, wo er her war, und daß er ein reicher Mann gewesen.

Seine sonderliche Denkungsart seuchtete auch daraus hervor, daß er immer seine Geschicklichkeit verdarg, und nur so viel davon blicken ließ, als gerade nöthig war. Daß er vollkommen französisch verstand, äußerte sich alle Tage, daß er aber auch ein vortrefflicher Lateiner war, das zeigte sich erst, als Stilling zu ihm kan, mit welchem er die Information auf den Fuß der lateinischen Grams matik einrichtete und täglich mit ihm lateinische Verse machte, die unvergleichlich schön waren. Zeichnen, Tanzen, Physik und Chemie verstand er in einem hohen Grade; und noch zwei Tage vor Stillings Abreise traf es sich, daß Letzterer in seiner Gesellschaft auf einem Klavier spielte. Heeßellb hörte zu. Als Stilling aushörte,

feste er sich hin und that anfänglicht als wenn er in feinem Leben fein Rlavier berührt batte, aber in weniger ale fünf Minuten fing er fo trefflich melancholisch=fürchter= lich an zu phantafiren, bag einem bie Saare ju Berge ftanben; allmählig schwang er sich zum Delancholisch-zärtliden, von ba ine Cholerifchefenrige, barauf ine Gelaffentubige, phantastrte eine phlegmatische Murgui, barauf ein fanguinisch-zärtliches Abagio, bann ein Allegro, und nun folog er mit einer luftigen Munuette aus Debur. Stilling batte gerschmelgen mogen über feine empfindfame Art zu Spieten, und bewunderte biefen Mann über Alles. Deesfel'd war in seiner Jugend in Kriegsbienste gegangen; wegen feiner Gefchicklichkeit wurde er bon einem hoben Offizier in feine eigenen Dienfte genommen, ber thit in Allem hatte unterrichten laffen, wozu er nur Luft gehabt hatte; mit diefem herrn war er burch bie Welt gereist, ber nach zwanzig Jahren farb und ihm ein schönes Stud Gelb vermachte. Heesfelb war nun vierzig Jahre alt, reiste nach Haus, aber nicht zu feinen Eltern und Freunden, fondern er nahm einen fremden Befchlechtsnamen an, ging nach Dornfelb als frangofischer Sprachmeifter, und obgleich feine Eltern und zwei Bruber nur zwei Stunden von ihm ab wohnten, fo wußten fie boch gar nichts von ihm, fonbern fie glaubten, er fei in ber Frembe gestorben; auf seinem Tobtbette aber hat er fich feinen Brubern gn ertennen gegeben, ihnen feine Umftanbe erzählt und eine reichliche Erbichaft binterlaffen: und nach feinem Shitem war es auch ba noch fruh genug. Man nenne biefes nun Fehler ober Tugend, er hatte bei dem Mlem eine eble Seele; feine Menschenliebe mar auf einen hoben Grab geftiegen, aber er handelte in

Scheim; auch beneu er Gutes that, die burften's nicht wissen. Nichts konnte ihn mehr ergösen, als wenn er forte, daß die Leute nicht wüßten, was sie aus ihm

machen follten.

Wenn er mit Stilling spazieren ging, so sprachen sie von Künsten und Wissenschaften. Ihr Weg ging immer in die wildesten Einöden, dann stieg Heesteld auf einen schwankenden Baum, der sich gut diegen ließ, sette sich oben in den Gipsel, hielt sich sest und wiegte sich wie ihm auf die Erde, legte sich eine Weile in die Aeste und ruhte. Stilling machte ihm das danu nach, und so lagen sie und plauderten; wenn sie delsen müde waren, so skanden sie auf und dann richteten, sich die Bäume wieder auf; das war Heesteld Freude, dann sagte er wohl: schön sind unsere Betten, wenn wir aufz sieden, so sahren sie gen himmel. — Zuweilen gab er auch wohl Jemand ein Räthsel auf und fragte: was such das sur Betten, die in die Lust sliegen, wenn wan aussteht?

Stilling lebte über Alles vergnügt zu Dorn felb, herr Spanier schifte ihm Gelb genug, und er studirte recht sleißig, denn in neum Bochen war er sertig; es ist unglaublich, aber boch gewiß wahr; er verstand diese Spracks nach zwei Monaten hinlänglich, er las die französische Zeitung beutsch weg, als wenn sie in letterer Spracks gebruckt wäre; auch schried er schon damals einen frauzösischen Brief ohne Grammatikalsehler, und las richtig nur sehlte ihm noch die ledung im Sprechen. Den ganzen Spatar hatte er zur Genüge inne, so daß er nun selbst getrost aufangen konnte, in dieser Sprache zu unterrichten,

Stilling beichloß alfo, nunmehr von Gerrn Seesfelb Abichieb gu, nehmen und gu feinem neuen Batton zu ziehen. Beibe weinten, als sie von einander gingen. Hees selb gab ihm eine Stunde weit das Geleit. Als sie sich nun herzten und küßten, schloß ihn Herr Heesfeld in die Arme und sagte: "Wein Freund! wenn Ihnen je Etwas mangelt, so schreiben Ste mir, ich werde Ihnen thun, was ein Bruder dem andern thun soll; mein Wandel ist verborgen, aber ich wünsche zu wirken, wie die Mutter Natur, man sieht ihre ersten Duellen nicht, aber man trinkt sich satt an ihren klaren Bächen." Es siel Stilling hart, von ihm wegzukommen; endlich rissen sie klaben nicht wieder hinter sich.

Stilling wanderte also zurud zu Herrn Spanier, und kam zwei Tage vor Michaells 1763 des Abends in Herrn Spaniers Hause an. Dieser Mann freute sich über die Maßen, als er Stilling so geschwind bei sich sah. Er behandelte ihn alsofort als einen Freund, und Stilling fühlte wohl, daß er nunmehr bei Leuten ware, die ihm Freude und Bonne machen würden.

A. L. 12 -

Des andern Tages sing er seine Insormation an. Die Sinrichtung berselben war folgenbergestalt von Herrn Spanier angeordnet: Die Kinder sowohl, als ihr Lehrer, waren bei ihm in seiner Stube; auf diese Weise konnte er ste selber beobachten und ziehen, und auch beständig mit Stilling von allerhand Sachen reden. Dabei gab Herr Spanier seinem Haus-Insormator auch Zeit genug, selber zu lesen. Die Unterweisung dauerte den ganzen Tag, aber so gemächlich und unterhaltend, daß sie Riemand langweilig und beschwerlich werden konnte.

Herr Spanier aber hatte Stillingen nicht bloß fum Lehrer seiner Kinder bestimmt, sondern er hatte noch

eine schöne Absicht mit ihm, er wollte ihn in seinen handelsgeschäften brauchen; bas entbedte er ihm aber nicht eher, als die auf den Tag, da er ihm einen Thekt seiner Fabrik zu verwalten übertrug. Hierdurch glaubte er auch Stillingen Beränderung zu machen und ihn vor der Melancholie zu bewahren.

Alles dieses gelang auch vollkommen. Nachdem er vierzehn Tage informirt hatte, so übertrug ihm Herr Spanier seine brei Hämmer, und die Güter, welche anderthalb Stunden von seinem Hause, nicht weit von hochberge Wohnung lagen. Stilling mußte alle brei Lage dahin gehen, um die fertigen Waaren wegzuschaffen und Alles zu besorgen.

Auch mußte er rohe Waaren einkaufen, und beschalb brei Stunden weit wöchentlich ein paarmal auf die Landsstraße gehen, wo die Fuhrleute mit dem rohen Eisen herskamen, um das Nöthige von ihnen einzukaufen; wenn er dann wieder kam und recht müde war, so that ihm die Ruhe ein paar Tage wieder gut, er las dann selbst und insormirte dabei.

Der vergnügte Umgang aber, ben Stilling mit herrn Spanier hatte, ging über Alles. Sie waren richt vertraulich zusammen, rebeten von Herzen von allershand Sachen, besonders war Spanier ein ansbündiger geschickter Landwirth und Kaufmann, so daß Stilling oft zu sagen pflegte: Herrn Spaniers Handwirthschaft und bas Commerzienwesen aus dem Grunde zu stndiren Geslegenheit hatte.

So wie ich hier Stillings Lebensart beschrieben habe, fo bauerte fie, ohne eine einzige trube Stunde bazwischen

zu haben, sieben ganze Jahre in einem fort; ich will bavon nichts weiter sagen, als daß er in all dieser Zeit, in Absicht der Weltkenntniß, Lebensart und obigen häuslichen Wissenschaften ziemlich zugenommen habe. Seine Schüler unterrichtete er diese ganze Zeit über in der lateinischen und französischen Sprache, wodurch er selber immer mehr Fertigkeit in beiden Stücken erlangte, und dann in der resormirten Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigene Lettüre bestand anfänglich in allerhand poetischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlorenes Baradies, hernach Youngs Nachtgedanken, und darauf die Messiade von Klopstod: brei Bücher, die recht mit seiner Seele harmonirten; benn so wie er vorher sanguinische Fartlich gewesen war, so hatte er nach seiner schrecklichen Periode bei Herrn Hochberg eine sanste, zartliche Melancholie angenommen, die ihm auch bielleicht

bis an seinen Tob anhängen wird.

In der Mathematik, that er jest nicht viel mehr, hingegen legte er sich mit Ernst auf die Bhilosophie, las Wolfs deutsche Schriften ganz, deßgleichen Gottsched gesammte Philosophie, Leibnitzens Theodicee, Baumeisters kleine Logit und Metaphysik demonstrite er ganz nach, und nichts in der Welt war ihm angenehmer, als die Uedung in diesen Wissenschen; allein er spürte doch eine Leere bei sich und ein Nistrauen gegen diese Susteme, dem sie erstigten wahrlich alle kindlicke Empsindung des Herzens gegen Gott; sie mögen eine Kette von Wahrheiten sein, aber die wahre philosophische Kette, au welche sich Alles anschließt, haben wir nach nicht. Stilling glaubte diese zu finden, allein er fand sie nicht.

und num gab er fich ferner ans Suchen, theils burch eigenes Rachbenken, theils in anbern Schriften, und noch bis dahin wandelt er traurig auf diesem Wege, weil er noch keine Auskunft fieht.

herr Spanier stammte auch aus bem Salenschen lande ber; benn sein Bater mar nicht weit von Rleefelb geboren, wo Stilling feine lette Rapellenfchule bebient hatte, begwegen hatte er auch zuweilen Geschäfte bafelbft zu verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch barum am liebsten, weil er baselbst bekannt mar. Rachbem er nun ein Sahr bei feinem Batron, und alfo beinabe britthalb Jahre in ber Frembe gewesen, so trat er feine erfte Reise zu Fuß nach seinem Baterlande an. Er hatte zwölf Stunden von Herrn Spanier bis zu seinem Obeim Johann Stilling, und breizehn bis ju seinem Bater; biese Reise wollte er in einem Tage abthun. Er machte fich beswegen des Morgens fruh mit Tagesanbruch auf ben Weg, und reiste vergnügt fort, aber er nahm eine nähere Strafe vor fich, ale er ebemals gekommen war. Des Nachmittags um vier Uhr tam er auf einer Sobe an die Grenze bes Salenichen landes, er fab in all bie bekannten Gebirge binein, fein berg zerschmolz, er fette fich bin, weinte Thranen ber Empfinbsamteit, und bantte Gott für feine fcwerc, aber jehr feltsame Kührung; er bebachte, wie elend und arm er aus feinem Baterlande ausgegangen, und bag er nun Ueberfluß an Gelb, schönen Rleibern und aller Rothburft habe; biefes machte ihn fo weich und fo bankbar gegen Gott, bag er fich bes Weinens nicht enthalten tonnte.

Er wanderte alfo weiter, und fam nach einer Stunde bei feinem Oheim gu Lichthaufen an. Die Freude war zu haben, fleben ganze Jahre in einem fort; ich will bavon nichts weiter sagen, als daß er in all dieser Zeit, in Absicht der Weltkenntniß, Lebensart und odigen häus- lichen Wissenschaften ziemlich zugenommen habe. Seine Schüler unterrichtete er diese ganze Zeit über in der lateinschen und französischen Sprache, wodurch er selber immer mehr Fertigkeit in beiden Stücken erlangte, und haun in der resormirten Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigene Lektüre bestand anfänglich in allerhand poetischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlorenes Paradies, hernach Noungs Nachtgebanken, und barauf die Messiabe von Klopstod: brei Bücher, die recht mit seiner Seele harmonirten; benn so wie er vorher sanguinisch-zärtlich gewesen war, so hatte er nach seiner schrecklichen Periode bei Herrn Hochberg eine sanfte, zärtliche Melancholie angenommen, die ihm auch bielleicht

bis an seinen Tob anhängen wird.

In der Mathematik, that er jeht nicht viel mehr, hingegen legte er fich mit Ernst auf die Bhilosophie, las Wolfs deutsche Schriften ganz, deßgleichen Gottsche Scholsen Gottsche Sausmeisters Kleine Logik und Metaphysik demonstrirte er ganz nach, und nichts in der Welt war ihm angenehmer, als die llebung in diesen Wissenschen; allein er spürte boch eine Leere bei sich und ein Mittrauen gegen diese Systeme, denn sie erstisten wahrlich alle kindliche Empsindung des Herzens gegen Gott; sie mögen eine Kette von Wahrheiten sein, aber die wahre philosophische Kette, an welche sich Alles anschließt, haben wir noch nicht. Stilling glaubse diese zu sinden, allein er sand sie nicht,

und nun gab er sich ferner ans Suchen, theils burch eigenes Rachbenken, theils in andern Schriften, und noch bis bahin wandelt er traurig auf diesem Wege, weil er noch keine Auskunft sieht.

herr Spanier stammte auch aus bem Salenichen Lande her; benn sein Bater mar nicht weit von Rleefeld geboren, wo Stilling seine lette Rapellenschule bebient hatte, begwegen hatte er auch zuweilen Beschäfte baselbft zu verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch barum am liebsten, weil er baselbst bekannt war. Nachbem er nun ein Jahr bei seinem Batron, und also beinabe britthalb Jahre in ber Fremde gewesen, so trat er feine erfte Reise zu fuß nach feinem Baterlanbe an. Er batte awölf Stunden von herrn Spanier bis zu seinem Obeim Johann Stilling, und breizehn bis ju feinem Bater; biefe Reife wollte er in einem Tage abthun. Er machte fich beswegen bes Morgens früh mit Tagesanbruch auf ben Weg, und reiste vergnügt fort, aber er nahm eine nähere Strafe vor fich, als er ebemals gekommen war. Des Nachmittags um vier Uhr tam er auf einer Sobe an die Grenze bes Salenichen landes, er fab in all bie bekannten Gebirge binein, sein berg zerschmolz, er sette fich bin, weinte Thranen ber Empfindsamteit, und bantte Gott für seine schwere, aber febr feltsame Führung; er bedachte, wie elend und arm er aus feinem Baterlande ausgegangen, und bag er nun Ueberfluß an Geld, schönen Kleibern und aller Rothburft habe; biefes machte ihn so weich und so bankbar gegen Gott, bak er fich bes Weinens nicht enthalten konnte.

Er manberte also weiter, und fam nach einer Stunde bei feinem Oheim gir Lichthausen an. Die Freude mar nicht auszusprechen, die da entstand, als sie ihn sahen; er war nun lang und schlank gewachsen, hatte ein schönes dunkelblaues Kleid, und seine weiße Wäsche an, sein Haar war gepubert, und rund um aufgerollt, dabei sah er nun munter und blühend aus, weil es ihm wohl ging. Sein Oheim umarmte und küßte ihn, und die Thränen liesen ihm die Wangen herunter; indem kam auch seine Muhme, Mariechen Stilling. Sie war seit der Zeit auch nach Lichthausen verheirathet, sie siel ihm um den Hals und küßte ihn ohne Aushören.

Diese Nacht blieb er bei seinem Oheim, bes andern Morgens ging er nach Leindorf zu seinem Bater. Wie ber rechtschaffene Mann aufsprang, als er ihn so und vermuthet kommen sah! er sank wieder zurück; Stilling aber lief auf ihn zu, umarmte und küßte ihn zärtlich, Wilhelm hielt seine Hände vor die Augen und weinte, sein Sohn vergoß ebenfalls Thränen; indem kam auch die Mutter, sie schüttelte ihm die Hand, und weinte laut vor Freuden, daß sie ihn gesund wieder sah.

Nun erzählte Stilling seinen Estern Alles, was ihm begegnet war und wie gut es ihm nun ginge. In bessen erschallte bas Gerücht von Stillings Ankunft im ganzen Dorf. Das Haus wurde voller Leute; Alte und Junge kamen, um ihren ehemaligen Schulmeister zu sehen,

und bas gange Dorf mar voll Freude über ihn.

Gegen Abend ging Bilhelm mit seinem Sohnt über die Wiesen spazieren. Er redete viel mit ihm von seinen vergangenen und künftigen Schicksalen, und zwar recht im Ton des alten Stillings, so daß sein Sohn von Ehrsurcht und Liebe durchbrungen war. Endlich sing Wilhelm an: Höre mein Sohn, du mußt beine Groß-

mutter besuchen, sie liegt elend an ber Gicht barnieber und wird nicht lange mehr leben, sie rebet immer von bir, und municht noch einmal vor ihrem Enbe mit bir ju fprechen. Des andern Morgens machte fich alfo Stilling auf und ging nach Tiefenbach bin. Wie ihm warb, als er bas alte Schloß, ben Giller, ben bibigen Stein und das Dorf felber fah! Diese Empfindung läßt fich . nicht aussprechen; er untersuchte sich, und fand, wenn er noch seinen jetigen Zustand mit seiner Jugend vertaufden tonnte, er murbe es gerne thun. Er langte in turger Zeit im Dorfe an; alles Bolt lief heraus, fo bag er gleichsam im Gebrange an bas ehrmurbige Saus seiner Bater tam. Es schauerte ibn, wie er hineintrat, gerabe als wenn er in einen alten Tempel ginge. Seine Dauhme Elisabeth war in ber Ruche, fie lief auf ihn zu, gab ihm die Band, weinte, und führte ihn in die Stube; ba lag nun feine Großmutter Margarethe Stilling in einem faubern Betteben an ber Band bei bem Dfen; ihre Bruft war hoch in die Höhe getrieben. Die Knöchel an ihren Banben maren bid, bie Finger fteif und einmarts ausgerectt. Stilling lief ju ihr, griff ihre Sand und fagte mit Thranen in ben Augen: Wie geht's, liebe Grofmutter? Ge ift mir eine Seelenfreube, bag ich Guch noch einmal febe. Gie fuchte fich in die Bobe ju arbeiten, fiel aber ohnmächtig zurück. Ach! rief fie: ich fann bid noch einmal vor meinem Ende hören und fühlen, tomm boch zu mir, daß ich dich im Gesicht fühlen kann! Stilling budte fich zu ihr; fie fühlte nach seiner Stirn, jeinen Augen, Rafe, Munb, Kinn und Wangen. 31= bessen gerieth fie auch mit ben steifen Fingern in seine haare, fic fühlte ben Buber. Go! fagte fie; bu bist ber

Erste, ber aus unserer Familie seine Haare pubert, sei aber nicht ber Erste, ber auch Gottessucht und Redlicksteit vergißt! Run, suhr sie fort: kann ich dich mir vorstellen, als wenn ich dich sähe; erzähle mir nun auch, wie es dir gegangen hat, und wie es dir nun geht. Stilling erzählte ihr Alles kurz und bündig. Als er ausgeredet hatte, sing sie an: Höre, Heinrich! sei demültig und fromm, so wird's dir wohl gehen, schäme dich nie deines Herkommens und deiner armen Freunde, du magst so groß werden in der Welt als du willst. Wer gering ist, kann durch Demuth groß werden, und wer vornehm ist, kann durch Stolz gering werden; wenn ich nun todt bin, so ist's einerlei, was ich in der Welt gewesen bin, wenn ich nur christlich gelebt habe.

Stilling mußte ihr mit Sand und Mund Alles biefes angeloben. Nachdem er nun noch Berschiebenes mit ihr geredet hatte, nahm er schnell Abschied von ihr, bas Berg brach ibm, benn er wußte, bag er fie in biesem Leben nicht wieder feben murbe; fie mar am Rande bes Tobes; allein fie ergriff feine Sand, hielt ihn fest und fagte: Du eilft - Gott fei mit bir, mein Rind! vor bem Thron Gottes sehe ich bich wieder! Er brudte ihr bie Band und weinte. Gie mertte bas: Rein! fuhr fie fort, weine nicht über mich! mir geht's wohl, ich em: pfehle bich Gott von Herzen in seine väterlichen Banbe, ber wolle bich segnen und vor allem Bofen bewahren! Run gehe in Gottes Namen! Stilling riß sich los, lief aus bem Saufe meg, und ift auch feitbem nicht wieber bahin gekommen. Ginige Tage nachher ftarb Margarethe Stilling; fie liegt ju Florenburg neben ihrem Manne bearaben.

Nun war's Stilling, als wenn ihm sein Baterland zuwider ware; er machte sich fort und eilte wieder in die Fremde, tam auch bei Herrn Spanier wieder

an, nachbem er fünf Tage ausgeblieben mar.

3ch will mich mit Stillings einförmiger Lebensart und Berrichtungen bie erften vier Jahre burch nicht aufhalten, fonbern ich gebe zu wichtigeren Sachen über. Er war nun schon eine geraume Zeit ber mit ber Information und herrn Spaniere Befchaften umgegangen; er rudte immer mehr und mehr in feinen Jahren fort, und es begann ihm zuweilen einzufallen, mas boch mohl am Ende noch aus ihm werden wurde? - Dit bem Handwert war's nun gar aus, er hatte es in einigen Sahren nicht mehr versucht, und die Unterweisung ber Jugend war ihm ebenfalls verbrießlich, er war ihrer von Herzen mube, und er fühlte, bag er nicht bazu ge-macht war, benn er war geschäftig und wirksam. Die Raufmannschaft gefiel ihm auch nicht, benn er fah wohl ein, bag er fich gar nicht bagu ichiden murbe, beständig fort mit bergleichen Sachen umzugeben, biefer Beruf war feinem Grundtrieb zuwiber; boch murbe er weber verbrieflich noch melancholisch, sonbern er erwartete, was Gott aus ihm machen murbe.

Einmal, an einem Frühlingsmorgen, im Jahre 1768, saß er nach bem Kaffeetrinken am Tische; die Kinder liefen noch eine Weile im Hofe herum, er griff hinter sich nach einem Buch, und es siel ihm gerade Reizens Historie der Wiedergeborenen in die Hand, er blätterte ein wenig darinnen herum, ohne Absicht und ohne Nachdenken; indem siel ihm die Geschichte eines Mannes ins Gesicht, der in Griechenland gereist war, um daselbst die Ueber-

bleibfel ber erften driftlichen Gemeinden gu untersuchen. Die Geschichte las er jum Zeitvertreib. Als er babin kam, wo ber Mann auf feinem Todtbette noch feine Luft an ber griechischen Sprache bezeugte, und besonbere bei bem Wort Gilikrineia fo ein vortreffliches Befühl batte, so mar es Stilling, als wenn er aus einem tiefen Schlaf erwachte. Das Wort Gilifrineia ftand por ihm, als wenn es in einem Glanz gelegen batte, babei fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen ftarten Bug zu etwas, bas er noch gar nicht kannte, auch nicht zu fagen mußte, mas es mar. Er befann fich und bachte: Was will ich boch mit ber griechischen Sprache machen? Wozu wird fie mir nuten? Welche ungeheure Arbeit ift bas für mich, in meinem 28ften Jahre noch eine fo schwere Sprache zu lernen, die ich noch nicht einmal lesen kann! Allein alle Ginwendungen ber Bernunft waren gang fruchtlos, sein Trieb bagu war so groß und bie Luft fo heftig, daß er nicht genug eilen konnte, um gum Anfang zu tommen. Er fagte biefes Alles Berrn Spanier; biefer bebachte fich ein wenig, endlich fagte er: wenn Ihr Griechisch lernen mußt, so lernt es. Stilling machte fich alsofort auf und ging nach Walbstätt gu einem gemiffen vortrefflichen Candibaten ber Gottesgelehrt: beit, ber sein sehr guter Freund mar, biesem entbedte er Alles. Der Candidat freute fich, munterte ihn bagu auf und empfahl ihm sogar die Theologie zu ftudiren; allein Stilling fpurte feine Reigung bagu, fein Freund war auch bamit zufricben, und rieth ihm, auf ben Wint Gottes genau zu merten, und bemselben, sobald er ihn fpurte, blindlings zu folgen. Run fchentte er ihm bie

nöthigen Bücher, die griechische Sprache zu lernen, und wünschte ihm Gottes Segen. Bon da ging er auch zu des Predigern und entdeckte ihnen sein Borhaben; diese wären auch sehr wohl damit zufrieden, besonders Herr Seelburg versprach ihm alle Hülfe und nöthigen Unterzicht, denn er kam alle Woche zweimal in Herrn Spasniers Haus.

Run sing Stilling an Griechisch zu lernen. Er applicirte sich mit aller Kraft barauf, bekümmerte sich aber wenig um die Schulmethobe, sondern er suchte nur mit Berstand in den Genius der Sprache einzudringen, um das, was er las, recht zu verstehen. Kurz, in fünf Bochen hatte er auch die fünf ersten Kapitel des Evanzgeliums Matthäi, ohne Fehler gemacht zu haben, ins Lateinische sibersetz, und alle Wörter zugleich analysirt. herr Bastor Seelburg erstaunte und wußte nicht, was er sagen sollte; dieser rechtschaffene Mann unterrichtete ihn nun in der Aussprache, und die faßte er gar bald. Bei dieser Gelegenheit machte er sich auch ans Hebräische, und brachte es auch darin in Kurzem so weit, daß er mit hülfe eines Lerikons sich helsen konnte; auch hier that herr Seelburg sein Bestes an ihm.

Indessen er mit erstaunlichem Fleiß und Arbeit sich mit diesen Sprachen beschäftigte, schwieg Herr Spanier ganz still dazu, und ließ ihn machen; kein Mensch wuste, was aus dem Dinge werden wollte, und er selber wuste es nicht; die meisten aber glaubten von ihm, er würde ein Prediger werden.

Endlich entwickelte fich bie ganze Sache auf einmal. An einem Rachmittag im Junius spazierte herr Spanier in ber Stube auf und ab, wie er zu thun pflegte, wenn er eine wichtige Sache überlegte; Stilling aber arbeitete an seinen Sprachen und an ber Information. "Hört, Präzeptor! fing endlich Spanier an: mir fällt ba auf einmalein, was Ihr thun sollt, Ihr mußt Medicin studiren."

Ich kann's nicht aussprechen, wie Stilling bei biesem Borschlage zu Muthe war, er konnte sich fast nicht auf ben Füßen halten, so daß Herr Spanier erschrack, ihn angriff und sagte: was sehlt Euch? "Dherr Spanier! was soll ich senken? Das ist's, wozu ich bestimmt bin. Ja, ich fühle in meiner Seele, bas ist bas große Ding, bas immer vor mir verborgen gewesen, bas ich so lange gesucht und nicht habe finden können! Dazu hat mich ber himmlische Bater von Jugend auf durch schwere und scharfe Prüfungen vorbereiten wollen. Gelobet sei ber barmherzige Gott, daß er mir boch endlich seinen Willen geoffenbart hat, nun will ich auch getrost seinem Wink folgen.

Hierauf lief er nach seiner Schlaftammer, fiel auf seine Kniee, bankte Gott, und bat ben Bater ber Menschen, daß er ihn nun ben nächsten Weg zum bestimmten Zweck führen möchte. Er besann sich auf seine ganze Führung, und nun sah er klar ein, warum er eine so ausgesons berte Erziehung genossen, warum er bie lateinische Sprache so frühe habe lernen müssen, warum sein Trieb zur Masthematik und zur Erkenntniß der verborgenen Kräfte der Natur ihm eingeschaffen worden, warum er durch viele Leiden beugsam und bequem gemacht worden, allen Mensschen zu dienen, warum eine Zeit her seine Lust zur Philosophie so gewachsen, daß er die Logik und Metasphysik habe studiren müssen, und warum er endlich zur ariechischen Sprache solche Neigung bekommen? Run

wußte er seine Bestimmung, und von ber Stunde an beschloft er für fich zu studiren, und so lange Materialien ju sammeln, bis es Gott gefallen murbe, ihn nach ber

Universität zu icbiden.

herr Spanier gab ibm nun Erlaubnik, bes Abends einige Stunden für fich ju nehmen, er brauchte ibn auch nicht mehr fo ftart in Handlungsgeschäften, bamit er Beit haben mochte, ju ftubiren. Stilling feste nun mit Gewalt sein Sprachstubium fort, und fing an, fic mit ber Anatomie aus Buchern befannt zu machen. Er las Krüger's Raturlehre, und machte fich Alles, was er las, gang ju eigen, er fuchte fich auch einen Blan ju formiren, wornach er feine Stubien einrichten wolle, und bagu verhalfen ihm einige berühmte Aerzte, mit benen er correspondirte. Mit einem Wort, alle Disciplinen ber Arzneikunde ging er für fich fo grundlich burch, als es ihm in biefer Zeit möglich mar, bamit er fich boch wenigstens allgemeine Begriffe von allen Studen verschaffen möchte.

Diese wichtige Reuigkeit schrieb er alsofort an seinen Bater und Obeim. Gein Bater antwortete ibm barauf: bag er ihn ber Führung Gottes überlaffe, nur tonne er von seiner Seite auf teine Unterftubung hoffen, er follte nur behutsam sein, bamit er fich nicht in ein neues Labhrinth sturgen möchte. Gein Obeim war gang un= willig auf ihn, ber glaubte gang gewiß, bag es nur ein bloger Hang zu neuen Dingen fei, ber ficherlich übel ausschlagen murbe. Stilling ließ fich bas Alles gar nicht anfechten, fonbern fuhr nur getroft fort ju ftubiren. 200 bie Mittel berkommen follten, bas überließ er ber vater-

lichen Borfebung Gottes.

Im folgenden Frühjahr, als er schon ein Jahr stubirt hatte, mußte er wieder in Geschäften seines Herrn ins Salensche Land reisen. Dieses erfreute ihn ungemein, denn er hoffte jeht, seine Freunde mündlich besser zu überzeugen, daß es wirklich der Wille Gottes über ihn sei, die Medicin zu studiren. Er ging also des Morgens früh fort, und des Nachmittags kam er bei seinem Oheim zu Lichthausen an. Dieser ehrliche Mann sing alsbald nach der Bewillkommnung an, mit ihm zu disputiren wegen seines neuen Vorhabens. Die ganze Frage war: wo soll das viele Geld herkommen, das zu einem so weitläusigen und kostdaren Studium ersordert wird?

— Stilling beantwortete diese Frage immer mit seinem Symbolum: jehovah jireh (der Herr wird's versehen).

Des andern Morgens ging er auch zu seinem Bater; bieser war ebenfalls sorgfältig, und fürchtete, er möchte in diesem wichtigen Borhaben scheitern: doch disputirte er nicht mit ihm, sondern überließ ihn seinem Schickal.

Nachdem er nun seine Geschäfte verrichtet hatte, ging er wieder zu seinem Bater, nahm Abschied von ihm, und darauf zu seinem Oheim. Dieser war aber in ein paar Tagen ganz verändert. Stilling erstaunte daräber, noch mehr aber, als er die Ursache vernahm. "Ja," sagte Johann Stilling: "Ihr mußt Medicin stusdiren, jeht weiß ich, daß es Gottes Wille ist!"

Um biese Sache in ihrem Ursprung begreifen zu können, muß ich eine kleine Ausschweifung machen, die Johann Stilling betrifft. Er war, noch ehe er Landmesser wurde, mit einem sonberbaren Manne, einem katholischen Pfarrer, bekannt geworden, bieser war ein sehr geschickter Augenarzt und weit und breit wegen seiner Kuren be-

rühmt. Run hatte Johann Stilling's Frau fehr bofe Augen, begroegen ging ihr Mann ju Dolitor bin, um Etwas für fie zu holen. Der Bfarrer mertte balb, bag Johann einen offenen Ropf batte, und befrwegen munterte er ihn auf, fich mader in ber Geometrie zu üben. Molitor hatte es gut mit ihm bor, er hatte Aussicht, bei einem fehr reichen und vornehmen Freiherrn Rents meister zu werben, und biefer Dienst gefiel ibm besser als feine Bfarre. Run mar biefer Freiherr ein großer Lieb: haber von ber Geometrie, und Willens, alle seine Guter auf Rarten bringen gu laffen. Sierzu bestimmte Molitor Johann Stilling, und biefes gerieth auch vollkommen. So lange ber alte Freiherr lebte, hatten Molitor, Johann Stilling und zuweilen auch Wilhelm Stilling ihr Brod von biesem Herrn; ale bieser aber ftarb, so wurde Molitor abgebankt und die Landmesserei batte auch ein Enbe.

Run wurde Molitor in seinem Alter Bifarius in einem Städtchen, welches vier Stunden von Lichthausen nordwärts liegt. Seine meifte Beschäftigung bestand in hemischen Arbeiten und Augenturen, worinnen er noch immer ber berühmteste Mann in ber gangen Gegend war.

Gerabe nun während der Zeit, daß heinrich Stilling in Geschäften seines herrn im Salen'schen Lande war, schrieb der alte herr Molitor an Johann Stilling, "daß er alle seine Geheimnisse für die Augen ganz getreu und umständlich, ihren Gebrauch und Zubereitung sowohl, als auch die Erklärung der hauptsächlichsten Augentrankheiten, nebst ihrer Heilmethode, aufgesetzt habe. Da er nun alt und nahe an seinem Ende sei, so wünschte er, dieses gewiß herrliche Manuscript in guten Häuden zu sehen. In Betracht nun der sesten und genauen Freundschaft, welche unter ihnen Beiden, ungeachtet der Religionsungleichheit, ununterbrochen fortgewährt habe, wollte er ihn freundlich ersuchen, ihm zu melden: ob nicht Jemand Rechtschaffenes in seiner Familie sei, der wohl Lust hätte, die Arzneiwissenschaft zu studiren, den sollte er zu ihm schieden, er wäre bereit, demselben sofort das Manuscript nehst noch andern schönen medicinischen Sachen zu überzeben, und zwar ganz umsonst, doch mit der Bedingung, daß er ein Handgelübbe thun müßte, jederzeit arme Notheliedende umsonst damit zu bedienen. Nur müßte es Jemand sein, der Medicin studiren wollte, damit die Sachen nicht in Pfuschers Hände gerathen möchten."

Dieser Brief hatte Johann Stilling in Absicht auf seinen Better ganz umgestimmt. Daß er gerade in biesem Zeitpunkt ankam, und daß Herr Molitor gerade in bieser Zeit, da sein Better studiren wollte, auf ben Einfall kam, das schien ihm ein ganz überzeugender Beweis zu sein, daß Gott die Hand mit im Spiele habe, beswegen sprach er auch zu Stillingen: Lest biesen Brief, Better! ich habe nichts mehr gegen Euer Borhaben

1

į

1

einzuwenden; ich febe, es ift Gottes Finger.

Sofort schrieb Johann Stilling einen sehr freundsschaftlichen und dankbaren Brief an Herrn Molitor und empfahl ihm seinen Better auf's Beste. Mit diesem Brief wanderte des andern Morgens Stilling nach dem Städtschen hin, wo Molitor wohnte. Als er dahin kam, fragte er nach diesem Herrn; man wies ihm ein kleines niedliches Häuschen. Stilling schellte, und eine betagte Frauensperson that ihm die Thüre auf und fragte: wer er ware? Er antwortete: ich heiße Stilling und habe

Etwas mit dem Herrn Pastor zu sprechen. Sie ging hinauf; nun tam der alte Greis selber, bewillsommte Stilling und führte ihn hinauf in sein kleines Kabinetchen. hier überreichte er seinen Brief. Nachdem Molitor densselben gelesen hatte, so umarmte er Stillingen und erkundigte sich nach seinen Umständen und nach seinem Borhaben. Er blieb diesen ganzen Tag bei ihm, besah das niedliche Laboratorium, seine bequeme Augenapotheke und seine kleine Bibliothek. Dieses Alles, sagte Herr Molitor, will ich Ihnen in meinem Testament vermachen, ehe ich sierbe. So verbrachten sie diesen Tag

recht vergnügt zusammen.

Des anbern Morgens früh gab Molitor bas Manuschipt an Stillingen ab, boch mit ber Bedingung, daß er's abschreiben und ihm bas Original wieder zustellen sollte; dagegen gelobte Molitor mit einem theuren Eide, daß er's Niemand weiter geben, sondern es so verbergen wollte, daß es niemals Jemand wieder finden könnte. Ueberdies hatte der ehrliche Greis noch verschiedene Bücher besonders gestellt, die er Stilling mit Nächstem zu schieden versprach; allein dieser packte sie in seinen Reisesad, nahm sie auf seinen Buckel und trug sie sort. Molitor bes gleitete ihn bis vor das Thor, da sah er auf gen Himsmel, saßte Stilling an der Hand und sagte: "Der herr! der Heiligen Geist zum besten Menschen, zum besten Christen und zum besten Arzt!" Hierauf küßten sie sich und schieden von einander.

Stilling vergoß Thranen bei biesem Abschieb und bantte Gott für biesen vortrefflichen Freund. Er hatte gehn Stunden bis zu herrn Spanier hin; biese machte er noch an bemfelben Tage ab, und kam bes Abends, schwer mit Buchern beladen, zu Hause an. Er erzählte seinem Patron ben neuen Vorfall; dieser bewunderte mit ihm die

fonderbare Führung und Leitung Gottes.

Nun begab fich Stilling an's Abschreiben. In vier Bochen hatte er biefes, bei feinen Geschäften, vollenbet. Er padte also ein Pfund guten Thee, ein Pfund Zuder und fonft noch Underes in ben Reifefact, befigleichen auch bie beiden Manuscripte, und ging an einem frühen Morgen wieder fort, um seinen Freund Molitor zu besuchen und ihm sein Manuscript wieber zu bringen. Um Nachmittag kam er vor feiner Hausthure an und schellte; er wartete ein wenig, schellte wieder, aber es that ihm Niemand auf. Inbessen stand eine Frau in einem Sause gegenüber an ber Thure, die fragte: Bu wem er wollte? Stilling antwortete: Bu bem herrn Paftor Molitor. Die Frau fagte: ber ift feit acht Tagen in ber Ewigkeit! - Stilling erschrack, bag er blag wurde, er ging in ein Wirthshaus, wo er fich nach Molitors Tobesumftanben erkundigte und wer sein Testament auszuführen hatte. hier borte er: daß er ploplich am Schlag gestorben und kein Testament vorhanden mare. Stilling kehrte also mit feinem Reifefact wieber um und ging noch vier Stunden gurud, wo er in einem Stabtchen bei einem guten Freund . übernachtete, so bag er frühzeitig bes andern Tages wieber zu Haus war. Den ganzen Weg burch konnte er fich bes Weinens nicht enthalten, ja er hatte gerne auf Molitore Grab geweint, wenn ber Zugang zu feiner Gruft nicht verschloffen gewesen ware.

į

1

ļ

1

Sobalb er zu Saufe mar, fing er an, bie molitorifden Medicamente zu bereiten. Run hatte herr Spanier

einen Knecht, bessen Knabe von zwölf Jahren seit langer Zeit sehr bose Augen gehabt; an diesem machte Stilling seinen ersten Bersuch, und der gelang vortrefflich, so daß der Knabe in kurzer Zeit heil wurde; daher kam er bald in eine ordentliche Praxis, so daß er viel zu thun hatte, und gegen den Herbst schon hatte sich das Gerücht von seinen Kuren vier Stunden umber, dis nach

Schonenthal, verbreitet. Meifter Maac zu Balbstätt fab feines Freundes Bang und Schidfale mit an, und freute fich von Bergen über ibn, ja er fcmamm in Bergnugen, wenn er fich vorstellte, wie er einmal ben Dottor Stilling besuchen und fich mit ihm ergöben wollte. Allein Gott machte einen Strich burch biefe Rechnung, benn Deifter 3 faac wurde frank, Stilling besuchte ibn fleißig und fab mit Schmerzen seinen naben Tob. Den letten Tag vor feinem Abschied faß Stilling am Bette feines Freundes; Blaac richtete fich auf, faßte ihn an ber Sand und fprach: Freund Stilling! ich werbe fterben und eine Frau mit vier Kindern hinterlassen, für ihren Unterhalt sorge ich nicht, benn ber herr wird fic verforgen; aber ob fie in bes herrn Wege manbeln werben, bas weiß ich nicht, und barum trage ich Ihnen bie Aufficht über fie auf, fteben Sie ihnen mit Rath und That bei, ber Berr wird's Ihnen vergelten. Stilling versprach bas von Bergen gerne, fo lange ale feine Aufficht möglich fein murbe. Isaac fuhr fort: wenn Sie von herrn Spanier meggieben werben, fo entlaffe ich Sie Ihres Berfprechens, jest aber bitte ich Sie: benten Sie immer in Liebe an mich, und leben Sie so, daß wir im himmel ewig vereint sein können. Stilling vergog Thranen und fagte:

Bitten Sie für mich um Gnabe und Kraft! Ja! sagte Isaac: bas werbe ich erst thun, wenn ich werbe volslendet haben, jetzt habe ich mit mir selber genug zu schaffen. Stilling vermuthete sein Ende noch so gar nahe nicht, daher ging er von ihm weg und versprach, morgen wieder zu kommen; allein diese Nacht starb er. Stilling ging bei seinem Leichencondukt der Borderste, weil er keine Anverwandten hatte; er weinte über seinem Grabe und betrauerte ihn als einen Bruder. Seine Fraustarb nicht lange nach ihm, seine Kinder aber sind alle

recht wohl verforgt.

Nachbem nun Stilling beinahe seche Jahre bei Herrn Spanier in Condition gewesen war und dabei die Augenkuren fortsetze, so trug es sich bisweilen zu, daß sein Herr mit ihm von einem bequemen Plan redete, nach welchem er sich mit seinem Studiren zu richten hätte. Herr Spanier schlug ihm vor: er sollte noch einige Jahre bei ihm bleiben und so für sich studiren, alsdann wolle er ihm ein paar hundert Reichsthaler geben, damit könne er nach einer Universität reisen, sich eraminiren und promoviren lassen, und nach einem Viertelzahr wieder kommen, und so bei Herrn Spanier serner wohnen bleiben. Was er dann weiter mit ihm vor hatte, ist mit nicht bekannt geworden.

Dieser Blan gefiel Stilling ganz, theilweise aber nicht. Sein Zweck war, die Medicin auf einer Universität aus dem Grunde zu studiren; er zweiselte auch nicht, der Gott, der ihn dazu berusen habe, der würde ihm auch Mittel und Wege an die Hand geben, daß er's aussuhren könne. Hiermit war aber Spanier nicht zufrieben, und beswegen schwiegen sie Beide endlich ganz still von der Sache-

Im Berbste bes Jahres 1769, als Stilling eben fein breifigstes Jahr angetreten hatte und feche Jahre bei herrn Spanier gemefen mar, betam er von einem Raufmann zu Rafenheim, eine Stunde bieffeite Schoe nenthal, ber fich Friedenberg fchrieb, einen Brief, worin ihn diefer Mann ersuchte, sobald als möglich nach Rasenheim zu kommen, weil einer seiner Nachbarn einen Sohn habe, der seit einigen Jahren mit bofen Augen behaftet sei und Gefahr laufe, blind zu werden. herr Spanier trieb ihn an, sofort zu gehen. Stils ling that bas, und nach brei Stunden tam er Bormittage bei herrn Friebenberg zu Rafenbeim an. Diefer Mann bewohnte ein ichones niedliches Saus, welches er vor gang turger Beit batte bauen laffen. Die Begenb, wo er wohnte, mar überaus angenehm. Sobalb Stilling in bas haus trat und überall Ordnung, Reinlichfeit und Zierbe ohne Bracht bemerkte, fo freute er fich und fühlte, daß er ba murbe wohnen konnen. Als er aber in die Stube trat und herrn Friedenberg felber nebst seiner Gattin und neun schönen wohlgewachsenen Kindern fo ber Reihe nach fah, wie fie alle zusammen nett und zierlich, aber ohne Pracht gekleibet, ba gingen und standen, wie alle Gesichter Wahrheit, Rechtschaffen= heit und Beiterkeit um fich ftrahlten, fo mar er gang entzudt, und nun munichte er wirklich, ewig bei biefen Leuten zu mobnen. Da mar kein Treiben, kein Ungestum. sondern eitel wirksame Thätigkeit aus Barmonie und gutem Billen.

Herr Frieden berg bot ihm freundlich bie Hand und nothigte ihn zum Mittagessen. Stilling nahm bas Anerbieten mit Freuden an. So wie er mit diesen Leuten rebete, so entbeckte sich sofort eine unaussprechliche Uebereinstimmung der Geister; Alle liebten Stilling in dem Augenblicke, und er liebte auch sie Alle über die Maßen. Sein ganzes Gespräch mit Herrn und Frau Friedenberg war bloß vom Christenthum und der wahren Gottseligkeit, wovon diese Leute ganz und allein Werk machten.

Nach bem Essen ging herr Friedenberg mit ihm zu bem Batienten, welchen er besorgte, und barauf wieder mit seinem Freunde zurück, um Kaffee zu trinken. Mit einem Wort, diese brei Gemüther, herr und Frau Friedenberg und Stilling, schlossen sich fest zusammen, wurden ewige Freunde, ohne sich es sagen zu dürsen. Des Abends ging Letzterer wieder zurück an seinen Ort, allein er sühlte etwas Leeres nach diesem Tage, er hatte seit ber Zeit seiner Jugend nie wieder eine solche Haus haltung angetroffen, er hätte gerne näher bei herrn Frieden berg gewohnt, um mehr mit ihm und seinen Leuten umgehen zu können.

日日門 医阿拉斯特斯加州河南部

Inbessen fing ber Patient zu Rasenheim an, sich zu bessern, und es sanben sich mehrere in berselben Gegenb, sogar in Schönenthal selbst, die seiner Hüsse begehrten; baher beschlöß er, mit Genehmigung des Herrn Sparniers, alle vierzehn Tage des Samstag Nachmittags wogzugehen, um seine Patienten zu besuchen, und des Montag Morgens wieder zu kommen. Er richtete es deswegen so ein, daß er des Samstag Abends dei Herrn Friedenberg ankam, des Sonntag Morgens ging er dann umber, und bis nach Schönenthal, besuchte seine Kranken, und des Sonntag Abends kam er wieder nach Rasenheim, von wo er des Montag Morgens wieder nach Hasen, von wo er des Montag Morgens wieder nach Hausenschein. Bei diesen vielfältigen Besuchen wurde seine

genaue Verbindung mit Herrn Frieden berg und seinem Hause immer stärker; er erlangte auch eine schöne Bestanntschaft in Schönenthal mit vielen frommen gottesssünchtigen Leuten, die ihn Sonntag Mittags wechselsweise zum Essen einluden und sich mit ihm vom Christenthum und andern guten Sachen unterredeten.

Dieses dauerte so fort, die in den Februar des sols

Dieses bauerte so fort, bis in ben Februar des solsgenden Jahres 1770, als Frau Frieden berg mit einem jungen Löchterlein entbunden wurde; diese frohe Neuigsteit machte Herr Frieden berg nicht nur seinem Freunde Stilling bekannt, sondern er ersuchte ihn sogar, des solgenden Freitags als Gevatter bei seinem Kinde an der Lause zu stehen. Dieses machte Stillingen ungemeine Freude. Herr Spanier konnte indessen nicht begreisen, wie ein Kausmann dazu komme, den Bedienten eines ans dem Kausmanns zu Gevatter zu bitten; allein Stillingen wunderte das nicht, denn Herr Frieden berg und er wußten von keinem Unterschied des Standes mehr, sie waren Brüder.

Bur bestimmten Zeit ging also Stilling hin, um der Taufe beizuwohnen. Run hatte aber Herr Friedensberg eine Tochter, welche die älteste unter seinen Kindern und damals im einundzwanzigsten Jahre war. Dieses Rädsen hatte von ihrer Jugend an die Stille und Einsstzogenheit geliebt, und deswegen war sie blöbe gegen alle sremden Leute, besonders wenn sie etwas vornehmer gelseite waren, als sie gewohnt war. Obgleich dieser Umssand in Ansehung Stilling's nicht im Wege stand, so dermied sie ihn doch, so viel sie konnte, so daß er sie wenig zu sehen bekam. Ihre ganze Beschäftigung hatte den Jugend auf in anskändigen Hausgeschäften und dem

nöthigen Unterricht in ber christlichen Religion nach bem evangelisch-lutherischen Bekenntniß, nehst Schreiben und Lesen bestanden; mit einem Worte, sie war ein niedliches, artiges, junges Mädchen, die eben nirgends in der Welt gewesen war, um nach der Wobe leben zu können, deren gutes Herz aber alle diese, einem rechtschaffenen Manne unbedeutende Kleinigkeiten reichlich ersetze.

Stilling hatte biese Jungfer vor ben andern Kinbern seines Freundes nicht vorzüglich bemerkt, er fand in sich keinen Trieb bazu, und er durfte auch an so etwas nicht benken, weil er noch vorher weit aussehende Dinge

aus bem Wege zu räumen hatte.

Dieses liebenswürdige Madchen hieß Christine. Sie war seit einiger Zeit sehr krank, und die Aerzte zweifelten alle an ihrem Aufkommen. Wenn nun Stilling nach Rasenheim kam, so fragte er nach ihr, als nach ber Tochter seines Freundes; da ihm aber Niemand Anslaß gab, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen, so dachte er auch nicht daran.

Diesen Abend aber, nachbem die Kindstause beendigt war, stopste Herr Friedenberg seine lange Pfeise und fragte seinen neuen Gevatter: Gefällt es Ihnen, einmal mit mir meine tranke Tochter zu besuchen? Mich verlangt, was Sie von ihr sagen werden, Sie haben boch schon mehr Erkenntniß von Krankheiten, als ein Anderer. Stilling war dazu willig; sie gingen hinauf ins Zimmer der Kranken. Sie lag matt und elend im Bette, doch hatte sie noch viele Munterkeit des Geistes. Sie richtete sich auf, gab Stilling die Hand und hieß ihn sien. Beide setzen sich also an's Rachtischen am Bette. Christine schamte sich jeht vor Stillingen nicht, son

bern fie rebete mit ihm von allerhand, bas Chriftenthum betreffenben Sachen. Sie murbe gang aufgeräumt und pertraulich. Run hatte fie oft bebenkliche Bufalle, befrwegen mußte Jemand bes Nachts bei ihr machen; biefes geschah aber auch zum Theil begwegen, weil fie nicht viel fchlafen tonnte. Als nun beibe eine Beile bei ihr gefeffen hatten und eben weggeben wollten, fo ersuchte bie frante Jung= fer ihren Bater : ob er mohl erlauben wollte, bag Stilling mit ihrem alteren Bruber biefe Nacht bei ihr wachen mochte? herr Friedenberg gab bas febr gerne gu, mit ber Bebingung aber, wenn es Stillingen nicht juwiber fei. Diefer leiftete fomobl ber Kranten, als auch ben Ihrigen biefen Freundschaftsbienft gerne. Er begab fich also mit bem alteften Sohn bes Abends um neun Uhr auf ihr Rimmer; beibe festen fich vor bas Bett an's Rachttifchen und fprachen mit ihr von allerhand Sachen, um fich die Zeit zu vertreiben, zuweilen lasen sie auch etwas bazwifchen.

Des Nachts um ein Uhr sagte die Kranke zu ihren beiden Wächtern: sie möchten ein wenig stille sein, sie glaube etwas schlasen zu können. Dieses geschah. Der junge herr Friedenberg schlich indessen herab, um etwas Kassee zu besorgen; er blieb aber ziemlich lange aus, und Stilling begann auf seinem Stuhl zu nicken. Rach etwa einer Stunde regte sich die Kranke wieder. Stilling schob die Gardine ein wenig von einander und stagte sie: ob sie geschlasen habe? Sie antwortete: "Ich habe so wie im Taumel gelegen. Hören Sie, herr Stilling! ich habe einen sehr lebhasten Eindruck in mein Gemuth bekommen, von einer Sache, die ich aber nicht sagen darf, die zu einer andern Zeit." Bei diesen Worten

wurde Stilling ganz starr, er suhlte vom Scheikel bis unter die Fußsohle eine noch nie empfundene Erschütterung, und auf einmal suhr ihm ein Strahl durch die Seele, wie ein Blit. Es wurde ihm klar in seinem Gemüth, was jetzt der Wille Gottes sei und was die Worte der kranken Jungser bedeuteten. Mit Thränen in den Augen stand er auf, bückte sich über das Bett und sazte: "Ich weißes, liebe Jungser, was Sie für einen Eindruck bekommen hat, und was der Wille Gottes ist." Sie suhr auf, reckte ihre hand heraus und versetzte: "Wissen Sie's?" — Damit schlug Stilling seine vechte Hand in die ihrige, und sprach: "Gott im Himmel segne und! Wir sind auf ewig verdunden!" — Sie antwortete: "Ja! wir sind's auf ewig!" —

1

3

.

ì

Alsbald tam ber Bruber und brachte ben Raffee, fette ibn bin, und alle Drei tranten jufammen. Die Rraute war ganz ruhig wie vorber; sie war weber freudiger nochtrauriger, fo, als wenn nichts Sonberliches vorgefallen ware. Stilling aber war wie ein Trunkener, er mußte nicht, ob er gewacht ober geträumt hatte, er konnte fic ilber diefen unerhörten Vorfall weber befinnen, noch nach: benken. Indessen fühlte er boch eine unbeschreiblich gart-Hiche Reigung in feiner Seele gegen die theure Kranke, fo bag er mit Freuden sein Leben für fie murbe aufopfern können, wenn's nothig ware, und diese reine Klamme war so, ohne angezündet zu werden, wie ein Feuer bom himmel auf fein Berg gefallen; benn gewiß, feine Berlobte hatte jest weder Reize, noch Willen, zu reizen, und er war in einer solchen Lage, wo ihm vor bem Gebanken ju heirathen schauderte. Doch, wie gesagt: er mar betanbt, und tonnte fiber feinen Buftand nicht eher nachbenken, bis des andern Morgens, ba er wieber zurud

nach Hause reiste. Er nahm vorher zärtlich Abschieb von seiner Geliebten, bei welcher Gelegenheit er seine Furcht äußerte; allein sie war ganz getrost bei der Sache und versetzte: "Gott hat gewiß die Sache angesangen, Er wird sie auch vollenden!"

Unterwege fing nun Stilling an, vernünftig über seinen Zustand nachzubenken, die gange Sache tam ibm entsetlich vor. Er war überzeugt, baf Berr Spanier, sobald er bicfen Schritt erfahren murbe, sofort feinen Beiftand von ihm abziehen und ihn abdanten wurde, folglich ware er bann ohne Brob, und wieder in feine vorigen Umftande versett. Ueber bas konnte er sich unmöglich vorftellen, bag Berr Friedenberg mit ibm aufrieden fein wurde; benn in solchen Umständen sich mit seiner Tochter ju verloben, mo er für fich felber tein Brob verbienen, geschweige Frau und Rinber ernähren konnte, ja fogar ein großes Rapital nöthig hatte, bas mar eigentlich ein ichlechtes Freundschaftestud, es tonnte vielmehr als ein erschrecklicher Mikbrauch berfelben angesehen werben. Diefe Borftellungen machten Stillingen berglich Angft, und er fürchtete, in noch beschwerlichere Umftanbe ju gerathen, als er jemals erlebt hatte. Es war ihm wie Ginem, ber auf einen hoben Felfen am Meer geklettert ift, und, ohne Befahr gerichmettert zu werben, nicht berab tommen tann, er magt's und fpringt ins Meer, ob er fich mit Schwimmen noch retten möchte.

Stilling wußte auch keinen anbern Rath mehr; er warf sich mit seinem Mäbchen in die Arme der väterzlichen Fürsorge Gottes, und nun war er ruhig; er besichloß aber dennoch, weber Herrn Spanier noch sonst Jemand in der Welt etwas von diesem Vorfall zu sagen.

Herr Friedenberg hatte Stillingen die Erlaubniß gegeben, alle Medicamente in bortigen Gegenden nun
an ihn zu fernerer Besorgung zu übermachen; deswegen
schickte er des folgenden Samstags, welches neun Tage
nach seiner Berlodung war, ein Päckchen Medicin an ihn
ab, wozu er einen Brief fügte, der ganz aus seinem
Herzen gestossen war, und welcher ziemlich entdeckte, was
barinnen vorging; ja, was noch mehr war, er schloß
sogar ein versiegeltes Schreiben an seine Berlobte darin
ein, und Alles dieses that er ohne Ueberlegung und Nachbenken, was für Folgen daraus entstehen könnten; als
aber das Paket fort war, da überdachte er erst, was
baraus werden könnte; ihm schlug das Herz, und er

wußte fich faft nicht zu faffen.

Riemals ift ein Weg für ihn faurer gewesen, als wie er acht Tage hernach bes Samftag Abends feinen gewöhnlichen Bang nach Rafenheim ging. Je naber er bem Saufe kam, je mehr klopfte fein Berg. Run trat er jur Stubenthure herein. Chriftine hatte fich in etwas erholt; sie war baselbst mit ihren Eltern und einigen Kindern. Er ging, wie gewöhnlich, mit freudigem Blid auf Friedenberg zu, gab ihm die Hand, und biefer empfing ihn mit gewöhnlicher Freundschaft, fo auch bie Frau Friedenberg, und endlich auch Christine. Stilling ging nun wieber heraus und hinauf auf fein Schlafzimmer, um Mehreres, mas er bei fich hatte, abzulegen. Ihm war icon ein Band vom Bergen, benn fein Freund hatte entweder nichts gemerkt, ober er war mit ber gangen Sache zufrieben. Er ging nun wieber herunter und erwartete, was ferner vorging. unten auf die Treppe tam, fo wintte ibm Chrifting

bie gegen ber Bohnstube über in einer Rammerthure stanb; sie schloß bie Rammerthure hinter ihm zu, und Beibe setten sich neben einander. Christine fing nun an:

"Ach! welchen Schreden haft Du mir mit Deinen Briefen abgejagt! meine Eltern wiffen Alles. Bore, ich will Dir Alles fagen, wie es ergangen ift. Als bie Briefe tamen, mar ich in ber Stube, mein Bater auch, meine Mutter aber war in ber Kammer auf bem Bette. Mein Bater brach ben Brief auf, er fand noch einen barinnen an mich, er reichte mir benfelben mit ben Worten : ba ift auch ein Brief an bich. Ich wurde roth, nahm ihn an und las ihn. Mein Bater las ben feinigen auch, icuttelte zuweilen ben Ropf, ftand und bebachte fich, bann las er wieber. Endlich ging er in bie Rammer zu meiner Mutter; ich tonnte Alles verfteben, mas gesprochen murbe. Dein Bater las ihr ben Brief vor. Als er ausgelefen batte, fo lacte meine Mutter und fagte: Begreifft Du auch wohl, mas ber Brief bedeutet? er bat Abfichten auf unsere Tochter. Mein Bater antwortete: Das ift nicht möglich, er ift ja nur eine Racht mit meinem Gobn bei ihr gewesen, bazu ift fie trant, und boch tommt mir auch ber Brief bebenklich vor. Ja, ja ! fagte bie Mutter: benke nicht anbers, es ift fo. Run ging mein Bater binaus und fagte nichts mehr. Alebalb rief mir meine Mutter: Romm, Chriftine! lege Dich ein wenig zu mir, Du bift gewiß bes Sitens mube. Ich ging zu ihr und legte mich neben fie. Bor'! fing fie an: hat Bevatter Stils ling Reigung zu bir ? Ich fagte rund beraus: 3a! bas hat er. Gie fuhr fort : Ihr feib boch noch nicht verfprochen? Ja, Mutter! antwortete ich: Bir find auch versprochen; und nun mußte ich weinen. Sott im Sim-

mel! fagte meine Mutter: wie ift bas jugegangen? ihr feid ja nicht zusammen gewesen! Mun erzählte ich ihr umftanblich Alles, wie es ergangen ift, und fagte ibr bie flare Babrbeit. Sie erstaunte barüber und fagte: Du bast einen barten Anfang. Stilling muß noch erft Aubiren, ebe ihr beisammen leben konnt, wie willft Du bas aushalten? Du bift ohnebin ichmachlichen Bemuthe und Leibes. Ich antwortete: ich will mich schicken, fo aut ich tann! ber Berr wird mir beifteben! ich muff biefen heirathen; und wenn ihr Eltern mir es verbietet, fo will ich euch darin gehorchen, aber einen Andern werbe ich nie nehmen. Das wird feine Roth baben, verfette meine Mutter. Sobalb nun meine Eltern wieder allein in ber Rammer waren, und ich in ber Stube, fo er: gablte sie meinem Bater Alles, eben so, wie ich's ibr erzählt hatte. Er schwieg lange; endlich fing er an: Das ift mir eine unbeschreibliche Sache: ich tann nichts bagu fagen. Go ftebt bie Gache noch, mein Bater bat mir tein Wort gefagt, weber Gutes noch Bofes. Run ift es aber unfere Pflicht, baf wir noch biefen Abend unfere Eltern fragen und ihre völlige Einwilligung erhalten. Go eben, wie Du die Treppe berauf gingft, fagte mein Bater au mir : Bebe mit Stilling in bie andere Stube allein, bu wirst mohl mit ihm zu reben haben."

Stillingen hupfte das Herz vor Freuden. Er fühlte nun gar wohl, daß seine Sachen einen erwänschten Ausgang nehmen wurden. Er unterredete sich noch ein Stundschen mit seiner Geliebten; sie verbanden sich noch einmal, mit ineinander geschlossenen Armen, zu einer ewigen Treue und zu einem rechtschaffenen Wandel vor Gott und Menschen.

Des Abends nach bem Essen, als Alles im hause schief, saßen nur noch herr und Frau Friedenberg mehlt Christinen und Stillingen in der Stude. Letterer sing nun an, und erzählte getreu den ganzen Vorssall mit den Keinsten Umständen, und schloß mit diesen Worten: Nun frage ich Sie aufrichtig: "Ob Sie mich von Herzen gern unter die Zahl ihrer Kinder aufnehmen wollen? ich werde alle kindlichen Pflichten durch Gottes Gnade treulich erfüllen, und ich protestire seierlich gegen alle Hilfe und Beistand zu meinem Studiren. Ich des gehre bloß Ihre Jungser Tochter; ja, ich nehme Gott zum Zeugen, daß mir der Gedanke der sürchterlichste ist, den ich haben kann, wenn ich mir vorstelle, daß Sie wohl denken könnten: ich hätte bei dieser Verbindung eine unebe Absicht gehabt.

herr Friedenberg seufzte tief, und ein paar Thränen liesen seine Wangen herunter. Ja, sagte er: herr Gesvatter! ich bin damit zufrieden und nehme Sie willig zu meinem Sohn an; benn ich sehe, daß Gottes Finger in dieser Sache wirkt. Ich kann nichts dawider einwenden; außerdem kenne ich Sie, und weiß wohl, daß Sie zu ehrlich sind, um solche unchristlichen Absichten zu haben; das muß ich aber noch hinzusügen, daß ich auch gar nicht im Stande bin, Sie studiren zu lassen. Nun wendete er sich zu Christinen und sagte: Getraust du dich aber auch, die lange Abwesenheit beines Geliebten zu ertragen? Sie antwortete: Ja, Gott wird mir Kraft dazu geben!

Run stand herr Frieden berg auf, umarmte Stilslingen, füßte ihn und weinte an seinem Halse; nach ihm that Fran Frieden berg deßgleichen. Die Emspfindung läst sich nicht aussprechen, die Stilling dabei

fthlte: es war ihm, als wenn er in ein Paradies versseht würde. Wo das Gelb zu seinem Studiren herkommen sollte, darum beklimmerte er sich gar nicht. Die Worte: der Herr wird's versehen! waren so tief in seine

Seele gegraben, bag er nicht forgen tonnte.

Run ermahnte ihn Herr Frieden berg, bag er noch biefes Jahr bei Berrn Spanier aushalten, alsbann sich aber nächsten herbst nach Universitäten begeben möchte. Stillingen war bas recht nach seinem Sinn und ohnehin sein Bille. Enblich beschlossen sie Alle zusammen, biese ganze Sache geheim zu halten, um ben schiefen Urtheilen ber Menschen vorzubeugen, und bann burch eifriges Gebet von allen Seiten ben Segen von Gott zu

biefem wichtigen Borhaben zu erbitten.

Stilling setze nun bei Herrn Spanier seine Bebienung noch immer fort, beggleichen seine gewöhnlichen Gänge nach Rasenheim und Schönenthal. Ein Bierteljahr vor Michaelis kundigte er Herrn Spanier sein Borhaben höflich und freundschaftlich an, und bat ihn, ihm boch diesen Schritt nicht zu verübeln, indem es endlich im breißigsten Jahre seines Alters einmal Zeit sei, für sich selber zu forgen. Herr Spanier antwortete zu Allem bem nicht ein Wort, sondern schwieg ganz still; aber von bem an war sein Herz von Stilling ganz abgekehrt, so daß ihm das letzte Vierteljahr noch ziemlich sauer wurde, nicht daß ihm Jemand etwas in den Weg legte, sondern weil die Freundschaft und das Zutrauen ganz weg war.

Bier Bochen vor der Frankfurter Herbstmesse nahm also Stilling von seinem bisherigen lieben Patron und bem ganzen Hause Abschied. Derr Spanier weinte blutige Thranen, aber er sagte tein Bort, weber Gutes noch Boses. Stilling weinte auch; und so verließ er seine lette Schule ober Informations = Bedienung, und zog nach Rasen beim zu seinen Freunden, nachdem er sieben ganze schöne Jahre an einem Orte ruhig verlebt hatte.

Berr Spanier batte feine mabre Abficht mit Stilling nie entbedt. Go wie fein Blan mar, nur bem Titel nach Dottor zu werben, ohne hinlängliche Renntniffe gu haben, bas mar Stillingen unmöglich, einzugeben; und entbedte Spanier ben Reft feiner Bebanten nicht gang, fo tonnte es ja Stilling auch nicht wiffen, und noch vielweniger fich barauf verlaffen. Ueber bas Alles führte ihn die Borfebung gleichsam mit Dacht und Kraft, ohne fein Mitwirten, fo bag er folgen mußte, wenn er auch etwas Unberes für fich beschloffen gehabt batte. Bas aber noch bas Schlimmfte für Stillingen war : er hatte nie einen bestimmten Jahrlohn mit Berrn Spanier gemacht; biefer rechtschaffene Mann gab ihm reichlich, mas er bedurfte. Run hatte er sich aber schon Bucher und andere Rothwendigkeiten angeschafft, so bag er, wenn er Alles rechnete, ein Ziemliches jahrlich empfangen hatte, beswegen gab ihm nun Spanier beim Abichied nichte, fo bag er ohne Gelb bei Friedenberg zu Rafenheim antam. Diefer gablte ibm aber fofort hunbert Reichsthaler aus, um fich bas Röthigfte zu feiner Reise bafür anguschaffen und bas Uebrige mitzunehmen. Geine driftlichen Freunde zu Schonenthal aber beschentten ibn mit einem iconen Rleid, und erboten fich ju fernerem Beiftanb.

Stilling hielt fich nun noch vier Wochen bei feiner Berlobten und ben Ihrigen auf; während biefer Zeit

rüftete er sich aus, nach ber hohen Schule zu ziehen. Er hatte sich noch keinen Ort erwählt, wohin, sonbern er erwartete einen Wint vom himmlischen Bater; benn weil er aus purem Glauben studiren wollte, so durste er auch

in nichts feinem eigenen Willen folgen.

Rach brei Wochen ging er noch einmal nach Schönenthal, um seine Freunde daselbst zu besuchen. Als er
baselbst ankam, fragte ihn eine sehr theure und liebe Freundin: "Bohin er zu ziehen Willens wäre?" Er
antwortete: "Er wüßte es nicht." "Ei! sagte sie: unser Herr Nachbar Troost reist nach Straßburg, um
baselbst einen Winter zu bleiben, reisen Sie mit demsselben!" Dieses siel Stilling auß Herz; er sühlte, daß dieses der Wink sei, den er erwartet hatte. Indem
trat genannter Herr Troost in die Stude herein. Sossort sing die Freundin gegen ihn an, von Stillingen
zu reden. Der liebe Mann freute sich von Herzen siber
seine Gesellschaft, denn er hatte schon Mehreres von ihm
gehört.

Herr Trooft war zu ber Zeit ein Mann von vierzig Jahren und noch unverheirathet. Schon zwanzig Jahre war er mit vielem Ruhm Chirurgus in Schönenthal gewesen; allein er war jest mit seinen Kenntnissen nicht mehr zufrieden, sondern er wollte noch einmal zu Straßburg die Anatomie durchstudiren und andere chirurgische Collega hören, um mit neuer Kraft ausgerüstet wieder zu kommen, und seinem Nächsten besto nüblicher dienen zu komnen. In seiner Jugend hatte er schon einige Jahre auf dieser berühmten hohen Schule zugebracht und den

Grund zu seiner Wiffenschaft gelegt.

Diefer war nun ber rechte Mann für Stillingen.

Er hatte das edesste und beste Herz von der Welt, das aus lauter Menschenliede und Freundschaft zusammengessett war; dazu hatte er einen vortrefflichen Charakter, viel Religion und daraus fließende Tugenden. Er kannte die Welt und Straßburg; und gewiß, es war ein recht väterlicher Zug der Vorsehung, daß Stilling gerade jeht mit ihm bekannt wurde. Er machte deswegen alsbald Freundschaft mit Herrn Troost. Sie beschlossen, mit Meßkausselleuten nach Frankfurt und von da mit einer Retourchaise nach Straßburg zu sahren; sie bestimmten nun auch den Tag ihrer Abreise, der nach acht Tagen sestgeseht wurde.

Stilling hatte kurz vorher seinem Bater und Oheim im Salen'schen Lande seine fernere wunderbare Kührung bekannt gemacht; diese entsetzen sich, erstaunten, fürchteten, hofften sund gestanden: daß sie ihn ganz an Gott überlassen müßten, und daß sie bloß von ferne stehen und seinen Flug über alle Berge hin mit Furcht und Zittern ansehen könnten, indessen wünschten sie ihm

allen erbenklichen Segen.

Stilling's Lage war jest in jeber Hinscht erschrecklich. Ein jeder Bernfinftige sete fich in Gedanken einmal an seine Stelle und empfinde! — Er hatte sich mit einem gärtlichen, frommen, empfindsamen, aber dabei kränklichen Mädchen verlobt, die er mehr als seine eigene Seele liebte, und diese wurde von allen Aerzten zehrend erskärt, so daß er sehr fürchten mußte, sie bei seinem Absiched zum letzten Male zu sehen. Dazu fühlte er alle die schweren Leiden, die ihr zärtlich liebendes Herz während einer so langen Zeit wurde ertragen muffen. Sein ganzes kunftiges Glück beruhte nun bloß darauf, ein

rechtschaffener Arzt zu werben; und bazu gehörten zum wenigsten tausend Reichsthaler, wozu keine hundert für ihn in der ganzen Welt zu finden waren; folglich sah es auch in diesem Fall mißlich mit ihm aus: sehlte es ihm- da, so fehlte ihm Alles.

Und bennoch, ob fich Stilling gleich bies Alles fehr lebhaft vorstellte, fo fette er boch fein Bertrauen feft

auf Gott, und machte biefen Schluß:

"Gott fängt nichts an, außer er führt es auch herrlich aus. Nun ist es aber ewig wahr, daß er meine gegenwärtige Lage ganz und allein, ohne mein Zuthun, so geordnet hat.

"Folglich ift es auch ewig mahr, bag er Alles mit

mir herrlich ausführen werde."

Dieser Schluß machte ihn öfters so muthig, daß er lächelnd gegen seine Freunde zu Rasenheim sagte: "Mich sollte es doch verlangen, wo mein Bater im himmel Geld für mich zusammentreiben wird!" Indessen entbedte er keinem einzigen Menschen weiter seine eigentlichen Umstände, besonders Herrn Trooft nicht, denn bieser zärtliche Freund würde großes Bedenken getragen haben, ihn mitzunehmen; oder er würde wenigstens doch herzliche Sorge für ihn ausgestanden haben.

Endlich rudte der Tag zur Abreise heran, und Christine schwamm in Thranen und wurde zuweilen ohn-

machtig, und bas gange haus trauerte.

Am letten Abend saßen Herr Friedenberg und Stilling allein zusammen. Ersterer konnte sich bes Beinens nicht enthalten; mit Thränen sagte er zu Stillingen: Lieber Sohn! das Herz ist mir sehr schwer um Euch, wie gerne wollte ich Euch mit Gelb versehen, wenn ich

nur tonnte, ich habe meine Handlung und Fabrit mit nichts angefangen, nunmehr bin ich eben so weit, baß ich mir helsen kann; wenn ich Euch aber wollte studiren lassen, so würde ich mich ganz zurück setzen. Und dazu habe ich zehn Kinder, was ich dem Ersten thue, das bin ich hernach Allen schuldig.

Hören Sie, Herr Schwiegervater! antwortete Stilsling mit frohem Muth und fröhlichem Gesicht: ich bezehre keinen Heller von Ihnen, glauben Sie nur gewiß: berjenige, ber in ber Büste so viele tausend Menschen mit wenig Brod sättigen konnte, ber lebt noch, bem übergebe ich mich. Er wird gewiß Rath schaffen. Sorgen

Sie nur nicht, "ber herr wird's verfeben!"

1

Nun hatte er seine Bücher, Rleiber und Geräthe voraus nach Frankfurt geschickt; und bes andern Morgens, nachdem er mit seinen Freunden gefrühstückt hatte, lief er hinauf nach der Kammer seiner Christine: sie saß und weinte. Er nahm sie in seine Arme, küßte sie und saste: "Lebe wohl, mein Engel! Der Herr stärke und erhalte Dich im Segen und Wohlergehen, bis wir uns wieder sehen!" — Und so lief er zur Thüre hinaus. Nun verabschiedete er sich von einem Jeden, lief fort, und weinte sich unterwegs satt. Der ältere Bruder seiner Geliebten begleitete ihn bis Schönenthal. Nun kehrte auch dieser traurig um, und Stilling begab sich zu seinen Reisegefährten.

Ich will mich mit ber Reisegeschichte nach Frantsfurt weiter nicht aufhalten. Sie kamen alle glücklich basselbst an, außer baß sie in ber Gegend von Ellefelb auf bem Rhein einen heftigen Schrecken ausgestanden hatten.

Bierzig Reichsthaler waren Stilling's gange Sab-

seligkeit gewesen, wie er von Rasenheim weggereist war. Nun mußten sie sich elf Tage in Franksurt aushalten und auf Gelegenheit warten, besonders auch, weil Herr Troost nicht eher fortkommen konnte; daher schwolzsein Gelb so zusammen, daß er zwei Tage vor seiner Abreise nach Straßburg nur noch einen Reichsthaler hatte, und dieser war sein einziger Vorrath, den er in der Welt wußte. Er entbeckte Niemand etwas, sondern wartete auf den Wink des himmlischen Vaters. Doch sand er bei allem seinem Muth nirgends recht Ruhe, er spazierte umber und betete innerlich zu Gott; indessen gerieth er auf den Kömerberg, daselbst begegnete ihm ein Schönenthaler Kausmann, der ihn wohl kannte und auch sein Freund war; diesen will ich Liebmann nennen.

Herr Liebmann also grüßte ihn freundlich und fragte: wie es ihm ginge? Er antwortete: Recht gut! Das freut mich, versette jener: Kommen Sie biesen Abend auf mein Zimmer und speisen Sie mit mir, was ich habe! Stilling versprach das. Nun zeigte ihm Herr Liebs

mann, wo er logirte.

Des Abends ging er an den bestimmten Ort. Nach dem Essen sie mir doch, mein Freund! wo bekommen Sie Geld her zum Stubiren? Stilling lächelte und antwortete: "Ich habe einen reichen Bater im Himmel, der wird mich versorgen." Herr Liebmann sah ihn an und erwiderte: Wie vielhaben Sie noch? Stilling versetze: "Ein en Reichsthaler, — und das ist Alles!" So! — suhr Liebmann sort: ich din einer von Ihres Baters Kentmeistern, ich werde also jest einmal den Beutel ziehen. Damit zählte er Stillingen dreiundbreißig Reichsthaler hin und sagte:

mehr tann ich für jest nicht miffen. Gie werben überall Bulfe finben. Ronnen Gie mir bas Belb einftens wieber geben, gut! wo nicht, auch gut. Stilling fühlte beiße Thranen in feinen Augen. Er bantte berglich fur biefe Liebe und verfette: "Das ift reich genug, ich muniche nicht mehr zu haben." Diese erfte Brobe machte ibn fo muthig, bag er gar nicht mehr zweifelte, Gott murbe ibm gewiß burch Alles burchhelfen. Er erhielt auch Bricfe von Rasenheim von herrn Friedenberg und Chris ft in en. Dieje batte Muth gefaft und ftanbhaft beschloffen, gebulbig auszuharren. Friedenberg aber fcrieb ihm in ben allergartlichsten Ausbruden und empfahl ihn ber vaterlichen Fürforge Gottes. Er beantmortete gleichfalls beibe Briefe mit aller möglichen Bartlichkeit und Liebe. Bon feiner ersten Glaubensprobe aber melbete er nichts. fonbern ichrieb nur, bag er Ueberfluß habe.

Nach zwei Tagen fand herr Trooft eine Retourschafe nach Mannheim, welche er für sich und Stilsling, nebst noch einen redlichen Kaufmann von Luzern, aus ber Schweiz, miethete. Nun nahmen sie wiederum von allen Bekannten und Freunden Abschied, setzen sich

ein und reisten im Namen Gottes weiter.

Um sich nun einander die Zeit zu verkürzen, erzählte ein Zeder, was er wußte. Der Schweizer wurde so verstraulich, daß er unsern beiden Reisenden sein ganzes Herzentdete. Stilling wurde dadurch gerührt, und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte mit allen Umständen, so daß der Schweizer oft die milben Thränen fallen ließ. Herr Trooft selber hatte sie noch nicht gehört, er wurde auch sehr gerührt, und seine Liebe zu Stillingen wurde besto größer.

Bu Mannheim nahmen sie wieder eine Retourchaise bis Straßburg. Als sie zwischen Speyer und Lauterburg in den großen Wald kamen, stieg Stilling aus. Er war das Fahren nicht gewohnt und konnte das Wiegen der Chaise, besonders in Sandwegen, nicht wohl aushalten. Der Schweizer stieg auch aus, herr Troost aber blieb im Wagen. Als nun die beiden Reisegefährten so zusammen zu Fuß gingen, sprach ihn der Schweizer an: Ob er ihm nicht das Manuscript von Molitor, weil er es doppelt habe, gegen fünf französische neue Louisd'or überlassen wollte? Stilling sah bieses wiederum als einen Wink von Gott an, und daher versprach er es ihm.

Sie stiegen endlich wieder in die Chaise. Unter allerhand Sesprächen tam Herr Troost recht zur Unzeit an gemelbetes Manuscript. Er glaubte, wenn Stilling einmal studirt haben würde, so würde er wenig mehr aus derzleichen Sachen, Geheimnissen und Salbereien machen, weil doch niemals etwas Rechts daran sei. hiemit waren nun dem Schweizer seine fünf Louis wieder lieber, als das Papier. Hätte Herr Troost gewußt, was zwischen Beiben vorgefallen war, so würde er wohl ge-

schwiegen haben.

Indessen kamen unsere Reisenden gesund und wohl zu Straßburg an und logirten sich bei Herrn Rathmann Blesing in der Art ein. Stilling sowohl als sein Freund schrieben nach Haus und melbeten ihre glückliche Ankunft, ein Jeder an gehörigen Ort.

Stilling hatte nun keine Ruhe mehr, bis er bas berrliche Munster rund von innen und von außen gesehen hatte. Er ergöhte sich bergestalt, daß er öffenklich

jagte: "Das allein ist der Reise werth, gut! daß es ein Deutscher gebaut hat." Des andern Tages ließen sie sich immatriculiren, und Herr Troost, der daselbst bekannt war, suchte ein bequemes Zimmer für sie Beide. Dieses sand er auch nach Wunsch, denn am bequemsten Ort sir sie wohnte ein vornehmer reicher Kaufmann, Namens R..., der einen Bruder in Schönenthal gehabt hatte und baher liebe für Herrn Troost und seinen Gefährten bezeigte. Dieser vermiethete ihnen ein herrliches tapezirtes Zimmer, unten im ersten Stock, für einen mäßigen Preis; sie zogen daselbst ein.

Run suchte Herr Troost ein gutes Speisequartier', und bieset sand er gleichfalls ganz nabe, wo eine vortreffliche Lischgesellschaft war. Hier veraktordirte er sich nebst Stilslingen auf den Monat. Dieser aber erkundigte sich nach den Lehrstunden, und nahm beren so viele an, als nur gehalten wurden. Die Naturlehre, die Scheidekunst und die Zergliederung waren seine Hauptstücke, die er sofort

bornahm.

Des andern Mittags gingen sie zum Erstenmal ins koshaus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren Ort an. Es speisten ungefähr zwanzig Versonen an diesem Tisch, und sie sahen Einen nach dem Andern bereintreten. Besonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Wuchs, muthig ins Zimsmer. Dieser zog Herrn Troost's und Stilling's Augen auf sich; Ersterer sagte gegen Lettern: das muß ein vorstresslicher Mann sein. Stilling bejahte das, doch glaubte r, daß sie Beibe viel Verdruß von ihm haben würden, wil er ihn für einen wilden Kameraden ansah. Dieses schos er aus dem freien Wesen, das sich der Student

herausnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man diesen ausgezeichneten Men:

ichen "Berr Gothe" nannte.

Nun fanden fich noch zwei Mediciner, einer aus Wien, ber andere ein Elfäger. Der erftere bief Balbberg. Er zeigte in feinem gangen Befen ein Benie, aber gu: gleich ein Berg voller Spott gegen die Religion und voller Ausgelassenheit in seinen Sitten. Der Elfäßer hieß Mel: ger, und mar ein feines Männchen, er hatte eine gute Seele, nur Schabe! bag er etwas reigbar und mißtrauisch war. Dieser hatte seinen Sit neben Stilling und mar balb Bergensfreund mit ihm. Nun tam auch ein Theologe, ber hief Leofe, einer von den vortrefflichen Menschen, Bothen's Liebling, und bas verbiente er auch mit Recht, benn er war nicht nur ein edles Benie und ein guter Theologe, sondern er batte auch die feltene Gabe, mit trodener Miene die treffenoste Satire in Begenwart bes Lafters hinzuwerfen. Seine Laune mar überaus ebel. Noch Giner fand fich ein, ber fich neben Bothe binfette, von biesem will ich nicht mehr fagen, als baf er - ein auter Rabe mit Bfauenfebern mar.

Noch ein vortrefflicher Straß burger saß ba zu Tische. Sein Plat war ber oberste, und wäre es auch hinter ber Thüre gewesen. Seine Bescheibenheit ersaubt nicht, ihm eine Lobrebe zu halten: es war ber Her Alttuarius Salzmann. Meine Leser mögen sich ben gründlichsten und empfindsamsten Philosophen, mit dem achtesten Christenthum gepaart, benten, so benten sie sich einen Salzmann. Göthe und er waren Herzensfreunde.

herr Trooft fagte leife zu Stilling: hier ift's am beften, bag man vierzehn Tage fcweigt. Lesterer erkannte

biese Wahrheit, sie schwiegen also, und es kehrte sich auch Niemand sonderlich an sie, außer daß Göthe zuweilen seine Augen herüberwälzte; er saß Stilling gegenüber, und er hatte die Regierung am Tisch, ohne daß er sie suchte.

Herr Trooft war Stilling sehr nütlich, er tannte bie Welt besser, und baher konnte er ihn sicher burchssühren: ohne ihn würde Stilling hundertmal angesstoßen haben. So gütig war ber himmlische Bater gegen ihn. Er versorgte ihn sogar mit einem Hosmeister, der ihm nicht allein mit Rath und That beistehen, sondern auch, von dem er Anleitung und Fingerzeig in seinen Studien haben konnte. Denn gewiß, Herr Troost war ein geschickter und ersahrener Bundarzt.

Nun hatte sich Stilling völlig eingerichtet; er lief seinen Lauf helbenmuthig fort; er war jeht in seinem Element; er verschlang Alles, was er hörte, schrieb aber weber Collegia noch sonst etwas ab, sonbern trug Alles jusammen in allgemeine Begriffe über. Selig ist der Mann, der diese Methode wohl zu üben weiß! aber es ist nicht einem Jeden gegeben. Seine beiden Prosessoren, die berühmten Herren Spielmann und Lobstein, bemerkten ihn balb und gewannen ihn lieb, besonders auch darum, weil er sich ernst, männlich und eingezogen aufführte.

Mein seine 33 Reichsthaler waren nun wieber auf einen einzigen heruntergeschmolzen, beswegen begann er wieberum herzlich zu beten. Gott erhörte ihn, und gerabe in dieser Zeit der Noth fing Herr Trooft einmal des Morgens gegen ihn an und sagte: "Sie haben, glaube ich, kein Geld mitgebracht; ich will Ihnen sechs Carolin leihen, dis Sie Wechsel bekommen werden." Obgleich Stilling so wenig von Wechsel als von Geld wußte,

fo nahm er boch dieses freundschaftliche Erbieten an, und Herr Trooft zahlte ihm sechs neue Louisd'or aus. Werwar es nun, der das Herz dieses Freundes

gerade wedte, als cs Noth mar!!!

Herr Trooft war icon und nach ber Mobe gekleibet; Stilling auch so ziemlich. Er hatte einen schwarzbraunen Rod mit manchesternen Beinkleibern, nur war ihm noch eine runde Perrude übrig, die er zwischen feinen Beutel: Berruden doch auch gerne verbrauchen wollte. Diese hatte er einmal aufgesetzt und tam bamit an ben Tifch. Rie: mand ftorte fich baran, ale nur herr Balbberg bon Wien. Dieser fab ihn an, und ba er schon vernommen hatte, daß Stilling fehr für bie Religion eingenommen war, so fing er an und fragte ihn: Ob wohl Abam im Barabies eine runbe Perrude mochte getragen haben? Alle lachten herzlich bis auf Salzmann, Göthe unb Trooft; biese lachten nicht. Stilling fuhr ber Born burch alle Glieber und er antwortete barauf : "Schämen Sie fich biefes Spottes. Ein folder alltäglicher Einfall ift nicht werth, baf er belacht werbe! - Bothe aber fiel ein und versette: Probire erft einen Menschen, ob er bes Spottes werth fei! Es ift teufelmäßig, einen rechtschaf: fenen Mann, ber feinen beleibigt bat, gum Beften gu haben! Bon biefer Zeit an nahm fich Berr Gothe Stilling's an, besuchte ibn, gewann ihn lieb, machte Brüberschaft und Freundschaft mit ihm, und bemühte fic bei allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe qu erzeigen. Schabe, bag fo Wenige biefen vortrefflichen Menfchen feinem Bergen nach fennen!

Nach Martini wurde bas Collegium ber Geburtebulfe angefchlagen und bie Lernbegierigen bazu eingelaben. Stil-

lingen war bieses ein Hauptstüd, beswegen fand er sich ber Montag Abends mit Andern ein, um zu untersschreiben. Er dachte nicht, anders, als daß dieses Colslegium, eben so wie die andern, erst nach Endigung deseileben bezahlt würde; allein, wie erschrack er, als der Doktor ankündigte: daß sich die Herren möchten gefallen lassen, künftigen Donnerstag Abend sechs neue Louisd'or surs Collegium zu bezahlen! Hier war also eine Ausnahme, und die hatte auch ihre gegründeten Ursachen. Wenn nun Stilling den Donnerstag nicht bezahlte, so wurde sein Name ausgestrichen. Dieses war schimpslich und schwächte den Kredit, der doch Stilling en absolut nöthig war. Jeht war also guter Rath theuer. Herr Trooft hatte ihn sechs Carolin vorgeschossen, und noch war kein Ansschie da, sie wieder geben zu können.

Sobald als Stilling in sein Zimmer kam und bassselbe leer fand (benn Herr Erooft war in ein Collegium gegangen), so schloß er die Thüre hinter sich zu, wars sich in einen Winkel nieder und rang recht mit Gott um Hulfe und Erbarmen; indessen äußerte sich nichts Tröstliches sür ihn, die Donnerstag Abend. Es war schon süns Uhr, und um sechs Uhr war die Zeit, wo er das Geld haben mußte. Stilling begann sast im Glauben zu wanken; der Angstschweiß brach ihm aus und sein ganzes Angesicht war naß von Thränen. Er fühlte weder Muth noch Glauben mehr, und beswegen sah er von serne in eine Zukunft, die der Hölle mit allen ihren Qualen ähnlich war. Indem er mit solchen traurigen Gedanken in dem Zimmer auss und abging, klopste Zesmand an die Thüre. Er rief herein! Es war der Vatron des Hauses... der Herr R... Dieser trat ins Zimmer.

und nach ben gewöhnlichen Complimenten fing er an: ich tomme, um ju feben, wie Gie fich befinden, und ob Sie mit meinem Zimmer zufrieben find. (Berr Trooft war wieberum nicht ba, und ber wußte auch von Stilling's jetigem Rampfe gar nichts.) Stilling antwortete: Es macht mir viel Ehre, baf Sie fich nach meinem Befinden zu erfundigen belieben. Ich bin, Gott Lob! gefund, und Dero Zimmer ift nach unserer Beiber bochftem Bunfc.

.1

1

Berr R... verfeste: bas macht mir Freude, befonbers ba ich sehe, baf Sie so sittsame madere Leute find. Aber ich wollte boch vornämlich noch Gins fragen : "Baben Sie Gelb mitgebracht ober bekommen Sie Bechsel?" -Run warb es Stillingen als bem Sabatut, wie ibn ber Engel bes herrn beim Schopf nahm, um ibn nach Babel zu führen. Er antwortete: Rein, ich habe tein Gelb mitgebracht.

Berr R... ftand, fab ibn ftarr an und versette: "Wie tommen Sie benn boch um Gottes Willen gurecht?"

Stilling antwortete: herr Trooft hat mir ichon gelieben. "Boren Sie," fuhr herr R... fort: "ber hat sein Gelb selber nothig. Ich will Ihnen Gelb vorschießen, fo viel Sie brauchen, wenn Sie bann Bechfel bekommen, so geben Sie mir nur selbige, auf bag Sie teine Unrube mit bem Bertauf haben mogen. Brauchen Sie auch wohl jest etwas Gelb?" Stilling konnte fich kaum enthalten, baß er nicht laut rief, boch hielt er sich an und ließ fich nichts merten. Ja! fagte er, ich habe biefen Abend sechs Louisd'or nothig, und ich war verlegen.

Berr R ... entfette fich und erwiberte: "Ja, bas glaube ich! Run febe ich: Gott hat mich zu Ihrer Gulfe

bergefanbt," und ging zur Thure hinaus.

Stilling war's nun wie bem Daniel im Lowensgraben, ba ihm Habakut die Speise brachte; er verssant ganz in Empfindung und wurde kaum gewahr, daß der Herr R... wieder hereintrat. Dieser vortreffliche Mann brachte acht Louisb'or, zählte sie ihm dar und sagte: "Da haben Sie noch etwas übrig, und wenn das verbraucht ist, so fordern Sie mehr."

Stilling burfte feinen herzlichen Dant nicht gang aussassen, um fich nicht allzusehr bloß zu geben. Run

empfahl fich ber eble Mann und ging fort.

In bem Kreis, worin sich Stilling jeht befand, hatte er täglich Bersuchungen genug, ein Religionszweifler zu werben. Er hörte alle Tage neue Gründe gegen die Bibel, gegen das Christenthum und gegen die Grundssehe der christlichen Religion. Alle seine Beweise, die er jemals gesammelt und die ihn immer beruhigt hatten, waren nicht hinlänglich mehr, seine strenge Bernunft zu beruhigen; bloß diese Glaubensproben, deren er in seiner Führung schon so viele erfahren hatte, machten ihn ganz unsüberwindlich. Er schloß also:

Derjenige, ber augenscheinlich bas Gebet ber Menichen erhört und ihre Schicksale wunderbarer Beise und sichtbarlich lentt, muß unftreitig wahrer Gott, und

feine Lebre Gottes Bort fein.

"Run habe ich aber von jeher Jesum Christum als meinen Gott und Heiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Röthen erhört und mir wunberbar beigestanden und geholfen:

"Folglich ift Jesus Chriftus unstreitig mahrer Bott, seine Lehre ift Gottes Bort, und seine Religion,

fo wie Er fie gestiftet bat, bie mabre."

Diefer Schluft galt ibm gwar bei Andern nichts, aber für ihn felbst mar er vollkommen hinreichend, ihn vor allem Zweifel zu ichüten.

Sobald herr R ... fort war, fiel Stilling gur Erbe nieber, bankte Gott mit Thränen und warf fich aufs Reue in seine väterlichen Arme; barauf ging er ins Collegium und bezahlte fo gut als der Reichste.

Indem biefes zu Stragburg vorging, besuchte einmal herr Liebmann von Schönenthal herrn Frie benberg zu Rafenbeim, benn fie waren febr gute Freunde. Liebmann mußte von Stilling's Berbinbung mit Christinen nichts, boch wußte er wohl, bag

Friedenberg fein Bergensfreund mar.

Alls fie fo aufammen fagen, fo fiel auch bas Gefprach auf ihren Freund zu Strafburg. Liebmann mußte nicht genug zu erzählen, wie Berr Trooft in seinen Briefen Stilling's Fleiß, Genie und guten Fortgang im Studiren rubmte. Friedenberg und feine Leute, besonders Chriftine, fühlten Wonne dabei in ihrem Bergen. Liebmann konnte nicht begreifen, wober er bas Gelb betame? Friedenberg auch nicht. Gi, fuhr Liebmann fort : ich wollte, daß ein Freund mit mir anftande, wir wollten ihm einmal einen tuchtigen Wechsel schiden.

Berr Friedenberg mertte biefen Bug ber Borfebung; er konnte fich taum bes Weinens enthalten. Chriftine aber lief hinauf auf ihr Zimmer, legte fich vor Gott nieder und betete. Friedenberg verfette: Gi, fo will ich mit ansteben! Liebmann freute fich und fagte: "Wohlan! so zahlen Sie hunbertundfünfzig Reichsthaler, ich will auch fo viel berbeischaffen und ben Wechsel an

ibn abschiden." Friedenberg that bas gerne.

Bierzehn Tage nach ber schweren Glaubensprobe, die Stilling ausgestanden hatte, bekam er ganz unvermuthet einen Brief von herrn Liebmann, nebst einem Bechsel von breihundert Reichsthalern. Er lachte laut, stellte sich gegen das Fenster, sah mit freudigem Blidgen himmel und sagte:

"Das war nur Dir möglich, Du allmächtiger Bater!"

"Mein ganges Leben fei Gefang! Rein Banbel wanbelnb Lieb ber Sarfe!"

Nun bezahlte er herrn Trooft, herrn R ..., und was er fonft schulbig war, und behielt noch genug übrig, ben gangen Winter auszukommen. Seine Lebensart gu Strafburg mar auffallend, fo baf bie gange Univerfitat von ihm zu fagen mußte. Die Philosophie mar eigentlich von jeher biejenige Wiffenschaft gewesen, wozu sein Beift bie meifte Reigung hatte. Um fich nun noch mehr barin ju üben, beschloß er, bes Abends von fünf bis feche Uhr, welche Stunde ihm übrig mar, ein öffentliches Collegium in seinem Zimmer barüber zu lefen. Denn weil er eine gute natürliche Gabe ber Berebfamteit hatte, fo entschloß er fich um besto lieber bagu, theile um bie Philosophie ju wieberholen und fich ferner barin zu üben, theils aber auch um eine Geschicklichkeit zu erlangen, öffentlich zu reben. Da er fich nun nichts bafür bezahlen ließ und biefes Collegium als eine Repetition angesehen murbe, fo ging's ihm burch, ohne bag Jemand etwas bagegen gu fagen hatte. Er bekam Buhörer bie Menge, und burch bicfe Gelegenheit viele Befannte und Freunde.

Seine eigenen Collegia versaumte er nie. Er präsparirte auf ber Anatomie selbst mit Lust und Freude, und was er präparirt hatte, bas demonstrirte er auch

öffentlich, so daß Professoren und Studenten sich sehr über ihn verwunderten. Herr Professor Lobstein, der bieses Fach mit bekanntem größten Ruhm verwaltet, gewann ihn sehr lieb, und wendete allen Fleiß an, um ihm diese Wissenschaft gründlich beizubringen. Auch besuchte er schon diesen Winter mit Herrn Professor Ehrem ann die Kranken im Hospital. Er bemerkte da die Krankeiten, und auf der Anatomie ihre Ursachen. Mit einem Wort: er wendete in allen Disciplinen der Arznei-Wissenschaft alles Mögliche an, um Gründlichkeit zu erlangen.

Herr Göthe gab ihm in Ansehung ber schönen Wissenschaft einen anbern Schwung. Er machte ihn mit Ossian, Shakespeare, Fielbing und Sterne bekannt; und so gerieth Stilling aus ber Natur ohne Umwege wieder in die Natur. Es war auch eine Gesellschaft junger Leute zu Straßburg, die sich die Gesellschaft der schönen Wissenschaften nannte, dazu wurde er eingeladen und zum Mitglied angenommen; auch hier lernte er die schönsten Bücher und den jetigen Zustand der schönen Literatur in der Welt kennen.

Diesen Binter kam herr herber nach Straßburg. Stilling wurde durch Göthe und Trooft mit ihm bekannt. Niemals hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewundert, als diesen Mann. "Herber hat nur einen Gedanken, und dieser ift eine ganze Belt! Dieser machte Stilling einen Umriß von Allem in Einem, ich kann's nicht anders nennen; und wenn jemals ein Geist einen Stoß bekommen hat zu einer ewigen Bewegung, so bekam ihn Stilling von Herbern, und bas darum, weil er mit diesem herrlichen Genie, in Anssehung des Naturells, mehr harmonirte, als mit Göthe.

Das Frühjahr rückte heran, und herr Trooft rüftete sich wiederum zur Abreise. Stilling fühlte zwar diese Trennung von einem so theuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr die schönste Bekanntschaft in Straßburg, und dazu hoffte er über ein Jahr wieder bei ihm zu sein. Er gab ihm Briese mit; und da er ihm seine Berlobung entdeckt hatte, so empfahl er ihm, mit erster Gelegenheit nach Rasenheim zu gehen und den Seisnigen alle seine Umstände mündlich zu erzählen.

So verreiste bieser ehrliche Mann im April wieder in die Niederlande, nachdem er noch einmal seine nöthigsten Bissenschaften mit größtem Fleiß wiederholt hatte. Stil-

ling aber feste feine. Studien mader fort.

Zehn Tage vor Pfingsten ging Stilling in die Comödie, um ein gewisses Stück zu sehen, das man ihm ihr gerühmt hatte. Es war Romeo und Julie, so wie es Beisse dem deutschen Theater bequem gemacht hat. Er kannte das Shakespearische Original, daher wollte er gerne sehen, wie dieses Stück von der im Tragischen so berühmten Madame Abt, welche die Hauptrolle spielte, ausgesührt würde.

Auf bem Parterre überfiel ihn ein sehr trauriges Gesjühl, ohne zu wissen, wo es herkam. Er hatte die schönsten Briese von den Seinigen, sowohl aus dem Salen'schen Lande, als auch von Rasenheim. Er ging nach Hause und besann sich, wo das wohl herrühren möchte. Doch es verschwand wieder, Stilling bekümmerte sich also wicht weiten beweiten

nicht weiter barum.

Dienstags vor Pfingsten hatte ber Sohn eines Prosiesiors hochzeit, beswegen waren keine Collegia. Stilsling beschloß also, diesen Tag in seinem Zimmer zu

bleiben und für sich zu arbeiten. Um neun Uhr übersiel ihn ein plötlicher Schrecken, das Herz klopfte wie ein Hammer, und er wußte nicht, wie ihm geschah. Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, nach Hause zu reisen. Er erschrack über diesen Zufall, und überdachte den Schaben, der ihm sowohl in Ansehung seines Gelbes, als auch seines Studirens dadurch zuwachsen könnte. Er glaubte endlich, daß es eine hypochondrische Grille sei, suchte sich beswegen mit Gewalt aus dem Sinn zu schlagen, und setzte sich also wieder hin an seine Geschäfte. Allein die Unruhe ward so groß, daß er wieder ausstehen mußte. Nun wurde er recht betrübt; es war etwas in ihm, das ihn mit Gewalt drang, nach Hause zu reisen.

Stilling wußte hier weber Rath noch Erost. Er stellte sich vor, was man von ihm benten könnte, wenn er so auf Gerathewohl fünfzig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause Alles im besten Wohlstand antressen würde. Da aber die Beängstigung und der Trieb gar nicht nachlassen wollte, so begab er sich ans Beten, und slehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sei, daß er nach Hause reisen müßte, so möchte er ihm doch sichere Gewißheit geben: warum? Indem er so bei sich seufzte, trat der Comptoirbediente des Herrn R... herein ins

Bimmer und brachte ibm folgenden Brief:

Rafenheim, ben 9. Mai 1771.

Herzgeliebter Schwiegersohn!

"Ich zweisle nicht, Sie werben die Briefe von meiner Frau, Sohn und Herrn Troost wohl erhalten haben. Sie werben nicht erschrecken, wenn ich Ihnen melbe, baß

Ihre liebe Braut ziemlich krank ift. Diese Krankheit bat ihr feit zwei Tagen so heftig zugesett, baß fie jett recht - ja recht schwach ist. Mein Herz ist barüber so ger: ichmolzen, daß mir taufend Thränen bie Wangen herunter geflossen find; doch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich mochte zu viel thun, ich bete und feufze für das liebe Kind recht herzlich, und auch für uns, bamit wir uns findlich feinem beiligen Willen überlaffen mogen. O ber ewige Erbarmer wolle fich unferer Aller aus Gnaben annehmen! So hat nun Ihre liebe Braut gerne, bag ich Ihnen dieses fcreibe, benn fie ift so fcwach, bag fie gar nicht viel sprechen kann — ich muß mit bem Schreiben ein wenig einhalten, ber allmächtige Gott wolle mir boch ine herz legen, was ich schreiben soll! - 3ch fahre in Gottes Namen fort, und muß Ihnen melden, daß Ihre Braut menschlichem Ansehen nach - halten Sie fich fest. theuerster Sobn! - nicht manchen Tag mehr hier zubringen wird, so wird sie in die ewige Rube übergeben; boch ich ihreibe, wie wir Menichen es ansehen. Run, mein aller: liebster Sohn! ich meine, mein Berg zerschmelze, ich tann Ihnen nicht viel mehr fcreiben. Ihre Braut fabe Gie in biefer Welt noch einmal gerne; allein, was foll ich fagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir die Thranen häufig aufs Papier fallen. Gott! bu tennest mich, daß ich gerne die Reisekoften bezahlen will; aber rathen barf ich nicht, fragen Sie ben rechten Rathgeber, bem ich Sie auch bon herzen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut und die Kinder grußen Sie alle taufendmal, ich bin in Ewigkeit

Ihr getreuer Bater Beter Friebenborg."

Stilling fturzte wie ein Rafenber bon einer Banb 23

an bie andere, er weinte nicht, seufzte nicht, sondern sah aus wie einer, ber an feiner Seligkeit zweifelt; er befann fich endlich fo viel, baf er feinen Schlafrod abwarf, feine Rleiber angog, und mit bem Brief zu Berrn Bothe bintaumelte. Sobald er in sein Zimmer hineintrat, rief er mit Seelenzagen: 3ch bin verloren! ba lies ben Brief! Gothe las, fuhr auf, fab ihn mit naffen Augen an und fagte: Du armer Stilling! Nun ging er mit ihm zurud nach feinem Zimmer. Es fand fich noch ein mahrer Freund, bem Stilling fein Unglud klagte, biefer ging auch mit. Gothe und biefer Freund padten ihm bas Röthige in fein Felleisen, ein Anderer fuchte Belegenbeit für ihn, wodurch er megreisen könnte, und biese fand fich, benn es lag ein Schiffer auf ber Breufch parat, ber biefen Mittag nach Mainz abfuhr und Stillingen gerne mitnahm. Diefer ichrieb inbeffen ein paar Zeilen nach Sause und kündigte seine balbige Ankunft an. Rach: bem nun Bothe bas Felleisen bereit hatte, so lief er und beforgte Proviant für seinen Freund, trug ihm benfelben ins Schiff; Stilling ging reisefertig mit. hier verabschiebeten sich Beide mit Thränen. Nun fuhr Stilling im Namen Gottes ab. und sobald er nur auf ber Reise mar, fo fühlte er fein Gemuth beruhigt, und es abnte ibm, bag er feine Chriftine noch lebendig finden und bag fie beffer werden wurde ; boch hatte er auch verschiedene Bucher mitgenommen, um ju Saufe fein Stubiren fortfeben gu können. Es war für jest die bequemfte Zeit für ihn gu reisen, benn bie meiften Collegia hatten aufgehört und bie wichtigsten hatten noch nicht wieder angefangen.

Auf ber Reise bis Maing fiel eben nichts Mertwürdiges vor. Er tam bes Freitag Abends um fechs Uhr

baselbst an, bezahlte seinen Schiffer, nahm fein Felleisen unter ben Arm, und lief nach ber Rheinbrude, um Belegenheit nach Coln ju finden. hier horte er nun, bag vor zwei Stunden ein großer bedeckter Nachen mit vier Bersonen abgefahren sei, ber noch mohl für viere Raum habe, und daß diefer Nachen zu Bingen bleiben murbe. Alebalb trat ein Schiffer herzu, welcher Stillingen berfprach, ihn für vier Bulben in brei Stunden babin ju ichaffen, ungeachtet es feche Stunden von Main 2 nach Bingen find. Stilling ging biefen Attord ein. Indem fich nun ber Schiffer gur Fahrt bereitete, fand fich ein ercellentes knappes Burschchen mit einem kleinen Felleisen, ungefähr 15 Jahre alt, bei Stilling ein und fragte: ob es nicht erlaubt mare, in feiner Gefellschaft mit nach Coln zu reisen? Stilling mar's zufrieben, und ba er bem Schiffer noch zwei Gulben versprach, so war's ber auch zufrieden.

Die beiben Reisenben traten also in einen kleinen breisbertigen Nachen. Stillingen gefiel das schon gleich Anssags nicht, er äußerte seine Besorgniß, die beiden Schiffer aber lachten ihn aus. Nun fuhren sie fort. Das Wasser ging die auf ein paar Finger breit an Bord, und wenn Stilling, der ziemlich groß war, nun ein wenig wankte, so glaubte er umzuschlagen, und alsdann ging das Wasser ganzlich an Bord.

Diese Fuhrwerk war ihm fürchterlich, und er wünschte herzlich, auf dem Trockenen zu sein; indessen ließ er sich doch, um sich die Zeit zu kürzen, mit seinem kleinen Reises ksährten in ein Gespräch ein. Da hörte er nun mit Erstaunen, daß dieser Knabe, der ein Sohn einer reichen Wittwe in S... war, so wie er da bei ihm saß, ganz

allein nach bem Borgebirge ber guten Hoffnung reisen wollte, um baselbst seinen Bruber zu besuchen. Stilling verwunderte sich über die Maßen, und fragte ihn: ob seine Frau Mutter in seine Reise eingewilligt habe? Reineß: wegß! antwortete der Knabe: ich din heimlich fortgegangen, sie ließ mich in Mainz arretiren, aber ich hielt so lange an, die sie mir erlaudte, zu reisen, und mir einen Bechsel von elshundert Gulden schiefte. Ich habe einen Oheim in Rotter dam, an den bin ich abressirt, der soll mir serner forthelsen. Stilling beunruhigte sich nun wegen des jungen Menschen, denn er zweiselte nicht, daß dieser Oheim geheime Ordre haben würde, ihn mit Gewalt bei

fich zu halten.

Bährend diesen Gesprächen fühlte Stilling Ralle an feinen Füßen; er fah nach und fand, bak bas Baffer in ben Nachen brang, und bag ber Schiffer, ber binter ihm faß, mader ichopfte. Nun murbe ihm aber im Ernft bang, und er begehrte ausbrücklich, man follte ihn an ber Binger Seite an's Land feten, er wollte gerne ben aktordirten Lohn völlig geben und bis Bingen zu Fuße geben; allein bie Schiffer wollten gar nicht, fonbern ruberten nur fort. Stilling begab fich alfo felbft ane Schöpfen, und er hatte, nebft feinem Gefährten, genug zu thun, ben Rachen leer zu halten. Inbeffen marb's buntel, fie naherten fich ben Bebirgen, es erhob fich ein Wind und ce stieg ein schwarzes Gewitter auf. Der Knabe fing im Nachen an zu zagen, und Stilling gerieth in eine tiefe Schwermuth, welche noch vergrößert wurde, als er mertte, wie bie Schiffer burch eine Beichensprache gusammen rebeten, fo bag fie gewiß etwas Bojes im Ginne hatten. Nun ward es völlig Nacht, bas Gewitter rudte beran,

es stürmte und blitte, so bag ber Rachen auf: und abschwankte und ber Untergang alle Augenblicke gemisser murbe. Stilling fehrte fich innerlich ju Gott und bat berglich, baf er ihn boch erhalten möchte, besonders wenn feine Chriftine noch langer leben follte, bamit fie nicht burd eine Schredenspoft von feinem ungludlichen Tobe ibre Seele in Rummer aushauchen mochte. Sollte fie aber zu ihrer Rube schon übergegangen fein, fo gab er ich mit Freuden an Gottes Willen über. Indem er fo bacte, fab er auf, und nabe vor fich einen Mastbaum bon einer Sagb; er rief mit ftarter Stimme um Sulfe; in bem Augenblide mar ein Schiffsmann mit einer Leuchte und langen haten auf bem Berbede. Geine Schiffsleute ruberten mit aller Macht abwärts, allein es gelang ihnen nicht, benn weil fie nabe am Ufer hinfuhren', fo trieb fle Bind und Strom auf bie Jagb an, und ebe fie es vermutheten, war ber Haten im Nachen und ber Nachen am Shiff. Stilling und fein Gefährte maren mit ihren Felltien auf bem Berbed, ehe fich's bie Bofewichter von Schif= fern verfahen. Der Schiffsmann leuchtete bin, und fing an: ha, ha! feib ihr bie T ... Kerle, bie vor einigen Bochen bie zwei Reisenben ba unten ertrankt haben ? wartet, laft mich wieber nach Maing tommen! - Stilling warf ihnen ihren vollen Lohn berab ins Nächelchen und ließ sie laufen. Wie froh mar er aber, und wie dankte er Gott, als er biefer Gefahr entrounen war. Run gingen fie unten in bie Cajute. Die Schiffer waren von Cobleng und brave Leute. Gie agen Alle zusammen, und nun legten fich beibe Reisenbe ins Gepacke, bas balelbst war, und schliefen rubig, bis wieber ber Tag anbrach. Run befanden fie fich vor Bingen, fie gaben ben

bleiben und für sich zu arbeiten. Um neun Uhr übersiel ihn ein plötlicher Schrecken, das Herz klopfte wie ein Hammer, und er wußte nicht, wie ihm geschah. Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, nach Hause zu reisen. Er erschrack über diesen Zufall, und überdachte den Schaden, der ihm sowohl in Ansehung seines Geldes, als auch seines Studirens badurch zuwachsen könnte. Er glaubte endlich, daß es eine hypochondrische Grille sei, suchte sich's deswegen mit Gewalt aus dem Sinn zu schlagen, und setzte sich also wieder hin an seine Geschäfte. Allein die Unruhe ward so groß, daß er wieder ausstehen mußte. Nun wurde er recht betrübt; es war etwas in ihm, das ihn mit Gewalt drang, nach Hause zu reisen.

Stilling wußte hier weber Rath noch Trost. Er stellte sich vor, was man von ihm benten könnte, wenn er so auf Gerathewohl fünfzig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause Alles im besten Wohlstand antressen würde. Da aber die Beängstigung und ber Trieb gar nicht nachlassen wollte, so begab er sich ans Beten, und slehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sei, daß er nach Hause reisen müßte, so möchte er ihm doch sichere Gewißheit geben: warum? Indem er so bei sich seufzte, trat der Comptoirbebiente des Herrn R... herein ins

Bimmer und brachte ihm folgenden Brief:

Rafenheim, ben 9. Mai 1771.

Herzgeliebter Schwiegerfohn!

"Ich zweisle nicht, Sie werben die Briese von meiner Frau, Sohn und Herrn Troost wohl erhalten haben. Sie werben nicht erschrecken, wenn ich Ihnen melbe, daß

Ihre liebe Braut ziemlich trant ift. Diefe Krantheit bat ihr feit zwei Tagen so heftig zugesett, daß sie jett recht — ja recht schwach ist. Mein Herz ist darüber so zer= ichmolzen, bag mir tausend Thranen bie Wangen berunter geftossen find; boch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich mochte zu viel thun, ich bete und feufge für bas liebe Kind recht herglich, und auch für uns, bamit wir uns findlich seinem beiligen Willen überlaffen mogen. D ber ewige Erbarmer wolle fich unserer Aller aus Gnaben annehmen! Go hat nun Ihre liebe Braut gerne, bag ich Ihnen diefes fcreibe, benn fie ift fo fcwach, daß fie gar nicht viel fprechen tann — ich muß mit bem Schreiben ein wenig einhalten, ber allmächtige Gott wolle mir boch ins herz legen, was ich schreiben foll! - 3ch fahre in Gottes Ramen fort, und muß Ihnen melben, daß Ihre Braut menichlichem Unfeben nach - halten Gie fich fest. theuerfter Sobn! - nicht manchen Tag mehr hier zubringen wird, so wird sie in die ewige Rube übergeben; boch ich idreibe, wie wir Menschen es anseben. Run, mein aller: liebster Sohn! ich meine, mein Berg zerschmelze, ich kann Ihnen nicht viel mehr schreiben. Ihre Braut fabe Gie in biefer Welt noch einmal gerne; allein, was foll ich fagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir die Thranen häufig aufe Bapier fallen. Gott! bu tennest mich, baf ich gerne die Reisekoften bezahlen will; aber rathen barf ich nicht, fragen Sie ben rechten Rathgeber, bem ich Sie auch bon herzen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut und bie Rinder grußen Sie alle taufendmal, ich bin in Ewigfeit Ihr getreuer Bater

Peter Friedenborg."

Stilling stürzte wie ein Rafenber von einer Band Stilling's fammtl. Schriften. I. 23

an bie andere, er weinte nicht, seufzte nicht, sondern sab aus wie einer, ber an feiner Seligkeit zweifelt; er befann fich enblich so viel, bag er seinen Schlafrock abwarf, feine Rleiber angog, und mit bem Brief gu Berrn Gothe bintaumelte. Sobald er in fein Zimmer hineintrat, rief er mit Geelenzagen: Ich bin verloren! ba lies ben Brief! Gothe las, fuhr auf, fah ihn mit naffen Augen an und fagte: Du armer Stilling! Run ging er mit ihm zurud nach feinem Zimmer. Es fand fich noch ein wahrer Freund, bem Stilling fein Ungludt flagte, biefer ging auch mit. Göthe und biefer Freund pacten ihm bas Nöthige in fein Felleifen, ein Anberer fuchte Gelegenbeit für ihn, wodurch er wegreisen könnte, und biese fand fich, benn es lag ein Schiffer auf ber Breufch parat, ber biesen Mittag nach Mainz abfuhr und Stillingen gerne mitnahm. Diefer ichrieb indeffen ein paar Beilen nach Saufe und kundigte seine baldige Ankunft an. Rad: bem nun Gothe bas Felleisen bereit hatte, so lief er und besorgte Proviant für seinen Freund, trug ihm benselben ins Schiff; Stilling ging reisefertig mit. hier verabichiebeten fich Beibe mit Thranen. Nun fuhr Stilling im Ramen Gottes ab, und sobalb er nur auf ber Reise mar, fo fühlte er sein Gemuth beruhigt, und es ahnte ihm, daß er seine Christine noch lebendig finden und daß fie beffer werben wurde ; boch hatte er auch verschiedene Bucher mitgenommen, um ju Saufe fein Stubiren fortfeben ju können. Es war für jest bie bequemfte Zeit für ibn gu reifen, benn bie meiften Collegia hatten aufgebort und bie wichtigsten hatten noch nicht wieber angefangen.

Auf ber Reise bis Maing fiel eben nichts Mertwurdiges por. Er tam bes Kreitag Abends um feche Uhr

baselbst an, bezahlte seinen Schiffer, nahm sein Felleisen unter ben Arm. und lief nach ber Rheinbrucke, um Belegenheit nach Coln zu finden. hier borte er nun, bag bor zwei Stunden ein großer bebectter Nachen mit vier Berjonen abgefahren fei, ber noch mohl für viere Raum habe, und daß biefer Rachen zu Bingen bleiben murbe. Alebalb trat ein Schiffer bergu, welcher Stillingen versprach, ihn für vier Gulben in brei Stunden babin ju ichaffen, ungeachtet es feche Stunden von Main ? nach Bingen find. Stilling ging biefen Attord ein. Indem fich nun ber Schiffer gur Fahrt bereitete, fand fich ein ercellentes knappes Burschchen mit einem kleinen Felleisen, ungefähr 15 Jahre alt, bei Stilling ein und fragte: ob es nicht erlaubt mare, in feiner Gesellschaft mit nach Coln zu reisen? Stilling mar's zufrieben. und ba er bem Schiffer noch zwei Gulben verfprach, fo war's der auch zufrieden.

Die beiben Reisenben traten also in einen kleinen breisbortigen Nachen. Stillingen gefiel bas schon gleich Anslangs nicht, er äußerte seine Besorgniß, die beiden Schiffer aber lachten ihn aus. Nun fuhren sie fort. Das Wasser ging bis auf ein paar Finger breit an Bord, und wenn Stilling, der ziemlich groß war, nun ein wenig wantte, so glaubte er umzuschlagen, und alsbaun ging das Wasser ganzlich an Bord.

Dieses Fuhrwerk war ihm fürchterlich, und er wünschte berzlich, auf bem Trockenen zu sein; indessen ließ er sich boch, um sich die Zeit zu kürzen, mit seinem kleinen Reiseselährten in ein Gespräch ein. Da hörte er nun mit Erstaunen, daß dieser Knabe, der ein Sohn einer reichen Witwe in H... war, so wie er da bei ihm saß, ganz

allein nach bem Borgebirge ber guten Hoffnung reisen wollte, um baselbst seinen Bruder zu besuchen. Stilling verwunderte sich über die Maßen, und fragte ihn: ob seine Frau Mutter in seine Reise eingewilligt habe? Reineszwegs! antwortete der Knabe: ich bin heimlich fortgegangen, sie ließ mich in Mainz arretiren, aber ich hielt so lange an, die sie mir erlaubte, zu reisen, und mir einen Bechsel von elshundert Gulben schiefte. Ich habe einen Oheim in Rotterdam, an den bin ich abressitt, der soll mir serner forthelsen. Stilling beunruhigte sich nun wegen des jungen Menschen, denn er zweiselte nicht, daß dieser Oheim geheime Ordre haben würde, ihn mit Sewalt bei

fich zu halten.

Bahrend biefen Gefprächen fühlte Stilling Ralle an feinen Füßen; er fah nach und fand, bag bas Baffer in ben Rachen brang, und bag ber Schiffer, ber binter ihm fag, mader schöpfte. Nun murbe ihm aber im Ernft bang, und er begehrte ausbrücklich, man follte ihn an ber Binger Seite an's Land feten, er wollte gerne ben attorbirten Lohn völlig geben und bis Bingen zu fuße geben; allein bie Schiffer wollten gar nicht, fonbern ruberten nur fort. Stilling begab sich also felbst ans Schöpfen, und er hatte, nebft feinem Befährten, genug ju thun, ben Rachen leer zu halten. Indeffen marb's buntel, fie näherten fich ben Gebirgen, es erhob fich ein Wind und ce stieg ein schwarzes Gewitter auf. Der Knabe fing im Nachen an zu jagen, und Stilling gerieth in eine tiefe Schwermuth, welche noch vergrößert wurde, als er mertte, wie bie Schiffer burch eine Beichensprache gusammen rebeten, fo bag fie gewiß etwas Bojes im Ginne hatten.

Mun ward es völlig Nacht, bas Gewitter rudte beran,

es fürmte und blitte, so bag ber Nachen auf: und abichwantte und ber Untergang alle Augenblide gemiffer wurde. Stilling tehrte fich innerlich ju Gott und bat berglich, bag er ihn boch erhalten möchte, besonbers wenn jeine Chriftine noch langer leben follte, bamit fie nicht burd eine Schredenspoft von feinem ungludlichen Tobe ibre Seele in Rummer aushauchen mochte. Sollte fie aber zu ihrer Rube icon übergegangen fein, fo gab er nd mit Freuden an Gottes Willen über. Indem er fo bachte, fab er auf, und nabe vor fich einen Mastbaum von einer Jagb; er rief mit ftarter Stimme um Bulfe; in bem Mugenblide mar ein Schiffsmann mit einer Leuchte und langen Saten auf bem Berbede. Seine Schiffsleute ruberten mit aller Macht abwärts, allein es gelang ihnen nicht, benn weil fie nabe am Ufer hinfuhren, fo trieb fie Bind und Strom auf die Jagb an, und ehe fie es vermutheten, mar ber haten im Nachen und ber Nachen am Shiff. Stilling und fein Befährte maren mit ihren Fell: tien auf bem Berbed, ebe fich's bie Bofewichter von Schiffen versahen. Der Schiffsmann leuchtete bin, und fing an: ha, ha! seib ihr die E . . Kerle, die vor einigen Boden bie zwei Reisenben ba unten ertränkt haben ? martet, lagt mich wieber nach Maing tommen! - Stilling warf ihnen ihren vollen Lohn berab ine Rachelden und ließ sie laufen. Wie froh war er aber, und wie dankte er Gott, als er biefer Gefahr entronnen war. Run gingen fie unten in die Cajute. Die Schiffer waren von Cobleng und brave Leute. Gie agen Alle gufammen, und nun legten sich beibe Reisenbe ins Gepade, bas ba: selbst war, und schliefen ruhig, bis wieber ber Tag an: brach. Run befanden fic fich vor Bingen, fie gaben ben

Schiffern ein gutes Trinkgelb, stiegen aus, und saben ihren Nachen, mit bem sie nach Coln fahren wollten,

bafelbft an einen Pfahl gebunden.

Nicht weit vom Ufer war ein Wirthshaus. Stil: ling ging mit feinen Rameraben ba hinein und in bie Stube, welche voller Strob gespreitet mar. Dort in ber Ede lag ein vortrefflicher ansehnlicher Mann. Gine Strede von bemfelben ein Solbat. Wieber einen Schritt weiter ein junger Menfd, ber einem verfoffenen Raug von Stubenten fo ahnlich fah, ale ein Gi bem anbern. Der Erfte hatte eine baumwollene Müte fiber bie Ohren gezogen und einen Mantelrod auf ber Schulter hangen, fein ruf: sischer Frad war um die Fuße gewidelt. Der andere hatte fein Schnupftuch um ben Ropf gebunben, und ben Golbatenrod über fich ber und schnarchte. Der Dritte lag ba mit blokem Haupt im Strob, und ein englischer Frak lag quer über ihn ber; er richtete fich auf, fab über quer in die Welt, wie Giner, ber ben vorigen Abend zu viel ins Branntweinglas gegudt hatte. hinten in ber Ede lag etwas, man wufte nicht, was es war, bis es fich regte und zwischen Tudgern und Riffen hervorgudte; nun entbedte Stilling, baf es eine Gattung von Beibemenfchen mar.

Stilling betrachtete diese herrliche Gruppe eine Beile mit Freuden; endlich fing er an: "Meine Herren, ich wünsche Ihnen allerseits einen glückseigen Morgen und gute Reise!" Alle Drei richteten sich auf, gähnten und räusperten sich, und was bergleichen erste Morgenverrichtungen mehr sind; sie gudten auf, sahen da einen großen lächelnden Mann mit einem munteren Knaben bei sich stehen; sie sprangen Alle auf, machten ein Compliment, ein Jeder auf seine Weise, und dankten freundlich.

Der vornehmfte Berr war ein Menfc von einer hoben und eblen Gefichtsbilbung, biefer trat vor Stilling und jagte: "Bo tommen Sie fo fruhe ber?" Stilling er= sabite turz und ant, wie es ihm ergangen mar. Dit einer eblen Diene fing biefer Berr an: "Sie finb boch wohl tein Raufmann, Sie tommen mir nicht fo vor!" - Stilling vermunderte fich über biefe Rebe, er lächelte und fagte: Sie muffen fich gut auf die Physiognomie verfteben, ich bin tein Kaufmann, ich ftubire Medicin! Der frembe herr fab ibn ernft an und verfette: "Sie ftubiren alfo in ber Mitte Ihres Lebens, ba muffen vorher Berge ju überfteigen gemesen sein, ober Sie haben fpat gemählt! - Stilling ermiberte: Beibes bat bei mir Blat. 3ch bin ein Sohn ber Borsehung, ohne ihre sonderbare Leitung ware ich entweber ein Schneiber ober ein Roblen= brenner! Stilling fagte biefes mit Nachbrud und Bergensbewegung, wie er immer that, wenn er auf biefe Materie tam. Der Unbefannte fuhr fort : " Sie ergablen uns wohl unterwegs Ihre Geschichte!" Ja, sagte Stil= ling, von Bergen gerne! Run flopfte ibn jener auf bie Schulter und fagte: Seien Sie mer Sie wollen, Sie find ein Mann nach meinem Bergen!"

Ihr, die ihr meinen Bruder Lavater so peitscht, woher kam's, daß dieser vornehme Fremde Stillingen im ersten Anblicke lieb gewann? und welches ist die Sprache, welches sind die Buchstaben, die er so geschickt zu lesen und zu kludiren wußte! —

Nun wurde auch der Student munter, er war auch ein wackerer Mann, er grüßte Stillingen, beggleichen auch der Soldat. Stilling fragte: ob die Herren frühfücken? Ja, sagten sie alle: Wir trinken Kaffee. Ich

auch, feste Stilling bingu; er lief hinaus und bestellte. Als er wieder herein tam, fragte er: Rann ich wohl bie Ehre haben, mit meinem Gefährten von Dero angenehmen Gefellschaft bie Coln zu profitiren? Alle fagten eimmü: thig: Ja! es wurde ihnen Ehre und Freude machen. Stilling budte fich. Run fleibeten fie fich Alle an, und bas Frauenzimmer bahinten legte auch sehr schamhaft ein Stud nach bem anbern an. Sie war Haushälterin bei einem geiftlichen Berrn in Coln, und folglich febr behutfam in Gefellichaft frember Mannsleute, wiewohl fie bas gar nicht nöthig hatte, benn sie war über alle Magen häglich.

Der Raffee tam. Stilling feste fich vor ben Tifch, jog ben Rrahnen ber Raffeekanne vor fich und fing an au gapfen; er mar aufgeräumt und in feiner Seele veranugt, warum? weif ich nicht. Der frembe Berr fette fich neben ihn und flopfte ihm wieder auf die Schulter, ber Solbat setzte fich auf seine andere Seite und klopfte ihn ba auf die Schulter, die beiden jungen Leute aber sehten sich hinter den Tisch, und das Frauenzimmer saß

babinten und trant aus einem Rannchen allein.

Nach bem Frühftuck feste man fich in ben Nachen, und Stilling merkte, daß Niemand ben fremben Berrn fannte. Diefer brang Stilling, bag er feine Lebensgeschichte ergahlen möchte. Sobald fie burch bas Bingerloch gefahren waren, fing er bamit an und erzählte Alles, ohne bas Minbefte zu verschweigen, fogar sein Verlöbnig, und bas Schicfal feiner jetigen Reise fagte er aufrichtig. Der Unbekannte ließ zuweilen helle Thranen fallen, ber Golbat befigleichen, und beibe wünschten von Bergen zu vernehmen, ob und wie er feine Berlobte angetroffen habe. Beibe waren nun vertraut mit ibm, und nun fing auch ber Golbat an:

"Ich bin aus bem 3weibrud'ichen und von ge= ringen Eltern geboren, boch wurde ich fleißig gur Schule angehalten, um burch Wiffenschaft zu erfeben, was mir an Erbichaft mangelte. Rachbem ich von ber Schule tam, nahm mich ein gewiffer Beamter jum Schreiben ju fich. Ich war ba einige Jahre : seine Tochter warb mir geneigt und wir wurden gute Freunde, fogar, bag wir uns fest verlobten und une verbanden, nie zu beirathen, wenn man und etwas in ben Weg legen murbe. Deine herrichaft entbedte biefes balb, und nun wurde ich forts gejagt. Doch fand ich noch ein Stündchen, mit meiner Berlobten allein zu reben, bei welcher Gelegenheit wir unfer Band noch fester Inlipften. Darauf ging ich nach Sollanb und ließ mich jum Golbaten annehmen; ich fcrieb febr oft an meine Geliebte, betam aber nie Antwort, benn man hatte alle meine Briefe aufgefangen. Ich wurde barüber fo verzweifelt, bag ich oft ben Tob fuchte, boch hatte ich noch immer Abscheu vor bem Selbstmorb.

"Balb barauf wurde unser Regiment nach Amerita abgeschickt; die Kannibalen hatten Krieg gegen die Holsländer angefangen, ich mußte also mit. Wir tamen in Surinam an und meine Compagnie lag in einem sehr abgelegenen Fort. Ich war noch immer die auf den Lod betrübt und wünschte nichts mehr, als daß mich boch endlich einmal eine Kugel treffen möchte, nur schauberte ich vor der Gefangenschaft, denn wer will wohl gerne ausgefressen werden! Ich hielt deswegen beständig bei unserem Commandanten an: er möchte mir dech einige Mannsschaft mitgeben, um gegen die Kannibalen zu streisen; dieses geschah, und da wir immer glücklich waren, so machte er mich zum Sergeanten."

"Einmal commanbirte ich fünfzig Mann; wir durchsstrichen einen Walb und kamen weit von unserer Festung ab; wir hatten Alle unsere Musketen mit gespannten Hahnen unter dem Arm. Indem siel ein Schuß auf mich; die Kugel pfiff an meinem Ohr vorbei. Nach einer kleinen Bause geschah das wieder. Ich schaute hin und sah einen Wilden wieder laden. Ich rief ihm zu: zu halten und richtete das Gewehr auf ihn. Er war nahe bei uns: Er stand und wir singen ihn. Dieser Wilde verstand Holländisch. Wir zwangen ihn, daß er uns ihr Oberhaupt verrathen und zu demselben hinführen mußte. Es war nicht weit die dahin. Wir fanden einen Trupp Wilde, die in guter Ruhe lagen. Ich hatte das Glück, ihr Oberhaupt selbst zu fangen. Wir trieben ihrer so viel vor uns her, als wir erhalten konnten, Viele aber entwischten.

"Hierburch hatte nun der Katenkrieg ein Ende. Ich wurde Lieutenant zur See, und kam mit meinem Regiment wieder nach Holland. Nun reiste ich mit Urlaub nach Haufe, und fand meine Braut noch so, wie ich sie verlassen hatte. Da ich nun mit Geld und Ehre versehen war, so fand ich keinen Widerstand mehr, wir wurden getraut und nun haben wir schon fünf Kinder."

Diese Geschichte ergöte bie Reisegesellschaft. Run hätten sowohl ber Lieutenant, als auch Stilling gerne bes Unbekannten nähere Umstände gewußt, allein er läschelte und sagte: Verschonen Sie mich damit, meine Herren! ich barf nicht.

So verfloß dieser Tag unter ben angenehmsten Gesprächen. Gegen Abend bekamen sie Sturm und fuhren beswegen zu Leiters borf, unterhalb Neuwieb, ans Land, wo sie über Nacht blieben. Der lieberliche Bursche,

ben sie bei sich hatten, war ein Straßburger und seinen Estern entlaufen. Dieser machte mit dem Passagier bald Freundschaft. Stilling warnte lettern höslich, besoubers seinen Wechsel nicht sehen zu lassen, allein das Alles half nichts. Er hörte hernach, daß der Knade um all sein Gelb gekommen und der Straßburger sich aus dem

Staube gemacht hatte.

Des Abends, als man schlafen geben wollte, fanben fich nur brei Betten für fünf Berfonen. Gie loosten, welche zwei und zwei beifammen ichlafen follten, und ba fielen bie zwei Burichen gusammen, ber Lieutenant auf eines allein, und ber frembe herr mit Stilling betamen bas befte. hier bemertte nun Stilling bie geheimen Roftbarkeiten seines Schlafgesellen, die etwas sehr hobes anzeigten. Er konnte biefe Art zu reifen mit einem jo hoben Stanbe nicht zusammen reimen, er begann balb Berbacht zu schöpfen; boch ale er mertte, bag ber Frembe vertrant mit Gott mar, fo fchamte er fich feines Berbachtes und mar ruhig. Gie fcbliefen unter allerhand vertraulichen Gefprächen ein, und bes anbern Morgens reisten fie wieder ab, und tamen bes Abends gefund und wohl zu Coln an. Bier murbe ber Frembe thatig. Es gingen im Geheimen gang vornehme Leute bei ihm ab und gu. Er besorgte fich ein paar Bediente, taufte Roftbarteiten ein und mas bergleichen Umftanbe mehr maren. Sie logirten Alle zusammen im Geift. Ungeachtet nun Betten genug baselbst vorräthig waren, so wollte boch ber Frembe wieber bei Stilling ichlafen. Diefes gefcah auch.

Des Morgens eilte Stilling fort. Er und ber Frembe umarmten und kilften fich. Letterer fagte ju ihm: "Ihre Gefellicaft, mein Berr! bat mir außerorbentliches Bers

gnügen gemacht. Fahren Sie nur fort in Ihrem Lauf, so werben Sie's in ber Welt weit bringen, ich werbe Ihrer nie vergessen." Stilling äußerte noch einmal sein Verlangen, zu wissen, mit wem er gereist sei. Der Frembe lächelte und sagte: "Lesen Sie die Zeitung sleißig, wenn Sie nach Haufe kommen, und wenn Sie den Ramen \*\*\* finden werden, so denken Sie an mich."

Stilling reiste nun zu Fuß fort, er hatte noch acht Stunden bis Rasenheim. Unterwegs besann er sich auf ben Namen des Fremden, er war ihm bekannt, und doch wußte er nicht, wie er mit ihm bekannt geworden war. Nach acht Tagen las er in der Lippstädtischen Zeitung folgenden Artikel:

Coln, ben 19. Dai.

"Der Herr bon \*\*\* Ambassabeur bes \*\*\*\* Hofes zu \*\*\*\* ift gang geheim heute hier burch nach Holland gereist,

um wichtige Ungelegenheiten gu beforgen."

Des zweiten Pfingstags, also am Nachmittag, kam Stilling zu Rasenheim an. Er wurde mit tausend Freudenthränen empfangen. Christine aber war sich ihrer selbst nicht bewußt, denn sie redete irre, als daher Stilling zu ihr kam, stieß sie ihn weg, denn sie kannte ihn nicht. Er ging kurze Zeit auf ein anderes Zimmer, indessen erholte sie sich und man brachte ihr bei, daß ihr Bräutigam angekommen sei. Nun konnte sie sich nicht mehr halten. Man rief ihn; er kam. Hier ging nun die zärtlichste Bewillkommnung vor, die man sich nur denken kann, aber sie kam Christinen theuer zu stehen; sie gerieth in die heftigsten Convulsionen, so daß Stilling in äußerster Traurisseit, drei Tage und drei Nächte, an ihrem Bette ihren letzen Stoß abwartete. Doch gegen

alles Bermuthen erholte fie fich wieder, und binnen vierzehn Lagen war fie ziemlich besser, so daß sie zuweilen

am Tage etwas aufftanb.

Run wurde dieses Berlobniß überall bekannt. Die besten Freunde riethen Frieden berg, Beide kopuliren zu lassen. Dieses wurde bewilligt, und Stilling, nach vorhergegangenen gewöhnlichen Formalitäten, 1771 ben 17. Juni am Bette mit seiner Christine zum Chestand eingesegnet.

In Schon enthal wohnte ein vortrefflicher Arzt, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und Wirksamkeit, bestrebt, noch immer mehr und mehr die Natur zu studiren; dabei war er ohne Neid und hatte das beste Herz von der Welt. Dieser theure Mann hatte Stilling's Geschichte zum Theil von seinem Freunde, Herrn Troost, gehört. Stilling hatte ihn auch bei dieser Gelegenheit verschiebene Male besucht und sich seine Freundschaft und Unterricht ausgebeten. Dieser hieß Dinkler und bediente eine weitläusige Braxis.

Herr Doktor Dinkler also und Herr Trooft wohnten Stillings Ropulation bei: und bei biefer Gelegenheit ihlugen sie ihm beibe vor, daß er sich in Schönensthal niederlassen möchte, besonders weil eben gerade ein Arzt daselbst gestorden war. Stilling wartete abermal auf einen näheren Wink von Gott, daher sagte er: er wolle sich darauf bedenken. Allein die beiden Freunde, herr Doktor Dinkler und Herr Troost, gaden sich alle Mühe, eine Wohnung in Schönenthal für ihn andzuspähen, und diese fanden sie auch, noch ehe Stilling wieder abreiste; auch versprach der Herr Doktor, seine Christine während seiner Abwesenheit öfters zu besuchen und für ihre Gesandheit zu sorgen.

Herr Friedenberg fand nun auch eine Quelle, für ihn Geld zu bekommen, und nachdem nun Alles angeordnet war, so aussete sich Stilling wieder zur Abreise nach Straßburg. Abends vor diesem traurigen Tage ging er auf die Kammer seiner Gattin. Er fand sie mit gefaltenen Händen auf den Knieen liegen. Er trat zu ihr und sah sie an: sie war aber starr wie ein Stück Holz. Er fühlte an ihrem Puls, der ging ganz ordentlich. Er hob sie auf, redete ihr zu und brachte sie endlich wieder zurecht. Die ganze Nacht verging unter beständigem Trauren und Kämpfen.

Des andern Morgens blieb Christine auf ihrem Angesichte im Bette liegen. Sie faßte ihren Mann um ben Hals, weinte und schluchzte beständig. Er riß sich endlich mit Gewalt von ihr. Seine beiden Schwäger begleiteten ihn bis Cöln. Noch des andern Tages, ehe er sich in den Postwagen setzte, kam ein Bote von Rasien beim und brachte die Nachricht, daß sich Christine

nun berubigt habe.

Dieses machte Stillingen Muth, er fühlte nun eine große Erleichterung, und zweifelte nicht, er wurde seine getreue liebe Christine gesund wieder sinden. Er empfahl sie und sich in die Baterhande Gottes, nahm Abschied von seinen Brüdern und fuhr fort.

Binnen steben Tagen tam er, ohne Gefahr ober sonst etwas Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder gesund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erster Gang war zu Göthe. Der Eble sprang hoch in die Höhe, als er ihn sah, fiel ihm um den Hals und kuste ihn. Bist du wieder da, guter Stilling! rief er, und was macht dein Mädchen? Stilling antwortete: Sie ist mein

Mabden nicht mehr, fle ift nun meine Frau. "Das baft bu gut gemacht," erwiderte jener; "bu bist ein ercels lenter Junge." Diesen halben Tag verbrachten sie vollende in beralichen Gefprachen und Erzählungen.

Der bekannte fanfte Leng mar auch nun bafeibft ans gekommen. Seine artigen Schriften haben ihn berühmt gemacht. Göthe, Leng, Leofe und Stilling machten jest einen Birkel aus, in welchem es Jebem wohl warb, ber nur empfinden kann, was schön und gut ift. Stillings Enthufiasmus für bie Religion hinderte ibn nicht, auch folche Manner berglich zu lieben, die freier bachten ale er, wenn fie nur feine Spotter maren.

Run fette er feine mebicinischen Studien mit allem Gifer fort, und ließ nichts aus, mas nur zum Befen biefer Wiffenschaft gehört. Den folgenden Berbft bifputirte herr Gothe öffentlich und reiste nach Saufe. Er und Stilling machten einen ewigen Bund ber Freund= ihaft zusammen. Leose reiste auch ab nach Versailles. Leng aber blieb ba.

Den folgenben Winter las Stilling, mit Erlaubnif bes herrn Brofeffore Spielmann, ein Collegium über bie Chemie, praparirte auf ber Anatomie vollenbe burd, was ihm noch fehlte, repetirte noch Mehrcres, und barauf schrieb er seine lateinische Brobschrift selbst, ohne Jemanbens Beiftanb. Diefe bebicirte er auf specielle bochfte Erlaubnig Ihro Churfürftl. Durchl. ju Bfalg, feinem gnäbigsten Landesfürsten, ließ sich eraminiren und ruftete fich gur Abreife.

hier war nun abermal viel Gelb nothig, er fchrieb bas nach Haufe. herr Frieden berg erschrack barüber. Des Mittags über Tifch wollte er feine Rinber einmal probiren. Sie saßen alle da, Groß und Alein. Der Bater fing an: Kinder! euer Schwager hat noch so viel Geld nöthig, was dünkt euch, wolltet ihr ihm wohl das schiden, wenn ihr's hättet? Sie antworteten alle einhellig: "Ja! und wenn wir auch unsere Kleiber ausziehen und verseten sollten!" Das rührte die Eltern bis zu Thränen, und Stilling schwur ihnen ewige Liebe und Treue, sobald er's hörte. Mit einem Wort, es kam ein Wechsel nach Straßburg, der hinlänglich war.

Run disputirte Stilling mit Ruhm und Ehre. Herr Spielmann war Dekanus. Als ihm bieser nach geendigter Disputation die Licenz gab, so brach er in Lobsprüche aus und sagte: daß er lange Niemand die Licenz freudiger gegeben habe, als gegenwärtigem Canbidaten: benn er habe mehr in so kurzer Zeit gethan, als viele Andere in fünf bis seche Jahren u. s. w.

Stilling stand ba auf bem Katheber; bie Thränen stoffen ihm häufig über die Wangen herunter. Nun war seine Seele lauter Dank gegen Den, ber ihn aus bem Staube hervorgezogen und zu einem Beruf geholsen hatte, worin er, seinem Trieb gemäß, Gott zu Ehren und bem Rächsten zum Nuten leben und sterben konnte.

Den 24. Marz 1772 nahm er von allen Freunden zu Straß burg Abschied und reiste fort. Zu Mannsheim überreichte er seinem Durchlauchtigsten Chursund Landes fürsten seine Probschrift, beggleichen auch allen herren Ministern. Er wurde bei dieser Geslegenheit Correspondent der Churpfälzischen Gesellschaft der Wissenschaft, und darauf reiste er bis nach Coln, wo ihn herr Frieden berg mit tausend Freuden empfing; unterwegs begegneten ihm auch seine Schwäger zu Pferde

und holten ihn ab. Den 5. April tam er in Gesellschaft genannter Freunde zu Rasenheim an. Seine Christine war oben auf ihrem Zimmer. Sie lag mit dem Angessichte auf dem Lisch und weinte mit lauter Stimme. Stilling drückte sie an seine Brust, herzte und küßte sie. Er fragte, warum sie jetzt weine? "Ach! antworztete sie: ich weine, daß ich nicht Krast genug habe, Gott für alle seine Güte zu danken." Du hast Recht, mein Engel! versetzte Stilling: aber unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit soll lauter Dank sein. Freue dich nun, daß uns der Herr bis dahin geholsen hat!

Den 1. Mai zog er mit seiner Gattin nach Schönenthal in sein bestimmtes Haus und fing seinen Beruf an. Herr Doktor Dinkler und Herr Trocst waren daselbst die treuen Gefährten seines Ganges und

Wanbels.

Bei ber ersten Doktorpromotion zu Straßburg empfing er burch einen Rotarium ben Doktorgrab, und bieses war nun auch ber Schluß seines akabemischen Laufs. Seine Familie im Salen'schen Lanbe hörte bas Alles mit entzückenber Freude. Wilhelm Stilling aber schrieb im ersten Brief an ihn nach Schönenthal:

"Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebt, ich muß hin und ihn sehen, ehe ich

fterbe!"

Dir nah' ich mich — nah' mich bem Throne; Dem Thron ber höchsten Majestät! Und mische zu dem Jubeltone Des Seraphs auch mein Dankgebet.

٠.

Bin ich schon Staub — ja Staub ber Erben, Fühl' ich gleich Sünd' und Tob in mir, So soll ich boch ein Seraph werben, Mein Jesus Christus starb bafür.

Bort ift nicht Dank. — Rein! eble Thaten, Bie Christus mir das Beispiel gibt, Bermischt mit Areuz, mit Thränensaaten, Sind Weihrauch, den die Gottheit liebt.

Dies fei mein Dant, wozu mein Bille Sei jebe Stunde Dir geweiht! Gib, baß ich biefen Bunfch erfülle Bis an bas Thor ber Ewigkeit! —

## IV.

## Stilling's häusliches Ceben.

Eine wahrhafte Sefdicte.

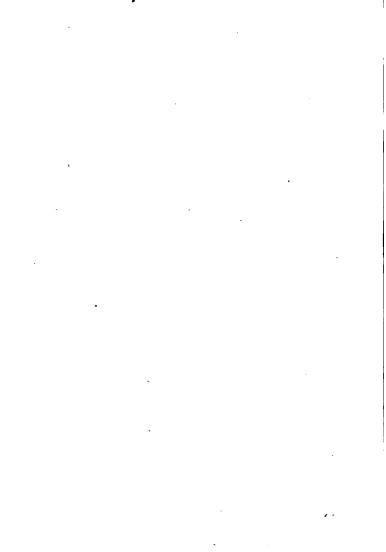

## Beinrich Stilling's hansliches Leben.

Den 1. Mai 1772 bes Nachmittags wanberte Stilling mit feiner Chriftine gu Fuß nach Schonen= thal und herr Friedenberg begleitete fie; bie gange Ratur war ftill, ber himmel heiter, bie Sonne fchien über Berg und Thal, und ihre warmen Frühlingestrahlen entfalteten Rrauter, Blätter und Blüthen. Stilling freute fich feines Lebens und feiner Schidfale, unb er glaubte gewiß, jest wurde fein Wirfungefreis groß und weitumfaffend werben. Chriftine hoffte bas namliche, und Friedenberg schritt balb vornen, balb binten langfam fort, rauchte feine Pfeife, und wie ihm etwas Wirthschaftliches einfiel, fo fagte er's turg und bunbig, benn er glaubte, folde Erfahrungefate murben ben neuangebenden Sausteuten nütlich fein. Als fie nun auf bie Bobe tamen, von welcher fie Schonenthal überfeben tonnten, fo burchichauerte Stillingen eine unbeschreibliche Empfindung, die er fich nicht erklären kounte; es ward ihm innig wohl und webe, und er schwieg still, betete, und flieg mit feiner Begleitung hinab.

Diese Stadt liegt in einem fehr anmuthigen Thale, welches von Morgen gegen Abend in gerader Linie forts läuft und von einem mittelmäßigen Flüschen, der Bup-

per, burchströmt wird; im Sommer sieht man bas ganze Thal zwei Stunden hinauf, bis an die Märkische Gränze mit leinen Garn, wie beschneit, und das Geswühl von thätigen, und sich glücklich nährenden Menschen ist unbeschreiblich; Alles steht voller einzelner Häuser, ein Garten, ein Baumhof stößt an den andern, und ein Spaziergang durch dieses Thal hinauf ist paradiesisch. Stilling träumte sich eine selige Zukunft, und unter diesen Träumen schritt er in's Getöse der Stadt hinein.

Nach einigen Minuten führte ihn sein Schwiegervater in das Haus, welches ihm Dinkler und Troost zu seiner Wohnung bestimmt und gemiethet hatten; es stand von der Hauptstraße etwas zurück, nahe an der Wuppper und hatte einen kleinen Garten nebst einer herrlichen Aussicht in das sübliche Sebirge. Die Magd war ein paar Tage vorausgegangen, hatte Alles gereinigt und den kleinen Vorrath von Hausgeräthe in Ordnung gebracht.

Als man nun Ales hinlänglich besehen und beurstheilt hatte, so nahm Friedenberg mit vielen heißen Segenswünschen Abschied und wanderte wieder nach Rassenheim zurück. Teht stand nun das junge Shepaar da und sah sich mit nassen Augen an — der gesammte Haussrath war knapp zugeschnitten, sechs bretterne Stühle, ein Lisch und ein Bett für sie und eines für die Magd, ein paar Schüssen, sechs sahacene Teller, ein paar Töpfe zum Rochen u. s. w., und dann die höchstnöttige Leinwand, nebst den unentbehrlichsten Kleidern war Alles, was man in dem großen Hause auftreiden konnte. Man vertheilte dieses Geräthe hin und her, und doch sah es überall undeschreiblich leer aus. An den dritten Stock dachte man gar nicht, der war wüste und blied's auch.

Und nun bie Raffe? — biefe beftanb in Allem aus funf Reichsthalern in baarer Munge, und bamit Bunttum.

Bahrlich! wahrlich! es gehörte viel Bertrauen auf Gottes Baterforge bagu, um bie erfte Nacht rubig folafen gu tonnen, und boch folief Stilling mit feinem Weibe recht wohl; benn fie zweifelten Beibe teinen Augenblick, Sott werbe für sie sorgen. Indessen Plagte ihn zu geswissen Zeiten seine Bernunft sehr, er gab ihr aber kein Gehör, und glaubte nur. Des andern Tages machte er seine Bisten, Christine aber gar keine, denn ihr Zwed war, so unbekannt und verdorgen zu leben, als es nur immer der Bohlstand erlauben würde. Jeht sand nun Stilling einen großen Unterschied im Betragen feiner timftigen Mitburger und Nachbarn : feine pietiftifchen Freunde, bie ihn ebemals ale einen Engel Gottes empfingen, ihn mit ben warmften Ruffen und Segens: wünschen umarmten, blieben jest von Ferne stehen, budten sich bloß und waren kalt; das war aber auch kein Wunder, benn er trug nun eine Perrude mit einem Haarbeutel, ehemals war sie bloß rund und nur ein wenig gepubert gewesen, dazu hatte er auch Hands und Halstrausen an hemd, und war alfo ein vornehmer, weltförmiger Mann geworben. Bin und wieber versuchte man's, mit ihm auf bie alte Beise von ber Religion ju reben, bann aber ertarte er fich freundlich und ernftlich: er habe nun lange genug von Pflichten gerebet, jest wolle er schweigen und fie ausüben; und ba er vollends keiner ihrer Bersammlungen mehr beiwohnte, so hielten fie ihn für einen Abtrunnigen und zogen nun bei allen Selegenheiten in einem lieblosen und bedauernden Ton über ihn los. Wie sehr ift biese Maxime dieser sonft so guten und braven Leute zu bejammern! — 3ch ge= ftehe gerne, daß bie rechtschaffensten Leute und besten Chriften unter ihnen find, aber fie verberben alles Gute wieder durch ihren Sang jum Richten; wer nicht mit ihnen gerade eines Sinnes ift, mit ihnen von Religion tanbelt und empfinbelt, ber gilt nichte und wird fur unwiedergeboren gehalten; fie bebenten nicht. baf bas Mauldriftenthum gar feinen Werth bat, sonbern bag man fein Licht burch gute Sandlungen muffe leuchten laffen. Mit einem Wort: Stilling murbe von feinen alten Freunden nicht allein gang verlaffen, fondern fogar verleumbet; und als Argt brauchten fie ihn fast gar nicht. Die Menge ber reichen Raufleute empfing ibn blog höflich, ale einen Mann, ber tein Bermogen bat, und bem man gleich auf ben erften Blick ben tiefen Ginbrud beibringen muß : "Sabe nur ja niemals bas Berg, Gelb, Bulfe und Unterftutung von mir au begehren ; ich bezahle beine Mube nach Berbienft, und weiter nichts." Doch fand er auch viele eble Manner, mabre Menichen= feclen, beren Blid eble Befinnungen verrieth."

Das Alles machte Stilling boch bas Herz schwer: bis bahin war er entweder an einen völlig besorgten Tisch gegangen, oder er hatte bezahlen können; die Welt um ihn her hatte wenig Bezug auf ihn gehabt, und bei allen seinen Leiden war sein Wirkungstreis unbedeutend gewesen; aber jeht sah er sich auf einmal in eine große, glänzende, kleinstäbtische, gelbhungerige Kausmannswelt versseht, mit welcher er im Geringsten nicht harmonirte, wo man die Gelehrten nur nach dem Verhältniß ihres Geldvorraths schätte, wo Empsindsamkeit, Lektüre und Geslehrsamkeit lächerlich war, und wo nur der Ehre genoß,

ber viel erwerben konnte. Er war also ein höchst kleines Lichtchen, bei bem sich Niemand aushalten, viel weniger exwarmen mochte. Stilling fing also an, Rummer

gu fpuren.

Indessen vergingen zwei, es vergingen drei Tage, ehe sich Jemand fand, der seiner Hüsse bedurfte, und die fünf Reichsthaler schmolzen verzweiselt zusammen. Den vierten Tag des Morgens aber kam eine Frau von Dornsseld, einem Fleden, der drei Viertelstunden von Schönenthal oftwärts liegt; so wie sie zur Thüre hereinstrat, sing sie mit thränenden Augen an: "Ach, Herr "Doktor! wir haben von Ihnen gehört, daß Sie ein sehr "geschickter Mann sind und etwas verstehen, nun haben "wir ein großes, großes Unglück im Haus, und da haben "wir alle Doktoren sern und nahe gebraucht, aber Niesumand — Keiner kann ihm helsen; nun komme ich zu "Ihnen; ach, helsen Sie doch meinem armen Kinde."

Lieber Gott! bachte Stilling bei sich selbst, am ersten Patienten, ben ich bekomme, haben sich alle ersfahrene Aerzte zu Schanden kurirt, was werbe ich Unsersahrener benn ausrichten? Er fragte indessen: Was

feblt benn Gurem Rinde?

Die arme Frau ergählte mit vielen Thranen bie Geichichte ihres Kranten, welche vornämlich auf folgenbe

Umstände binauslief.

Der Knabe war elf Jahre alt und hatte vor etwa einem Bierteljahr die Rötheln gehabt; aus Unachtsamkeit seiner Barter war er zu früh in die kalte Luft gekommen, die Röthelmaterie war zurück in's hirn getreten, und hatte nun ganz sonderbare Birkungen hervorgebracht: seit sechs Bochen lag der Kranke ganz ohne Empfindung

und Bewußtsein im Bette, er regte kein Stieb am ganzen Leibe, außer ben rechten Arm, welcher Tag und Nacht unaufhörlich, wie der Perpendikel einer Uhr, hin und her suhr; durch Einstößung dünner Brühen hatte man ihm bis daher das Leben erhalten, außerdem aber durch keine Anwendung irgend einer Arznei etwas ausrichten können. Die Frau beschloß ihre weitläusige Erzählung mit dem Verdacht: Sollte das Kind auch wohl behert sein?

Nein, antwortete Stilling, bas Kind ist nicht beshert, ich will kommen und es besehen. Die Frau weinte wieder und sagte: "Ach, Herr Doktor, thun Sie bas

boch!" und nun ging fie fort.

Dottor Stilling wanberte mit großen Gdritten in feinem Zimmer auf und ab; lieber Gott! bachte er : wer tann ba Anfang und Enbe finben? - bag man alle möglichen Mittel gebraucht hat, baran ift kein Zweifel, benn die Leute waren wohlhabend, mas bleibt mir Anfänger also übrig? In biefen schwermuthigen Gebanken nahm er hut und Stod und reiste nach Dornfelb. Auf bem gangen Wege betete er ju Gott um Licht und Segen und Rraft; bas Rind fand er gerade fo, wie es feine Mutter beschrieben batte, bie Augen maren geschloffen. es holte orbentlich Athem, und ber rechte Arm fuhr im regelmäßigen Tatt von ber Bruft gegen bie rechte Seite immer hin und her; er feste fich hin, befah und bestrachtete, und fragte Alles aus, und bei bem Weggeben beorberte er bie Frau, fie möchte in einer Stunde nach Schonenthal zu ihm tommen, er wolle mahrend ber Beit über ben feltfamen Umftanb nachbenten und bann etwas verordnen. Auf dem Wege nach Hause bachte er

hin und her, was er bem Kinde wohl Rübliches verordnen tonnte; endlich fiel ihm ein, daß herr Spielmann Dippels thierifches Del als ein Mittel gegen bie Budungen gernbmt batte; bies Meditament war ibm besto lieber, benn er glaubte ficher, bag es teiner von ben Aeraten bisber murbe gebraucht baben, weil es aufer Mode getommen fei; er blieb also babei, und sobald er nach Saufe tam, verschrieb er ein Gafteben, von welchem jenes Del bie Basis mar; die Frau tam und holte es ab. Raum maren zwei Stunden verfloffen, fo tam ein Bote, welcher Stillingen schleunig zu seinem Batienten abrief. Er lief fort; so wie er jur Thure hereintrat, sah er ben Rnaben frob, munter und gefund im Bette fiten; und man erzählte ihm, bas Rind habe taum ein Bucker= löffelchen voll von bem Saftchen hinuntergeschluckt, fo babe es bie Augen geöffnet, fei erwacht, habe Effen geforbert, und ber Arm sei rubig und gerabe so geworben, wie ber andere. Wie bem guten Stilling babei ju Muthe war, bas läft fich nicht beschreiben; bas haus mar voller Menschen, die bas Bunber seben wollten: Alle schauten ihn wie einen Engel Gottes mit Wohlgefallen an. Jeber segnete ibn, die Ginen aber weinten Thranen ber Freude und wußten nicht, mas fie bem gefchidten Dottor thun Stilling bankte Gott innig in feiner Seele, und seine Augen waren voll Thränen ber Wonne; inbeffen schämte er fich von Bergen bes Lobes, bas man ihm beilegte und bas er so wenig verbiente, benn bie gange Rur war weber Methobe, noch lleberlegung, sonbern bloker Bufall, ober vielmehr göttliche vaterliche Borfebung.

Wenn er fich ben gangen Borfall bachte, so konnte er fich kaum bes lauten Lachens erwehren, bag man von seiner stupenden Geschicklichkeit redete, und er war sich doch bewußt, wie wenig er gethan hatte; indessen hieß ihn die Klugheit schweigen und Alles für bekannt annehmen, doch ohne sich eitle Ehre anzumaßen; er versschrieb also nun noch abführende und stärkende Mittel, und heilte das Kind vollends.

Ich kann hier bem Drang meines Bergens nicht wehren, jungen Aerzten eine Lehre und Warnung mitzutheilen, Die aus vielen Erfahrungen abstrahirt ift, und bie auch bem Bublitum, welches fich folden unerfahrenen Mannern anvertrauen muß, nütlich fein tann: Wenn ber Jungling auf die Universität kommt, so ist gemeiniglich sein erfter Bebante, balb fertig zu werben : benn bas Stubiren toftet Gelb, und man will boch auch gerne balb fein eigenes Brod effen; bie nöthigften Bulfemiffenschaften: Renntniß ber griechischen und lateinischen Sprache, Mathematit, Physit, Chemie und Naturgeschichte werben verfaumt, ober wenigstens nicht gründlich genug stubirt; im Gegentheil verschwenbet man die Zeit mit subtilen anatomischen Grübeleien, bort bann bie übrigen Collegien handwerksmäßig, und eilt nun ans Krankenbett. aber findet man Alles ganz anders, man weiß wenig ober nichts von dem geheimen Gang ber Natur und foll boch Alles wissen; ber junge Argt schämt sich, seine Unkunde zu gesteben, er schwabronirt also ein Galimathias baber. wobei bem erfahrenen Brattiter bie Ohren gellen, fest fich bin und verschreibt etwas nach seiner Phantafie; wenn er nun noch einigermaßen Gemiffen bat, fo mabit er Mittel, bie wenigstens nicht schaben können; allein wie oft wirb baburch ber wichtigste Zeitpunkt verfaumt, wo man nüblich wirten konnte? - und über bas Alles glaubt man manchmal etwas Unschädliches verschrieben zu haben und bebenkt nicht, daß man auch baburch noch schaden konne, weil man die Krankheit nicht kennt.

Onrchaus sollten also die Jünglinge nach vollständig erlangten Kenntnissen der Hülfswissenschaften die Wundsarznei aus dem Grunde studiren, denn diese-enthält die zuverlässigsen Erkenntnissgründe, aus welchen man nach der Analogie auf die innern Krankheiten schließen kann; dann müßten sie mit dem Lehrer der praktischen Arzneikunde, der aber selbst ein sehr guter Arzt sein muß, am Krankenbett die Natur studiren, und dann endlich, aber man merke wohl! unter der Leitung eines geschickten Mannes, ihr höchst wichtiges Amt antreten! — Gott! wo sehlt es mehr, als in der Einrichtung des Medicinalswesens und in der dazu gehörigen Polizei? —

Diefe erfte Rur machte ein großes Geraufch; nun kamen Blinde, Lahme, Kruppel und unbeilbare Krante von aller Art; allein Dippele Del half nicht Allen, und für alle Schaben hatte Stilling noch fein solches Spezificum gefunden; ber Bulauf ließ alfo wieber nach; boch tam er nun in eine orbentliche Braris, bie ihm ben nothwendigften Unterhalt verschaffte. Seine Collegen fingen inbeffen an, über ihn lodzugieben, benn fie bielten bie Rur für eine Quadfalberei und machten bas Publitum abnen, bak er ein mabrer Charlatan fei und werben wurbe. Diefes vorläufige Gerücht tam nun auch nach Ruffelftein ans Medicinalcollegium, und brachte ben Rathen in bemfelben nachtheilige Ibeen von ihm bei, er wurde babin zum Eramen geforbert, in welchem er ziemlich mitgenommen wurde; boch bestand er trop allen Bersuchen ber Chikane so, bag Riemand ihm etwas anhaben konnte; er bekang also bas Patent eines privilegirten

Gleich zu Anfang biefes Sommers machte Stilling befannt, bag er ben jungen Bunbaraten und Barbiergesellen ein Collegium über die Physiologie lefen wolle; biefes tam gu Stande, bie Herren Dintler und Trooft beluchten biefe Stunde felbft fleifig, und von ber Beit an hat er ununterbrochen Collegia gelesen; wenn er offentlich rebete, bann war er in seinem Element, über bem Sprechen entwickelten fich feine Begriffe fo, bag er oft nicht Borte genug finden konnte, um Alles auszubruden: feine gange Erifteng beiterte fich auf und marb ju lauter Leben und Darftellung. Ich fage bas nicht aus Rubmsucht, bas weiß Gott; Er hatte ihm bas Talent ge= geben. Stilling batte nichts babei gethan, feine Freunde ahnten oft, er würde bereinst noch öffentlicher Lehrer werben. Dann feufzte er bei fich felbft, und munfchte, aber fab teinen Beg bor fich, wie er biefe Stufe murbe erfteigen konnen.

Raum hatte Stilling etliche Wochen unter solchen Geschäften zugebracht, als auf einmal die schwere Hand bes Allmächtigen wiederum die Ruthe zuckte und schwere Hand unf ihn zuschlug. Ehristine sing an zu trauern und krant zu werben, nach und nach sanden sich ihre fürckterlichen Zusälle in all' ihrer Stärke wieder ein; sie bekam langwierige, heftige Zuckungen, die manchmal Stunden lang dauerten und den armen schwächlichen Körper derzgestalt zusammenzogen, daß es erdärmlich anzusehen war; oft warsen sie die Convulsionen aus dem Bett heraus, wobei sie so schrie, daß man's etliche Hauser weit in der Nachbarschaft hören konnte; dieses währte etliche Wochen sort, als ihre Umstände zusehends gefährlicher wurden.

Stilling fab fie für volltommen bettisch an, benn fie batte wirklich alle Symptome ber Lungensucht; jest fing er an ju jagen und mit Gott ju ringen, alle feine Rrafte erlagen, und diese neue Gattung von Kummer, ein Beib zu verlieren, das er so zärtlich liebte, schnitt ihm tiefe Wunden ine Berg; bagu tamen noch täglich neue Rabrungeforgen : er hatte an einem folchen Sanbelsort teinen Rredit, gubem war Alles febr theuer und die Lebensart toftbar; mit jedem Erwachen bes Morgens fiel ihm bie Frage wie ein Centner fdwer auf's Berg: mirft bu auch biefen Tag bein Auskommen finben? benn ber Fall war fehr felten, daß er zwei Tage Geldvorrath batte, freilich ftunben ihm feine Erfahrungen und Glaubensproben beutlich vor Augen, aber er sah benn boch täglich noch frommere Leute, bie mit bem bitterften Mangel rangen und taum Brob genug hatten, ben hunger ju ftillen; was tonnte ibn also anders troften, als ein unbebingtes Singeben an die Barmberzigkeit bes himmlischen Baters, ber ihn nicht würde über Bermögen versucht werben laffen ?

Dazu kam noch ein Umstand: er hatte ben Grundsat, baß jeber Chrift, und besonders der Arzt, ohne zu veruünsteln, bloß im Bertrauen auf Gott, wohlthätig sein musse: badurch beging er nun den großen Fehler, daß er den geheimen Hausarmen öfters die Arzneimittel in der Apotheke auf feine Rechnung machen ließ, und sich baher in Schulden stedte, die ihm hernach manchen Kummer machten; auch kam es ihm nicht darauf an, bei solchen Gelegenheiten das Geld, welches er eingenommen hatte, hinzugeben. Ich kann nicht sagen, daß in solchen Fällen innerer Trieb zur Wohlthätigkeit seine Handlungen leitete, nein! es war auch ein gewisser Leichtsinn und

Michtachtung bes Gelbes bamit verbunden, welche Schwäche bes Charakters Stilling bamals noch nicht kannte, aber endlich durch viele schwere Proben genugsam kennen lernte. Daß er aber auf diese Weise eine sehr ausgebreitete Praris bekam, ist kein Wunder, er hatte immer überstüffig zu thun, aber seine Mühe trug wenig ein. Christine härmte sich auch darüber ab, denn sie war sehr sparsam, und er sagte ihr nichts davon, wenn er irgend Jemand etwas gab, um keine Vorwürse zu hören, denn er glaubte gewiß, Gott würde ihn auf andere Weise dafür segnen. Sonst waren Beide sehr mäßig in Nahrung und Kleidung, sie begnügten sich bloß mit dem, was der äußerste Wohlskand erforderte.

Christine wurde also immer schlimmer, und Stil= ling glaubte nun gewiß, er wurde fie verlieren muffen. An einem Vormittag, als er am Bette fag und ihr auf= wartete, fing ihr ber Athem auf einmal an stille zu fichen, fie redte bie Arme gegen ihren Mann aus, fab ihn mit burchbohrenbem Blicke an und hauchte bie Worte aus: Lebe mohl - Engel - Berr, erbarme bich meiner - ich fterbe! Damit ftarrte fie bin, alle Buge bes Tobes erschienen in ihrem Gesicht, ber Athem ftanb, fie judte, und Stilling ftand wie ein armer Gunber vor feinem Scharfrichter; er fiel endlich über fie ber, fußte fle und rief ihr Worte bes Troftes ins Ohr, allein fie war ohne Bewußtsein; in bem Augenblicke; als Stilling Bulfe rufen wollte, tam fie wieber ju fich felbft; fie war viel beffer und mertlich erleichtert. Stilling hatte bei Beitem noch nicht medicinische Erfahrung genug, um alle bie Rollen zu tennen, welche bas schreckliche byfterifche Uebel in fo fdmachlichen und reigharen Rorpern

zu spielen pflegt; daher kam's, daß er so oft in Angst und Schrecken gesetht wurde. Christine starb also nicht, aber sie blieb noch gefährlich krank und die fürchterlichen Parorismen dauerten immer sort, sein Leben war daher eine immerwährende Folter, und jeder Tag hatte neue Martern für ihn und seine Gattin in Bereitschaft.

Gerabe in biefer ichweren Brufungezeit tam ein Bote von einem Ort, ber fünf Stunden von Schonen= thal entlegen war, um ihn gu einer reichen und vornehmen Berfon zu holen, welche an einer langwierigen Rrantheit barnieber lag; fo fcwer es ihn auch antam, feine eigene Frau in biefem trübseligen Buftand gu berlaffen, fo febr fühlte er boch bie Pflicht feines Amtes, und ba bie Umftanbe jener Patientin nicht gefährlich maren, ichictte er ben Boten wieber fort und versprach, ben anbern Tag ju tommen; er richtete also feine Sachen barnach ein, um einen Tag abwefend fein zu konnen. Des Abends um fleben Uhr schickte er bie Dagt fort, um eine Flasche Malaga zu holen, benn mit biefem Bein konnte sich Christine erquiden; wenn sie nur einige Tropfen nahm, so fant fie sich gestärkt. Nun war aber Christinens jüngere Schwester, ein Mädchen von 13 Jah-ren, gerabe ba, um die Kranke zu besuchen, diese ging alfo mit ber Magb fort, um ben Wein zu holen. Stilling empfahl bem Mabden ernftlich, balb wieber gu kommen, weil noch Berschiedenes zu thun und auf seine morgende Reise zuzuruften sei; inbessen geschah es nicht: ber schöne Sommerabend verführte bie ohnehin so leicht= finnige Magd, spazieren zu geben, baber tamen fie erft um neun Uhr nach Saufe. Stilling hatte alfo feiner Frau bas Bett machen und allerhand Arbeiten felbst ver-

richten muffen. Beibe maren baber mit Recht verbrießlich. So wie die Magd zur Thure hereintrat, fing Stilling in einem fanften aber eruften Ton an, ihr Ermahnungen au geben und fie an ihre Pflichten zu erinnern; bie Magb fcmieg ftill und ging mit ber Jungfer Friedenberg bie Treppe hinab in die Ruche. Nach einer Meinen Beile borten fie Beibe eine bumpfe, fcredliche und fürchterliche Stimme, und zugleich bas Bulferufen ber Schwester. Die ohnehin ichauerliche Abendbammerung und bann ber ichredliche Ton machten einen folden Ginbrud, bag Stilling felbst eistalt über ben ganzen Leib murbe, bie Rrante aber ichrie überlaut vor Schrecken. Stilling lief inbeffen die Treppe hinab, um zu schen, was vorging. Da fand er nun die Magd mit fliegenden Saaren am Bafd: ftein fteben und wie eine Unfinnige jenen icheuflichen Ton von fich geben, ber Beifer floß ihr aus bem Mund und fie fab aus wie eine Furie.

Nun siberlief Stillingen ber Ingrimm, er griff die Magd am Arme, brehte sie herum und sagte ihr mit Nachdruck: Großer Gott, was macht sie? — welcher Satan treibt sie, mich in meinen traurigen Umständen so u martern — hat sie denn kein menschliches Gesühl mehr? — Dies war nun Del ins Feuer gegossen, sie krisch konvussivisch, riß sich los, siel hin und bekam die sallende Sucht auf die schrecklichste Weise; in dem nämlichen Augenblicke hörte er auch Christine die fürchterlichsten Tone ausstoßen, er lief also die Treppe hinauf und sand in der Dämmerung seine Frau in der allerschrecklichsten Lage, sie hatte ihr Bett herausgeworsen und wühlte krampshaft unten im Stroh, alle Besonnensheit war sort, sie knirschte, und die Krämpse zogen ihr

ben Ropf hinterwarts bis an die Fersen. Jeht schlugen ihm die Wellen bes Jammers über bem Ropf zusammen, er lief hinaus zu ben nachsten Nachbarn und alten Freunden und rief mit lautem Wehflagen um Bulfe; Manner und Beiber tamen und suchten beibe Leidenbe wieder gurecht ju bringen; mit ber Magb gelang es zuerft; fie tam wieber ju fich felbft und murbe ju Bette gebracht, Chris ftine aber blieb noch ein paar Stunden in bem betrübten Buftande, bann wurde fie ftill; nun machte man ihr bas Bett und legte fie hinein, fie lag wie eine Schlafenbe, gang ohne Bewußtsein und ohne fich ermuntern zu tonnen; barüber wurde es Tag, zwei Nachbarinnen blieben nebst ber Schwester bei Chriftinen, und Stilling ritt mit bem ichwerften Bergen von ber Welt zu feiner Batientin. Als er bes Abends wieder tam, fand er feine Fran noch in ber nämlichen Betäubung, und erft bes anbern Morgens tam fie wieber zu fich felbft.

Jest jagte er bie boshafte Magd fort und miethete eine andere. Run verzog sich auch das Gewitter für diesmal, Christine wurde wieder gesund und es fand sich, baß alle diese schwangerschaft gewesen waren. Den folgenden Berbst hatte sie wieder mit einer eiternden Brust zu thun, welche abermals viele schwere Umstände veranlagte; außerdem war sie während der Zeit recht gesund und munter.

Stilling's häusliches Leben hatte also in jeder hinficht einen schweren, kummervollen Anfang genommen. In seiner ganzen Lage war gar nichts Angenehmes, als bie Zärtlichkeit, womit ihn Christine behandelte; Beide liebten sich von herzen, und ihr Umgang mit einander

war ein Muster für Eheleute. Doch machte ihm auch bie überschwengliche Liebe feiner Frau zuweilen recht bittere Stunden, benn fie artete oftere in Gifersucht aus; inbeffen verlor fich biefe Schwachheit in ben erften paar Jahren gang. Im Uebrigen aber maren Stilling's Berhaltniffe bem Zustand eines Wanderers ahnlich, ber in ber Racht burch einen Walb voller Räuber und reißender Thiere reist, und fie von Beit ju Beit nabe um fich ber raufden und brullen hort. Ihn qualten immerwährende Nahrungsforgen, er hatte wenig Glud in feinem Beruf, wenig Liebe bei bem Bublifum, unter welchem er lebte, und also keinen troftenben Umgang, Niemand flöfte ihm Muth ein, benn bie es gekonnt hatten, kannten ihn und er sie nicht, und die ihn und feine Lage kannten und bemerkten, verachteten ibn, ober er war ihnen gleichgültig. Ram er zuweilen nach Rafenbeim, fo burfte er nichts fagen, um teine Sorgen zu erweden, benn herr Frie benberg mar nun fur bas Rapital, mit welchem er ftubirt hatte, Burge geworben; fogar feiner Chriftine mußte er feinen Rummer verbergen, benn ihr gartliches Gemuth hatte ihn nicht mit ihm tragen können, er mußte ihr alfo noch Muth einfprechen und ihr bie befte Boffnung machen.

Mit Stilling's Beruf und Krankenbedienung war es überhaupt eine sonderbare Sache; so lange er unbemerkt unter den Armen und unter dem gemeinen Volke wirkte, so lange that er vortreffliche Kuren, saft Mes gelang ihm; sobald er aber einen Vornehmen, auf den viele Augen gerichtet waren, zu bedienen bekam, so wollte es auf keinerlei Beise fort, daher blieb sein Wirkungskreis immer auf Leute, die wenig bezahlen konnten, eins

geschränkt. Doch läßt fich biefer feltsam scheinenbe Umftanb leicht begreifen : Seine ganze Seele war Spftem, Alles follte ihm nach Regeln geben, baber batte er gar feine Anlage zu ber feinen und erlaubten Charlatanerie, bie bem prattifchen Argt, ber etwas verbienen unb vor fich bringen will, so nothig ift; wenn er alfo einen Kranten fab, fo untersuchte er feine Umftanbe, machte alebann einen Blan und verfuhr nach bemfelben. Gelang ibm fein Blan nicht, fo war er aus bem Feld gefchlagen; nun arbeitete er mit Berbrug und tonnte fich nicht mehr belfen. Bei gemeinen und robuften Rörpern, in welchen bie Natur regelmäßiger und einfacher wirkt, gelang ibm seine Methobe am leichtesten, aber ba, mo Boblleben, feinere Nerven, verwöhnte Empfindung und Ginbilbung mit im Spiel maren, und mo bie Krantenbebienung aus bunderterlei Arten von wichtig icheinenber Gefchäftigfeit aufammengefeht fein mußte, ba mar Stilling nicht gu Baufe.

Dies Alles flößte ihm allmählig einen tiefen Biberwillen gegen die Arzneikunde ein, und bloß der Gedanke:
Gott habe ihn zum Arzt bestimmt, und er werde ihn
also nach und nach in seinem Beruse glücklich machen,
erhielk seine Seele aufrecht und in unermüdeter Thätigkeit.
Aus diesem Grunde saste er schon im ersten Sommer
ben riesenmäßigen Entschluß, so lange zu studiren und
nachzudenken, die er's in seinem Berus zur mathemattschen
Gewißheit gebracht hätte; er kam auch bei dieser mithseligen Arbeit auf wichtige Spuren, und er entdeckte viele
neue philosophische Wahrheiten; allein se weiter er sorsche,
besto mehr fand er, daß er immer unglücklicher werden
würde, se mehr Grund und Boden er in seinem Berus

fänbe; benn er sah immer mehr ein, daß der Arzt sehr wenig thun, also auch wenig verdienen könne; darüber wurde seine Hoffnung geschwächt, die Zukunft vor seinen Augen dunkel, gerade wie ein Wanderer, den auf unsbekannten gefährlichen Wegen ein düsterer Nebel überfällt, so daß er keine zehn Schritte vor sich weg sehen kann. Er warf sich also blindlings in die Vaterarme Gottes, hoffte, wo nichts zu hoffen war, und pilgerte seinen Weg sehr schwermuthig fort.

Darf ich's fagen, Freunde! Lefer! bag Stilling bei bem allem ein gludfeliger Mann mar? - Bas ift benn Menschenbestimmung anders, ale Bervolltommnung ber Erifteng, um Sludfeligfeit um fich ber verbreiten gu tonnen ? - Gott= und Chriftusahnlichteit ift bas ftrahlenbe Ziel, bas wie Morgenglang bem Sterblichen von Jugend auf entgegen glanzt; allein, wo ift ber Knabe, ber Jüngling, ber Mann, bei bem Religion und Bernunft fo viel Uebergewicht über bie Sinnlichkeit haben, bag er nicht fein Leben hindurch im Genug vertraumt und seiner Bestimmung jenes erhabenen Zieles vergißt? -Defiwegen ift es ein unichatbares Glud, wenn ein Menich von Jugend auf zum völligen Bertrauen auf Gott ans gewiesen und er bann auch von der Vorsehung in die Lage gefett wird, bicfes Bertrauen üben zu muffen; baburch wird feine Seele geschmeibig, bemuthig, gelaffen, bulbend, ohne Unterlaß wirtfam; fie tampft burch Leiben und Meiben, und überwindet Alles; fein Feind tann ihr wefentlich schaden, benn er streitet gegen ihn mit ben Baffen ber Liebe, bicfen aber widersteht Niemand, ja fogar bie Gottheit tann burch Liebe übermunden werden! Das war Stillings Fall. Der Weise muß ihn also

gludlich schaben, ob sich gleich schwerlich Jemanb in seine Lage wunschen wirb.

Gegen ben Herbst bes Jahres 1772 tamen bie beiben bortrefflichen Bruber Bolltraft bon Ruffelftein nach Schönenthal; ber altefte mar Softammer= rath und ein ebler, rechtschaffener, vortrefflicher Mann, biefer hatte eine Commission baselbst, welche ihn einige Bochen aufhielt; fein Bruber, ein empfinbfamer, gartlicher und bekannter Dichter, und zugleich ein Mann von ber beften, ebelften und rechtschaffenften Befinnung, begleitete ibn, um ibm an einem Ort, wo fo gar teine Seelennahrung für ihn war, Gesellschaft zu leisten. Herr Dottor Dintler mar mit biefen beiben eblen Mannern fehr wohl bekannt; beim erften Befuch ichilberte er ihnen Stillingen fo vortheilhaft, bag fie begierig wurden, ihn tennen gu lernen; Dintler gab ihm einen Wint und er eilte, sie zu besuchen. Dies geschah zum erstenmal an einem Abenb; ber Hoftammerrath ließ fich in ein Befprach mit ihm ein, und murbe bergestalt von ihm eingenommen, bag er ihn füßte und umarmte, und ihm feine gange Liebe und Freundschaft schenkte; eben bas mar auch ber Kall mit bem anbern Bruber. Beibe verftanben ibn, und er verftanb fie, bie Bergen flogen in einanber über, es entftanben Seelengespräche, bie nicht Jeber verfteht.

Stillings Augen waren bei biefer Gelegenheit immer voller Thränen, sein tiefer Kummer machte sich Luft, aber von seiner Lage entbedte er nie etwas, benn er wußte, wie bemüthigend es sei, gegen Freunde sich hülfsbebürftig zu erklären; er trug also seine Bürde allein, welche aber boch baburch sehr erleichtert wurde, daß er nun einmal Menschen sand, die ihn verstanden und sich ihm mittheilten.

Dazu kam noch eines: Stilling war von geringem Herkommen, er war von Jugend auf gewohnt, obrigkeitliche Bersonen, oder auch reiche, vornehme Leute als Wesen einer höhern Art anzusehen, daher war er immer in ihrer Gegenwart schüchtern und zurückhaltend; dies wurde ihm bann für Dummheit, Unwissenheit und Ankleben seines niedrigen Herkommens ausgelegt; mit einem Wort, von Leuten von gewöhnlicher Art, die keine seine Empfindungsorgane hatten, wurde er verachtet: die Gebrüber Vollkraft aber waren von einem ganz andern Schlag; sie behandelten ihn vertraulich, er thaute bei ihnen auf, und

tonnte fich so zeigen, wie er war.

Friedrich Bollfraft (fo bieg ber hoftemmetrath) fragte ihn bei bem ersten Besuch, ob er nicht etwas geschrieben habe? Stilling antwortete: 3a! benn er hatte feine Geschichte in Borlefungen studweise an bie Gesellschaft ber iconen Wiffenschaften in Stragburg, welche bamals noch bestand, gefandt und bie Abschrift bavon gurudbebalten. Die beiben Brüber munichten febr, fie gu lefen; er brachte fie alfo bei bem nachften Befuch mit und las sie ihnen vor; sowohl ber Styl als die Deklamationwar ihnen fo unerwartet, daß sie laut ausriefen und fagten: bas ift icon - unvergleichlich! - Sie ermunterten ihn also jum Schreiben und bewogen ibn, einen Auffat in ben beutiden Mertur, ber bamals anfing, zu liefern; er that bas und fchrieb Afe=Reitha, eine orientalifche Ergablung, fie fteht im erften Stad bes britten, und im erften Stud bes vierten Banbes biefer periobischen Schrift, und gefiel allgemein.

Bolltraft wurde burch biefe Befanntichaft Stillings Stube, die ibm feinen feweren Sang febr erleich:

terte, er hatte nun in Ruffelftein, wenn er babin reiste, eine Berberge und einen Freund, ber ihm burch feinen Briefwechsel manchen erquidenben Sonnenftrahl mittheilte. Indeffen murbe er burch biefe Berbinbung bei feinen Mitburgern, und befondere bei ben Bietiften, noch verhakter, benn in Schonenthal berricht allgemein ein fteifes Anhangen an's Religionsspiftem, und wer im Gerinaften andere bentt, wie bas bei ben Gebrübern Bolltraft ber Fall war, ber ift Unathema Maranatha, fogar, wenn fich einer mit Schriftstellerei abgibt, infofern er ein Gebicht, bas nicht geistlich ift, ober einen Roman, er mag noch so moralisch fein, schreibt, so betommt er fcon in ihren Augen ben Amftrich bes Freigeiftes und wird verhaft. Freilich benten nicht alle Schonenthaler Einwohner fo, bavon werben im Berfolg noch Broben erscheinen; boch aber ift bas bie Gefinnung bes großen Baufens, und er gibt boch ben Con an.

In biefer Lage lebte Dottor Stilling unter mancherlei Abwechslungen fort; am Ende des Jahres 1772 machte er seine Hausrechnung; er zog die Bilanz zwischen Einnahme und Ausgabe, ober vielmehr Einkommen und Auswand, und fand nun zu seinem größten Leidwesen, daß er über zweihundert Thaler mehr Schulden hatte, und das ging so zu: In Schönenthal herrschte der Gebrauch, daß man das, was man in der Stadt verbient, auf Rechnung schreibt; da man also kein Geld einnimmt, so kann man auch keines ausgeben; daber holt man bei den Krämern seine Nothdurft und läßt sie aufschreiben; am Schluß des Jahres macht man seine Rechnungen und theilt sie aus, und so empfängt man Rechnungen: und bezahlt sie; nun hatte Stilling zwar so viel verdient, als er verzehrt hatte, allein seine Forderungen waren in so kleine Theilchen zerstreut, daß er sie unmöglich alle eintreiben konnte; er blied also steden: die Krämer wurden nicht bezahlt, und so sank sein Krebit noch mehr; daher war sein Kummer unaussprechlich. Die tägliche baare Ausgabe bestritt er mit den Einnahmen von auswärtigen Batienten, diese waren aber so knapp zugeschnitten, daß er bloß die Nothburft hatte, und öfters auf die äußerste Brobe geseht wurde, wo ihn aber doch die Borsehung wie verließ, sondern ihm, wie ehemals, sichtbar und wunderbarer Weise heraushalf; unter hundert Beispielen eines:

In Schonenthal werben lauter Steinkohlen in ber Ruche und in ben Stubenofen gebraucht; alle biefe Steintoblen werben aus ber benachbarten Grafichaft Mart berzugeführt; Stilling batte alfo seinen Fuhrmann, ber ibm bon Zeit zu Zeit eine Bferbelabung brachte, welche er aber immer auf ber Stelle bezahlen mußte, benn mit bem Gelbe mufte ber Fuhrmann einkaufen; bies hatte ihm auch noch nie gefehlt; benn er war immer mit bem Röthigen verfeben gewesen; einmal tam biefer Fuhrmann an einem Rachmittag vor bie Thure gefahren, bie Steintohlen waren nöthig und ber Mann tonnte überhaupt nicht abgewiesen werden. Run hatte Stilling feinen halben Gulben im Hause, und er fand auch teine Freis beit in fich, bei einem Rachbar zu entlehnen. Chris ftine weinte, und er flehte in feurigen Seufgern gu Gott; nur ein paar Conventionsthaler waren nothig, aber bem. ber sie nicht hat. fällt bie Zahlung so schwer, als einem, ber Tausenbe bezahlen soll, und keine hundert hat. Inbessen lub ber Fuhrmann seine Kohlen ab, und als bas

geschehen war, wusch er seine Hände, um sein Gelb zu empfangen; Stilling klopfte das Herz, und seine Seele rang mit Gott. Auf einmal trat ein Mann mit seiner Frau zur Thüre herein, die guten Leute waren von Dornfeld; Stilling hatte den Mann vor einigen Bochen von einer schweren Krankbeit kurirt und seinen Berdienst die folgendes Neujahr auf Rechnung geschrieden. Nach den gewöhnlichen Grüßen sing der Mann an: "Ich habe das Geld empfangen und wie ich da vor der Thüre hergehe, so fällt mir ein, ich brauchte auch meine Rechnung gerade nicht die Neujahr stehen zu lassen, sondern ich wolle sie sogleich bezahlen, Sie konnten's brauchen."
— "Auch gut!" versehte Stilling; er ging, holte das Buch, machte die Rechnung und empfing zehn Reichsthaler.

Diefer Beispiele ersuhr Stilling sehr viele, er wurde auch baburch im Glauben sehr gestärkt und jum Ausharren ermuntert.

Den 5. Januar 1773 gebar ihm Christine eine Tochter, und obgleich Alles ben gewöhnlichen Weg ber Natur ging, so gab es boch wieber sechs erschreckliche Stunden, in welchen die Furie Hysterit ihre Krallen recht gebrauchte: benn bei dem Eintritt der Milch in die Brüste wurde die arme Frau wie ein Wurm hin und her geschleubert; solche Zeiten waren auch immer durch-bringende Läuterungsseuer für Stilling.

Im folgenden Frühjahr, als er an einem Sonnabend auf ein benachbartes Dorf ritt, welches anderthalb Stunden von Schönenthal liegt, um Krante zu besuchen, und ben ganzen Tag Häuser und Hütten burchkrochen hatte, tam am Abend eine arme, junge wohlgestaltete Frau

viel verbient, als er verzehrt hatte, allein seine Forberungen waren in so fleine Theilden gerstreut, baf er fle unmöglich alle eintreiben tonnte; er blieb also fteden: bie Rramer wurden nicht bezahlt, und fo fant fein Rrebit noch mehr; baber mar fein Rummer unaussprechlich. Die tägliche baare Ausgabe bestritt er mit ben Ginnahmen von ausmärtigen Batienten, biefe maren aber fo knapp zugeschnitten, bag er blog die Nothburft hatte, und öfters auf die auferste Brobe gesett wurde, wo ihn aber boch Die Borfebung mie verließ, fonbern ihm, wie ehemals, fichtbar und wunderbarer Beise beraushalf; unter bunbert Beispielen eines:

In Schönenthal werben lauter Steinkohlen in ber Ruche und in ben Stubenofen gebraucht; alle biefe Steintoblen werben aus ber benachbarten Grafichaft Mart beraugeführt; Stilling hatte alfo feinen Fuhrmann, ber ibm von Beit zu Beit eine Bferbelabung brachte, welche er aber immer auf ber Stelle bezahlen mußte, benn mit bem Gelbe mußte ber Fuhrmann eintaufen; bies batte ihm auch noch nie gefehlt; benn er war immer mit bem Röthigen versehen gewesen; einmal tam dieser Fuhrmann an einem Nachmittag vor bie Thure gefahren, bie Steintohlen waren nöthig und ber Mann konnte überhaupt nicht abgewiesen werben. Nun hatte Stilling keinen halben Gulben im Saufe, und er fand auch feine Freibeit in fich, bei einem Nachbar zu entlehnen. Chriftine weinte, und er flehte in feurigen Seufzern zu Gott : nur ein paar Conventionsthaler waren nothig, aber bem, ber fie nicht hat, fällt bie Bablung fo fcwer, ale einem. ber Taufende bezahlen foll, und feine hundert bat. Inbessen lub ber Fuhrmann seine Roblen ab, und als bas

geschehen war, wusch er seine Hände, um sein Gelb zu empfangen; Stilling klopfte das Herz, und seine Seele rang mit Gott. Auf einmal trat ein Mann mit seiner Frau zur Thüre herein, die guten Leute waren von Dornfeld; Stilling hatte den Mann vor einigen Wochen von einer schweren Krankheit kurirt und seinen Berdienst die solgendes Neujahr auf Rechnung geschrieben. Nach den gewöhnlichen Grüßen sing der Mann an: "Ich habe das Geld empfangen und wie ich da vor der Thüre hergehe, so fällt mir ein, ich brauchte auch meine Rechnung gerade nicht die Neujahr stehen zu lassen, sondern ich wolle sie sogleich bezahlen, Sie könnten's brauchen."

— "Auch gut!" versetzte Stilling; er ging, holte das Buch, machte die Rechnung und empfing zehn Reichstbaler.

Dieser Beispiele ersuhr Stilling sehr viele, er wurde auch baburch im Glauben sehr gestärkt und zum Ausbarren ermuntert.

Den 5. Januar 1773 gebar ihm Christine eine Tochter, und obgleich Alles ben gewöhnlichen Weg ber Natur ging, so gab es boch wieber sechs erschreckliche Stunden, in welchen die Furie Hysterik ihre Krallen recht gebrauchte: benn bei dem Eintritt der Milch in die Brüfte wurde die arme Frau wie ein Wurm hin und her geschleubert; solche Zeiten waren auch immer durchsbringende Läuterungsseuer für Stilling.

Im folgenden Frühjahr, als er an einem Sonnabend auf ein benachbartes Dorf ritt, welches anderthalb Stunden von Schönenthal liegt, um Krante zu besuchen, und ben ganzen Tag häuser und hütten burchtrochen hatte, tam am Abend eine arme, junge wohlgestaltete Frau über die Straße hergestiegen, die war blind und ließ sich führen; nun hatte Stilling noch immer einen vorzügslichen Ruf in der Heilung der Augenkrankheiten; er stand vor der Thüre des Wirthshauses neben seinem Pferde und wollte eben aufsteigen. Run sing die arme Frau an:

"Wo ist ber Herr Doktor?"

"hier! mas will fie, gute Frau?"

"Ach, sehen Sie mir boch einmal in die Augen, ich "bin schon einige Jahre blind, habe zwei Kinder, die ich "noch nicht gesehen habe, mein Mann ist ein Taglöhner, "sonst half ich uns mit Spinnen ernähren, nun kann "ich das nicht mehr, und mein Mann ist recht kleißig, "aber er kann's dech allein nicht zwingen, und da geht "es uns sehr übel; ach, sehen Sie doch, ob Sie mir "helsen können!"

Stilling sah ihr in die Augen und sagte: sie hat ben grauen Staar, ihr könnte-vielleicht geholfen werben, wenn sich ein geschickter Mann fände, ber sie operirte.

"Berfteben Sie bas benn nicht? Herr Dottor!"

Ich verstehe das wohl, aber ich habe es noch nie an lebendigen Personen probirt.

"D, jo probiren Gie es boch an mir!"

Rein, liebe Frau, bas probire ich nicht, ich bin zu furchtsam bazu, es könnte mißlingen, und bann mußte sie immer blind bleiben, es ware ihr nicht mehr zu helfen.

"Wenn ich es aber nun wagen will? — Sehen Sie, "ich bin blind, und werbe nicht blinder als ich bin, viel-"leicht segnet Sie unser Herr Gott, daß es geräth, operiren Sie mich!"

Bei biesen Borten überlief ihn ein Schauer, Operationen waren seine Sache nicht, er schwang sich also auf's Pferb und fagte: Brofer Gott! laffe Sie mich in Ruhe, ich tann — ich tann sie nicht operiren.

"Herr Doktor! Sie muffen; es ist Ihre Schulbig"keit! Gott hat Sie bazu berufen, ben Armen, Roth"leibenden zu helfen, sobald Sie können; nun können
"Sie aber ben Staar operiren, ich will die Erste sein,
"will's wagen, und ich verklage Sie am jüngsten Ge"richt, wenn Sie mir nicht helsen!"

Das waren nun Dolche in Stilling's Herz, er fühlte, daß die Frau Recht hatte, und doch hatte er eine unüberwindliche Furcht und Abneigung gegen alle Operationen am menschlichen Körper, denn er war auf der einen Seite zu zärtlich, zu empfindsam, und auf der andern auch zu gewissenhaft, um das lebenslängliche Glück eines Menschen so auf's Spiel zu sehen. Er antwortete also kein Wort mehr und trabte fort; unterwegs kämpste er mit sich selbst, allein das Resultat blieb immer, nicht zu operiren. Indessen ließ es die arme Frau nicht dabei bewenden, sie ging zu ihrem Prediger.

Warum soll ich ihn nicht nennen — ben eblen Mann, ben Auserwählten unter Tausenben, ben seligen Theobor Müller? — er war ber Bater, ber Kathgeber aller seiner Gemeinbeglieder, ber kluge, sanste, unaussprechlich thätige Anecht Gottes, ohne Pietist zu sein; kurz, er war ein Jünger Jesus im vollen Sinne bes Wortes. Sein Prinzipal sorberte ihn früh ab, gewiß, um ihn über viel zu sehen. Lavater besang seinen Tod, die Armen beweinten und die Reichen betrauerten ihn. Heilig sei mir bein Rest, du Samkorn am Tage ber Wiederbringung!

Diesem eblen Manne klagte bie arme Blinde ihre

Noth, und sie verklagte zugleich ben Doktor Stilling; Müller schrieb ihm baher einen bringenben Brief, in welchem er ihm alle die glücklichen Folgen vorstellte, welche diese Operation nach sich ziehen würde, im Fall sie gelänge; dagegen schilberte er ihm auch die unbeträchtlichen Folgen, im Fall des Mißlingens. Stilling lief in der Noth seines Herzens zu Dinkler und Troost, Beide riethen ihm ernstlich zur Operation, und der Erste versprach sogar mitzugehen und ihm beizustehen; dies machte ihm einigen Wuth, und er entschloß sich mit Zittern und Zagen dazu.

Bu bem Allem kam noch ein Umftand: Stilling batte bie Ausziehung bes grauen Staars bei Lobstein in Strafburg vorzüglich gelernt, fich auch bei Bogner bie Instrumente machen laffen, benn bamals mar er Wil-. lens, biefe vortreffliche und wohlthätige Beilung noch mit seinen übrigen Augenkuren zu verbinden; als er aber felbst prattischer Argt wurde und all' bas Glend einsehen lernte, welches auf miglungene Rrankenbedienung folgte, so wurde er äußerst zaghaft, er burfte nichts magen, baber verging ibm alle Luft, ben Staar zu operiren, und bas Alles war auch eine Hauptursache mit, warum er nicht fo viel ausrichten konnte, wenigstens nicht fo viel auszurichten schien, als andere seiner Collegen, die Alles unternahmen, fortwirkten, auch manchmal erbarmlich auf bie Nase fielen, sich aber boch wieder aufrafften, und bei Allem bem weiter kamen, wie er.

Stilling schrieb also an Mullern, bag er an einem bestimmten Tage mit herrn Dottor Dinklerkommen wurde, um die Frau zu operiren; Beide machten sich bemnach bes Morgens auf ben Weg und wanderten nach bem Dorse hin; Dinkler sprach Stillingen allen Muth

ein, aber es half wenig. Sie kamen endlich im Dorfe an und gingen in Mullere Baus; aber biefer fprach ibm Troft zu, und nun wurde die Frau nebft bem Bundargt geholt, ber ihr ben Ropf halten mußte. Als nun Alles bereit mar und bie Frau faß, feste fich Stilling vor fie; mit Bittern nahm er bas Staarmeffer und brudte es am geborigen Ort ins Auge; als aber bie Patientin babei, wie natürlich ift, etwas mit bem Athem gucte, fo judte Stilling auch bas Meffer wieber beraus, baber floß die mäfferichte Feuchtigkeit burch die Bunde die Bange berunter, und bas vorbere Auge fiel zusammen. Stilling nahm also bie trumme Scheere und brachte fie mit bem einen Schenkel gludlich in bie Bunbe, und nun fonitt er orbentlich unten berum, ben balben Birtel, wie gewöhnlich; als er aber recht zusah, so fand er, bak er ben Stern ober bie Regenbogenhaut mit zerschnitten hatte; er erschrad, aber mas mar zu thun? - er schwieg still und feufate. In bem Augenblide fiel bie Staarlinfe burch bie Bunbe über ben Baden herunter und bie Frau rief in hochfter Entzüdung ber Freude: "O herr Dottor, ich febe Ihr Geficht, ich febe Ihnen bas Schwarze in ben Augen." Alles jubelte! Stilling verband nun bas Auge, und heilte fie gludlich, fie fab mit bem Auge vortrefflich; einige Wochen nachher operirte er auch bas andere Auge mit ber linken Sand, jest ginge orbentlich, benn nun hatte er mehr Muth, er beilte auch biefes, und so wurde bie Frau wieder vollkommen febend. Diefes nab nun einen Ruf, so bag mehrere Blinde tamen, die er alle ber Reihe nach gludlich operirte; nur felten miglang ibm einer. Bei Allem bem war bas boch fonberbar! biefe wichtigen Ruren trugen ibm felten etwas ein, die Meisten

waren arm, benn biese operirte er umsonft, und nur selten kam Jemand, ber etwas bezahlen konnte; seine Umstände wurden also wenig gebessert. Sogar nahmen Biele dadurch Anlaß, ihn mit Operateurs und Quadssalbern in eine Klasse zu sehen. Gebt nur Acht! sagten sie, bald wird er anfangen, von Stadt zu Stadt zu

gieben und einen Orben anzuhängen!

Im folgenden Herbst im September tam die Frau eines ber vornehmften und reichften und jugleich febr braven Raufmannes, ober vielmehr Rapitaliften in Schonenthal zum erstenmal ins Rindbett; bie Beburt mar febr schwer, die arme Kreisende batte schon zweimal vierundawangig Stunden in ben Weben gelegen und fich abgearbeitet, ohne bag fich noch bie geringste hoffnung gur Entbindung zeigte. Berr Dottor Dinfler, ale Baus: arzt, schlug Stillingen gur Hulfe vor, er wurde alfo auch gerufen; bies war bes Abends um 6 Uhr. Rachbem er bie Sache gehörig untersucht hatte, so fant er, baß bas Angeficht bes Kinbes obermarts gerichtet, und baß ber Ropf gegen ben Durchmeffer bes Bedens fo groß war, bağ er fich nicht einmal bie Zange anzulegen getraute; er fah also keinen andern Weg, als auf ber Fontanelle ben Ropf zu öffnen, bann ihn zusammenzubruden und es fo berauszuziehen; benn an ben Raiferschnitt mar nicht gu benten, besondere ba die gegründete Bermuthung ba mar, bas Rind sei schon tobt. Um fich bapon noch gewisser zu überzeugen, wartete er bis biesen Abend um neun Uhr; jest fand er ben Ropf well und gufammengefallen, er fühlte auch keine Spuren bes Pulses mehr auf ber Fontanelle, er folgte alfo feinem Borfat, öffnete ben Ropf, prefte ihn zusammen, und bei ber erften Webe murbe bas

Kind geboren. Alles ging hernach gut von Statten, die Frau Kindbetterin wurde bald wieder vollkommen gesund. Was bergleichen Arbeiten den empfindsamen Stilling für Herzensangst, Thränen, Mühe und Mitleiden kosteten, das läßt sich nicht beschreiben; allein er fühlte seine Pflicht, er mußte fort, wenn er gerusen wurde; er erschrack daher, daß ihm das Herz pochte, wenn man des Nachts an seine Thüre klopste, und dieses hat sich so sest in seine Nerven verwebt, daß er noch auf die heutige Stunde zusammensfährt, wenn des Nachts an seine Thüre geklopst wird, ob er gleich gewiß weiß, daß man ihn nicht mehr zu Kindbetterinnen rust.

Dieser Borfall erwedte ihm zum erstenmal bei allen Schönenthalern Sochachtung; jeht sah er freundliche Gesichter in Menge, aber es währte nicht lange, benn etwa brei Bochen hernach tam ein Rescript vom Medicinal-Collegium zu Russellftein, in welchem ihm bessohlen wurde, sich vor ber Hand aller Geburtshülse zu enthalten und sich vor bem Collegium zum Eramen in biesem Fach zu melben. Stilling stand wie vom Donner gerührt, er begriff von dem Allem kein Wort, bis er endlich ersuhr, daß Jemand seine Geburtshülse bei obiger Kindbetterin in einem sehr nachtheiligen Lichte berichtet habe.

Er machte sich also auf ben Weg nach Rüffelstein, wo er bei seinem Freund Bolltraft, seinem eblen Weibe, die wenige ihres Gleichen hatte, und bei seinen vortresselichen Geschwistern einkehrte; diese Erquickung war ihm bei seinen traurigen Umständen auch nöthig. Nun versstügte er sich zu einem von den Medicinalräthen, der ihn sehr höhnisch mit den Worten empfing: Ich höre, Sie stechen auch den Leuten die Augen aus? Nein, antwor-

tete Stilling, aber ich habe verschiebene glücklich am Staar operirt.

Das ist nicht wahr, sagte ber Rath trohig; Sie lügen bas! Rein, versehte Stilling, mit Feuer und Glut in ben Augen, ich lüge nicht, ich kann Zeugen auftreten lassen, bie bas unwidersprechlich beweisen; überdies kenne ich ben Respekt, den ich Ihnen als einem meiner Borsgesehten schuldig bin, sonst würde ich Ihnen in dem nämlichen Ton antworten. Eine graduirte Person, die allenthalben ihre Psiicht zu erfüllen sucht, verdient auch von ihrer Obrigkeit Achtung. Der Medicinalrath lachte ihm unter die Augen und sagte: heißt das seine Psiichten

erfüllen, wenn man Rinder umbringt!

Best warb es Stillingen bunkel vor ben Augen, er wurde blag, trat naber und versete: Berr! - fagen Sie bas nicht noch einmal - bamit aber fühlte er feine ganze Lage und feine Abhängigkeit von biefem ichrecklichen Manne, er fant also gurud auf einen Stuhl und weinte wie ein Rind; bies biente nun zu weiter nichts, als bak er besto mehr gehöhnt wurde; er stand also auf und ging fort. Damit man nun im Bollfraft'ichen Saufe feinen Rummer nicht zu fehr merten möchte, fo spazierte er eine Beile auf bem Ball berum, bann ging er ins haus und schien munterer, als er war. Die Ursache, warum er Berrn Bolltraft nicht Alles fagte und flagte, lag in feiner Natur : benn fo offenbergig er in allen Glücksfällen war, so sehr verschwieg er Alles, was er zu leiden hatte. Der Grund bazu mar ein hoher Grad von Selbstliebe und Schonung feiner Freunde. Gemiffen Leuten aber, bie von bergleichen Führungen Erfahrung hatten, tonnte er Alles fagen - Alles entbeden; biefe Erfcheinung aber hatte noch einen tiefern Grund, ben er erst lange nachher bemerkt hat: vernünftige, scharssichtige Leute konnten nicht so gerade Alles, wie er, für göttliche Führung halten; baran zweiselte Niemand, baß ihn die Borsehung besonders und zu großen Zweden führe; ob aber nicht auch bei seiner Heirath, bei allerhand Schicksalen und Bestimmungen viel Menschliches mit untergelausen sei? das war eine ansbere Frage, die jeder philosophische Kopf mit einem lauten Ja beantwortete; das konnte nun Stilling damals durchaus nicht ertragen, er glaubte es besser zu wissen, und eigentlich darum schwieg er. Der Versolg dieser Gesschichte wird's zeigen, in wie fern jene Leute Recht oder Unrecht hatten. Doch ich lenke wieder ein auf meinem Wege.

Das Medicinal-Collegium sette nun die Termine zum Eramen in der Geburtshülse und zur Entscheidung wegen der Entbindung jener Schönenthaler Frau an. Im Gramen wurden ihm die verfänglichsten Fragen vorgelegt, er bestand aber dem Allem ungeachtet wohl; nun wurde auch die Maschine mit der Buppe gebracht, diese sollte er nun herausziehen, aber sie wurde hinter der Gardine sessgehalten, so, daß es unmöglich war, sie zu besommen; Stilling sagte das laut, aber er wurde ausgelacht, und so bestand er nicht im Eramen. Es wurde also derreitet: er sei zwar in der Theorie ziemlich, aber in der Praris gar nicht bestanden, es werde ihm also nur in den höchsten Nothfällen gestattet, den Gebärenden Hülfe zu leisten.

Bei allen biefen verbrieglichen Borfallen mußte boch Stilling laut lachen, als er bas las, und bas gange Bublitum lachte mit: man verbot einem für ungefchidt

erklärten Manne die Geburishutse; nahm aber boch die aller gefährlichsten Fälle davon aus; in diesen erstaubte man dem Ungeschickten den Beistand. In Anssehung des Entbindungsfalles aber erklärte man Stilz lingen für den Ursächer des Todes des Kindes, doch versschonte man ihn mit der Bestrafung. Biel Gnade für den armen Doktor — ungestraft morden zu dürfen!

Indessen tränkte ihn boch bieses Detret tief in ber Seele, und er ritt also noch benselben Nachmittag fort nach Duisburg, um ben ganzen Vorsall ber medicinischen Fakultät, welcher bamals ber verehrungswürdige Leibefrost als Dekanus vorstand, vorzulegen. Hier wurbe er für vollkommen unschuldig erklärt, und er ershielt ein Responsum, das seine Shre gänzlich wieder herstellte; bieses Responsum publicirte der Mann der entbundenen Frau auf dem Schönenthaler Rathhause selbst. Indessen siel boch der Werth dieser Kur durch den ganzen Hergang um vieles, und Stilling's Feinde nahmen daber Anlass, wieder recht zu lästern.

Stilling's glüdliche Staarkuren hatten inbessen viel Ausselen verursacht, und ein gewisser Freund ließ sogar in der Franksurter Zeitung eine Nachricht davon einrücken. Nun war aber auf ber Universität zu Marburg ein sehr rechtschaffener und geschickter Lehrer der Rechtsgelehrssamkeit, der Herr Prosessor Sorber, welcher schon drei Jahre am grauen Staar blind war, diesem wurde die Zeitungsnachricht vorgelesen; in dem Augenblicke empfander den Trieb bei sich, die weite Reise nach Schon ensthal zu machen, um sich von Stilling operiren und kurtren zu lassen. Er kam also im Jahre 1774 am Eribe bes April mit seiner Eheliebsten und zwei Töchtern an,

und Stilling operirte ihn im Anfang bes Mai glüdlich; auch ging die Kur bergestalt von Statten, daß der Patient sein Gesicht vollkommen wieder bekam und noch die heute seinem Lehramt rühmlich vorsteht. Während der Zeit kam Christine zum zweitenmal ins Kindbett und sie gedar einen Sohn: außer den schrecklichen Zufällen bei dem Milchfieber, ging Alles glücklich von Statten.

Run lag Stillingen noch eines am Bergen : er wünschte seinen Bater nach so langer Zeit einmal wieber zu feben; ale Dottor hatte er ihn noch nicht gesprochen und feine Gattin kannte ibn noch gar nicht. Run lub er ben würdigen Mann gwar öftere ein. Bilbelm batte auch oft versprochen, ju tommen, allein es verschob fich immer, und fo murbe nichts baraus. Nest aber versuchte Stilling bas Meukerste; er fdrieb nämlich, bak er ibm an einem bestimmten Tage ben balben Beg bis Dein= erzhagen entgegen reiten und ihn bort abholen wolle. Dies that Wirkung; Bilbelm Stilling machte fich also zu rechter Zeit auf ben Weg, und so trafen fie Beibe in bem bestimmten Gafthofe ju Meinerghagen an, fie wantten fich gur Umarmung entgegen, und bie Befühle laffen fich nicht aussprechen, welche Beiben bas Berg bestürmten. Dit einzelnen Tonen gab Wilhelm feine Freude, daß fein und Dortchens Gobn nun bas Biel feiner Bestimmung erreicht babe, ju erkennen; er weinte und lachte wechselsweise, und fein Sohn hutete fich wohl, nur bas Beringfte von feinen ichweren Leiben, feinen zweifelhaften Gluddumftanben und ben Schwierigkeiten in feinem Beruf gu entbeden; benn baburch murbe er feinem Bater die gange Freude verborben baben. Inbeffen fühlte er feinen Bummer nur befto ftarter, es frantte ibn,

nicht so glücklich zu sein, als ihn sein Bater schätzte, und er zweiselte auch, baß er's je werden würde; benn er hielt fich immer für einen Mann, der von Gott zur Arzneistunde bestimmt sei, mithin bei diesem Beruf bleiben müsse, ungeachtet er anfing, Mißvergnügen daran zu haben, weil er auf einer Seite so wenig Grund und Boden in dieser Bissenschaft fand, und dann, weil sie ihn, wenn er als ein ehrlicher Mann zu Werke gehen wollte, nicht nährte,

geschweige bas Gluck seiner Familie grunbete.

Des anbern Morgens fette er feinen Bater aufs Pferd, er machte ben Fußgänger neben ber auf bem Bfabe, und fo wallfahrteten fie an biefem Tage unter ben erquidenbsten Gesprächen neun Stunden weit bis Rafenbeim, wo er seinen Bater ber gangen Familie feiner Christine vorstellte. Wilhelm murbe fo empfangen, wie er's verbiente, er schüttelte Jebem bie Sand, und fein redliches, charakteriftifches Stillingsgesicht erweckte allenthalben Chrfurcht. Jest ließ ber Dottor feinen Bater au Fuß voranswandern, einer seiner Schwäger begleitete ibn, er aber blieb noch einige Minuten, um feinen Empfindungen im Schoof ber Frieden bergifchen Familie freien Lauf zu laffen, er weinte laut, lobte Gott und eilte nun feinem Bater nach. Roch nie war er ben Weg von Rafenheim nach Schönenthal mit folder Bergenswonne gegangen, wie jest, und Wilhelm war ebenfalls in feinem Gott vergnügt.

Beim Eintritt ins Haus flog Chriftine bem ehrslichen Manne die Treppe herab entgegen und fiel ihm mit Thränen um den Hals; folche Auftritte muß man sehen und die gehörigen Empfindungs-Organe haben, um

fte in aller ihrer Starte fühlen gu tonnen.

Bilhelm blieb acht Tage bei feinen Rinbern, und Stilling begleitete ihn wieber bis Meinerzhagen, von wo bann Jeber in Frieben feinen Beg zog.

Ginige Wochen nachber wurde Stilling einmal bes Morgens frub in einen Gafthof gerufen; man fagte ibm, es fei ein frember Batient ba, ber ihn gerne fprechen möchte; er zog fich also an und ging bin; man führte ibn ins Schlafzimmer bes Fremben. Bier fant er nun ben Kranten mit einem biden Tuch um ben Sale, und ben Ropf in Tucher verhüllt; ber Frembe ftredte bie Sand aus bem Bette und fagte mit fcmacher und bumpfer Stimme: Bert Dottor! fühlen Sie mir einmal ben Buls, ich bin gar trant und fcwach; Stilling fühlte und fand ben Bule febr regelmäßig und gefund; er erklarte fich also and so und erwiderte : ich finde gar nichts Krantes, ber Bule gebt orbentlich; fo wie er bas fagte, bing ibm Bothe am Sale. Stilling's Freude mar unbefchreiblich; er führte ibn alfo in fein Saus, auch Chriftine war froh, biefen Freund zu feben, und ruftete fich zum Mittageffen. Run führte er Gothe binaus auf einen Bügel, um ibm bie fcone Ausficht über bie Stadt und bas Thal binauf zu zeigen.

Gerade zu dieser Zeit waren die Gebrüder Bollstraft wieder auf Commission da: sie hatten einen Freund bei sich, der sich durch schöne Schriften sehr berühmt gemacht hat, den aber Stilling wegen seiner satirischen und juvenalischen Geißel nicht leiden mochte; er besuchte also jest seine Freunde wenig, denn Jubenal sposiblich ich den Mann einstweisen nennen) neckte ihn immer wegen seiner Anhänglichkeit an die Religion. Während der Zeit, das Stilling mit Göthe spazieren ging, tam herr hof-

kammerrath Bolltraft zu Pferde an Stilling's Thure gesprengt und rief der Magd zu, sie sollte ihrem Herrn sagen, er sei plötzlich nach Rüsselstein abgereist, weil Göthe dort wäre; Christine war gerade nicht bei der Hand, um ihn von der Lage der Sache zu benachrichtigen. Bolltraft trabte also eiligst fort. So wie Göthe und Stilling nach Hand tamen und ihnen die Magd den Vorfall erzählte, so bedauerten sie beide den

Irrthum; inbeffen mars nun nicht ju anbern.

Sothen's Veranlaffung zu biefer Reise mar eigentlich folgende: Lavater befuchte bas Emferbab, und von ba machte er eine Reise nach Dublbeim am Rhein, um bort einen Freund ju besuchen; Bothe mar ibm bis Ems gefolgt, und um allerhand Mertwürdigkeiten und berühmte Manner ju feben, batte er ibn bis Di ü b I= beim begleitet; bier ließ nun Gothe Lavater gurud, und machte einen Streifzug über Ruffelftein nach Schon enthal, um auch feinen alten Freund Stilling beimzusuchen; zugleich aber hatte er Lavatern versprochen, auf eine bestimmte Zeit wieber nach Dubl= beim zu tommen und mit ibm gurud zu reifen. Babrend Gothen's Abwesenheit aber betam Lavater Beranlaffung, auch nach Ruffelftein und von ba nach Schonenthal zu geben, von bem Allem aber wußte Gothe fein Wort. Ale er baber mit Stilling gu Mittag gegeffen batte, machte er fich mit obigem Juvenal au Bferbe wieber auf ben Weg nach Ruffelftein, um bort Bolltraften angutreffen. Raum maren Beibe fort, fo tam Lavater in Begleitung Bollfrafts, bes bekannten Safen tamp bon Duisburg, und bes bochft merkwürdigen, frommen und gelehrten Dottore

Collenbufch die Saffe hereingefahren. Dies murbe Stilling angezeigt, er flog alfo ben beiben Reitern nach und brachte sie wieber zurück.

Lavater und seine Begleiter waren mittlerweile bei einem bekannten und die Religion liebenden Kausmanne eingekehrt; Stilling, Göthe und Juvenal eilten also auch dahin. Niemals hat sich wohl eine seltsamer gemischte Gesellschaft beisammen gefunden, als jeht um den großen ovalrunden Tisch her, derzugleich auf Schönenthaler Art mit Speisen besetzt war. Es ist der Mühe werth, daß ich diese Gäste nur im Allgemeinen zeichne.

Lavaters Ruf ber praftifden Gottfeligfeit hatte unter Unbern einen alten Ter Steeglaner berbeigelocht; biefer war ein in aller Rudficht verehrungewürdiger Diann, ber nach ben Grundfaten ber reinen Mbstit, unverheirathet. äukerst porfichtig in ber Babl bes Umganges, febr freundlich, ernft, voll fanfter Buge im Geficht, rubig im Blid, und übrigens in allen feinen Reben behutsam mar; er mog alle seine Worte auf ber Goldwage ab, turg, er war ein herrlicher Mann, wenn ich nur bas einzige Gigen= finnige ansnehme, bas alle bergleichen Leute fo leicht annehmen, indem fie intolerant gegen Alle find, die nicht so benten wie fie! Diefer ehrwurdige Mann faß mit feinem runben, lebhaften Beficht, runben Stupperrude und schwarzen Unterkleibern oben an; mit einer Art von freundlicher Unrube schaute er um fich, fagte auch moblzuweilen beimliche Ermahnungsworte, benn er witterte Beifter von gang anberen Gefinnungen.

Neben biefem faß ber Hoftammerrath Vollkraft, ein feiner Weltmann, wie es wenige gibt, im Reisehabit, boch nach ber Mobe gekleibet; fein lebhaftes Naturell sprühte Funten bes Wibes, und sein hochrectificirtes philosophisches Gefühl urtheilte immer nach bem Zünglein in ber Wage bes Wohlstanbes, bes Lichts und bes Rechts.

Auf diesen folgte sein Bruder, der Dichter: von seinem ganzen Dasein strömte sanfte gefällige Empfindung und Wohlwollen gegen Gott und Menschen, sie mochten nun übrigens benten und glauben, was sie wollten, wenn sie nur gut und brav waren; sein grauer Flodenhut lag hinter ihm im Fenster, und ber Körper war mit einem bunten Sommerfrack bekleibet.

Dann saß ber Hauswirth neben biesem; er hatte eine pechschwarze Berrücke mit einem Haarbeutel auf bem Kopse und einen braunen zizenen Schlafrock an, ber mit einer grünen seibenen Schärpe umgürtet war; seine großen, hervorragenden Augen starrten unter der hohen und breiten Stirne hervor, sein Kinn war spikig, überhaupt das Gessicht dreieckigt und hager, aber voller Jüge des Berstandes, er horchte lieber, als daß er redete, und wenn er sprach, so war Alles vorher in seiner Gehirnkammer wohl abzgeschlossen und bekretirt worden; seiner Tauben-Einfalt sehlte es an Schlangenklugheit wahrlich nicht!

Jest tam nun die Reihe an Lavater; sein Evangelisten = Johannes-Gesicht riß alle Herzen mit Gewalt zur Shrfurcht und Liebe an sich, und fein munterer, gefälliger Bit, gepaart mit einer lebhaften und
unterhaltenden Laune, machte sich alle Anwesenden, die
sich nicht durch Witz und Laune zu versündigen glaubten,
ganz zu eigen. Indessen waren unter der Hand seine physiognomischen Füllhörner, denen es hier an Stoff nicht fehlte,
immer geschäftig; er hatte einen geschickten Zeichenmeister
bei sich, der auch seine Hände nicht in den Schoof legte.

Neben Lavater saß Hasen tamp, ein vierzigichriger, etwas gebücker, hagerer, hektischer Mann, mit
einem länglichten Gesicht, merkwürdiger Physiognomie,
und überhanpt Ehrfurcht erweckendem Ansehen; jedes Wort
war ein Nachdenken und Wohlgefallen erregendes Baraboron, selten mit dem System übereinstimmend; sein Seist
suchte allenthalben Luft und ängstigte sich in seiner Hülle
nach Wahrheit, die er sie bald zersprengte und mit einem
lauten Hallelusch zur Quelle des Lichts und der Wahrheit emporssog; seine einzelnen Schriften machen Orthobore und Heterodore den Kopf schütteln, aber man muß
ihn gekannt haben; er schritt, mit dem Perspektiv in der
Hand, beständig im Lande der Schatten hin und her,
und schaute hinüber in die Gegend der Lichtgesilde, wenn
die blendenden Strahlen ihm zuweilen das Auge trübten.

Auf ihn folgte Collenbusch, ein theologischer Arzt ober medicinischer Gottesgelehrter; sein Angesicht war so auffallend, wie je eines sein kann — ein Gesicht, das Lavaters ganzes System erschütterte; es enthielt nichts Widriges, nichts Boses, aber auch von Allem nichts, auf wolches er Seelengröße bante; indessen strahlte aus seinen, durch die Kinderblattern verstellten Zügen, eine geheime, stille Majestät hervor, die man nur erst nach und nach im Umgang entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpfenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Zähne zeigender Mund schienen die Wahrheit, Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, verdunden mit ginem hohen Grad von Artigkeit und Bescheibenheit, sessen siehes Herz, das sich ihm näherte.

Jest folgte in ber Reihe mein Juven al: man bente

fth ein kleines, junges, rundköpfigtes Männchen, ben Kopf etwas nach einer Schulter gerichtet, mit schalkhaften hellen Augen und immer lächelnder Miene; er sprach nichts, fondern beobachtete nur; seine ganze Utmosphäre war Kraft ber Undurchdringlichkeit; die Alles zurüchielt, was sich ihm nähern wollte.

Dann saß neben ihm ein junger ebser Schönenethaler Kaufmann, ein Freund von Stilling, ein Mann voller Religion ohne Bietismus, glühend von Wahrheitshunger, ein Mann, wie es wenige gibt!

Run folgte Stilling, er faß ba mit tiefem, geheimem Rummer auf ber Stirne, ben jeht bie Umftanbe erhellten; er sprach bin unb ber, und suchte Jebem fein

Berg zu zeigen, wie es mar.

Dann schlossen noch einige unbebeutenbe, bloß die Lücke ausstüllende Gesichter den Kreis. Göthe aber konnte nicht siten, er tanzte um den Tisch her, machte Gesichter und zeigte allenthalben, nach seiner Art, wie königlich ihn der Zirkel von Menschen gaudire. Die Schönenthaler glaubten, Gott sei bei und! der Mensch musse nicht recht klug sein; Stilling aber und Andere, die ihn und sein Wesen besser kannten, meinten oft vor Lachen zu bersten, wenn ihn Einer mit starren und gleichsam bemitleidenden Augen ansah, und er dann mit großem hellem Blick ihn darniederschoß.

Diese Scene mahrte, ziemlich tumultuarisch, kaum eine halbe Stunde, als Lavater, Hasenkamp, Coleien busch, ber junge Raufmann und Stilling zusammen aufbrachen und in der heitern Abendsonne das parabiessiche Thal hinauswanderten, um den oben berührten portrefflichen Theodor Müller zu besuchen. Dieser

Spaziergang ift Stillingen unvergeflich, Lavater lernte ihn und er Labatern tennen, fle rebeten viel jufammen und gewannen fich lieb. Bor bem Dorfe, in welchem Muller wohnte, fehrte Stilling mit feinem Freunde wieder um und nach Schonenthal gurudt; während ber Zeit waren Gothe und Juvenal nach Ruffelftein verreist, bes anbern Morgens tam Lavater, er besuchte Stilling, ließ ibn für feine Bbb= fiognomit zeichnen, und reiste bann wieber fort.

Diefer mertwürdige Zeitpuntt in Stilling's Leben mußte umftanblich berührt werben; er anberte zwar nichts in feinen Umftanben, aber er legte ben Grund zu allerhand wichtigen Lentungen feiner fünftigen Schictfale. Roch Gines habe ich vergeffen, ju bemerten: Gothe nahm ben Auffat von Stilling's Lebensgeschichte mit, unt ihn zu Saufe mit Dufe lefen zu konnen : wir werben am geeigneten Orte finden, wie vortrefflich biefer gerings Scheinenbe Bufall, und alfo Bothen's Besuch von ber Borfebung benütt worben.

Im Berbst bes Jahres 1772 brachte ein Kauf: mann aus Schonenthal einen blinden Raufmann, Ramens Band, bon Connenburg aus Cachfen, aus ber Frankfurter Deffe mit, in ber hoffnung, Stilling wurde ihn turiren tonnen. Stilling befah ibn, feine Bupillen waren weit, aber boch noch etwas beweglich, ber Anfang bes grauen Staars war zwar ba, allein ber Patient war filr biefe geringe Berbunkelung boch gu blinb, als baß fie bloß hievon berrühren konnte; er fah wohl, baß ber anfangenbe ichwarze Staar bie haupturfache bes Uebels fei: bas Alles fagte er auch, allein feine Freunde

riethen ihm alle, er möchte bessen ungeachtet die Staaroperation versuchen, besonders auch darum, weil der Patient doch unheilbar sei, und also durch die Operation
nichts verlöre, im Gegentheil sei es Pflicht, Alles zu
versuchen. Stilling ließ sich also bewegen, denn der Patient verlangte selbst nach dem Versuch, und äußerte
sich, dies letzte Mittel musse auch noch gewagt werden;
er wurde also glücklich operirt und in die Kur genommen.

Diefer Schritt mar febr unüberlegt, und Stilling fand Gelegenheit genug, ibn zu bereuen; die Rur miß= lang, die Augen wurden entzündet, eiterten ftart, bas Geficht war nicht nur unwiederbringlich verloren, sondern bie Augen bekamen auch nun noch ein häfliches Anseben. Stilling weinte in ber Ginfamteit auf feinem Angeficht und betete für biefen Mann um Sulfe zu Gott, aber er wurde nicht erhört. Dazu kamen noch andere Umftanbe: Bauch erfuhr, bag Stilling bedurftig mar, er fing also an zu glauben, er habe ihn blok operirt, um . Gelb zu verdienen; nun war zwar fein Sauswirth, ber Raufmann, ber ihn mitgebracht hatte, ein ebler Mann und Stilling's Freund, ber ihm biefe 3meifel auszureben fuchte; allein es befuchten Andere ben Batienten, bie ihm Berbacht genug von Stilling's Armuth, Mangel an Renntniffen und eingeschränttem Ropf in die Ohren bliefen; Bauch reiste alfo ungludlich, voller Berbrug und Mißtrauen in Stilling's Reblichkeit und Renntniffe, nach Frankfurt zurud, wo er fich noch einige Wochen aufhielt, um noch andere Versuche mit seinen Augen zu machen, und bann wieber nach Saufe zu reifen.

Während der Zeit hörte ein fehr edler, rechtschaffener Frankfurter Patrizier, ber Herr Oberhofmeister von Lees:

ner, wie gludlich ber Berr Brofeffor Gorber gu Dar: burg von Stilling fei curirt worben; nun mar er felbst seit einigen Jahren staarblind, er schrieb also an Sorbern, um geborige Runbichaft einzuziehen, und er befam bie befriedigenbste Untwort. Der Berr von Lees= ner lief alfo feine Augen von verschiedenen Aeraten befeben, und ale alle barin übereinstimmten, bag er einen heilbaren grauen Staar habe, fo übertrug er feinem Sausargt, bem rechtschaffenen, ebelbentenben Berrn Dottor Boffmann, bie Sache, um mit Stillingen barüber Briefe gu wechseln und ihn zu bewegen, nach Frankfurt zu tommen, weil er, als ein alter, blinber und ichwachlicher -Mann, fich nicht bie weite Reise zu machen getraute. Leesner versprach Stillingen taufend Gulben gu gablen, die Rur möchte gelingen ober nicht; biefe taufend Gulben ftrablten ibm bei seinen fummerlichen Berhaltniffen gewaltig in die Augen, und Christine, so unerträglich ihr auch die Abwesenheit ihres Mannes vorkam, rieth ihm boch fehr ernftlich, biefe Gründung feines Blücke nicht ju verfaumen; auch bie Friedenbergische Familie und alle seine Freunde riethen ihm bazu. Nur der einzige Theodor Müller mar gang und gar nicht bamit zufrieden; er fagte: "Freund, es wird Sie reuen und bie taufend Bulben werben Ihnen theuer zu steben kommen, ich abne traurige Schickfale, bleiben Gie bier, wer nicht zu Ihnen tommen will, ber mag wegbleiben, Leesner hat Gelb und Zeit, er wird kommen, wenn er fieht, daß Gie die Reise nicht machen wollen." — Allein alle Ermahnungen halfen nicht. Stilling's ehemaliger Trieb, ber Borfebung vorzulaufen, ge= mann auch jest die Oberhand, er beschlogalfo, nach &rant= furt zu reifen, und fagte baber bem Berrn von Leesner zu.

Jest träumte sich nun Stilling eine gläckliche Zustunft und das Ende seiner Leiben: mit den tausend Gulden glaubte er die deinernen Schulden bezahlen zu können, und dann sah er wohl ein, daß eine gläckliche Kur an einem solchen Manne großes Aufsehen erregen und ihm einen gewaltigen und einträglichen Julauf in der Nähe und Ferne schaffen wurde. Indessen schae Wahen dauch, der sich noch in Frankfurt aushielt, die ganze Sache wieder vernichten zu wollen; denn sobald er hörte, daß sich Leesener Stilling's Kur anvertrauen wollte, so warnte er ihn angelegentlich und seste Stilling wegen seiner Dürstigkeit und geringen Kenntnisse sielling wegen seiner Dürstigkeit und geringen Kenntnisse siehn er blieb bei seinem Borsab. Bauchs Bersahren konnte ihm im Grunde Riemand verdenken, denn er kannte Stillingen nicht anders, und seine Meinung, Leesnern vor Unglud zu warnen, war nicht unedel.

Söthe, ber sich noch immer bei seinen Eltern in Frankfurt aushielt, freute sich innig, seinen Freund Stilling auf einige Zeit bei sich zu haben; seine Eltern boten ihm mährend seines Ausenthalts ihren Tisch an, und mietheten ihm in ihrer Nachbarschaft ein hübsches Zimmer; dann ließ auch Göthe eine Rachricht in die Zeitung ruchen, um damit mehrere Nothleibende herbeizuholen. Und so wurde die ganze Sache regulirt und beschlossen. Stilling's wenige Freunde freuten sich und hofften, Andere sorgten, und die meisten wünschten, daß er doch zu Schanden werden möchte.

Im Anfang bes Jahres 1775, in ber ersten Woche bes Januars, setzte sich also Stilling auf ein Lohnspferd, nahm einen Boten mit fich, und ritt an einem

Rachmittag in dem schrecklichsten Regenwetter noch die Waldstätt, hier blieb er über Nacht; den andern Tag schien der Himmel eine neue Sündstuth über die Erde sühren zu wollen, alle Wasser und Bäche schwellen ungeheuer an, und Stilling gerieth mehr als einmal in die äußerste Lebensgesahr, doch kam er glücklich nach Weinerzhalgen, wo er übernachtete; des dritten Morgens machte er sich wieder auf den Weg; der Himmel war nun ziemlich heiter, große Wolken slogen über seinem Haupte hin, doch schoß die Sonne auch zuweilen aus ihrem Laufe milde Strahlen in sein Angesicht; sonst ruhte die ganze Natur; alle Wälber und Gebüsche waren entblättert, eisgrau, Felder und Wiesen halb grün, Bäche rausser Bogel belebte die Seenen.

Gegen Mittag kam er an ein einziges Wirthshaus, in einem schönen ziemlich breiten Thale, welches im Rossenthal genannt wird; hier sah er nun, als er die Höhe herab ritt, mit Erstaunen und Schreden, daß der stark, mit einer gewöldten Brücke versehene Bach von einem Berg zum andern das ganze Thal überschwemmte; er glaubte den Rheinstrom vor sich zu sehen, außer daß hie und da ein Strauch hervorguckte. Stilling und sein Begleiter klagten sich wechselsweise ihren Kummer; auch hatte er seiner Christine versprochen, von Leindorf aus, wo sein Bater wohnte, zu schreiben, denn sein Weg sührte ihn gerade durch sein Baterland. Nun wußte er, daß Christine am bestimmten Tage Briefe erwarte, von hier aus gad's keine Gelegenheit zu Bersendung derselben, er mußte also fort, oder besorgen, daß sie aus Angst Zusstülle bekommen und wieder gesährlich krank werden würde.

In biefer Verlegenheit bemerkte er, bag ber Plankenzaun, welcher unter ber Straße her bis an die Brüde ging, noch immer einen Schuh hoch über bas Wasser emporragte; bies machte ihm Muth; er beschloß also, seinen Begleiter hinter sich auf's Pferd zu nehmen und langs bem Zaun auf die Brücke zuzureiten.

Im Wirthshause wurde Mittag gehalten; hier traf er eine Menge Fuhrseute an, welche das Fallen des Wassers erwarteten, und ihm Alle ricthen, sich nicht zu wagen: allein das half nichts; sein rastloser und immer fortstrebender Geist war nicht zum Warten gestimmt, wo das Wirken oder Auhen bloß auf ihn ankam; er nahm alse ben Bedienten hinter sich auf's Pferd, setze in die Fluthen

und fampfte fich gludlich burch!

Nach ein paar Stunden mar Stilling auf ber Bobe, pon welcher er vie Gebirge und Fluren feines Baterlandes por fich fab. Dort lag ber bobe Rindelsberg fübofimarte por ihm, oftwarte, am fuß beffelben, fab er die Lichthaufer Schornfteine rauchen, und er entbedte balb unter benfelben, welcher feinem Dheim, Johann Stilling, augehörte; ein füßer Schauer burchaitterte alle feine Blieber, und alle Jugendscenen gingen an feiner Scele porüber; fie banchten ihm golbene Beiten'au fein. Bas habe ich benn nun errungen? bachte er bei fich felbst - nichts anbers, ale ein glanzendes Elend! - Ich bin man, freilich ein Mann geworben, ber an Ehre und Ansehen alle feine Borfahren übertrifft, allein was hilft mir bas Alles, es hängt ein spitiges Schwert an einem feidenen faben über meinem Saupte, es barf nur fallen, fo verschwindet Alles wie eine Seifenblase! Meine Schulben werben immer größer, und ich muß mich fürchten, bag meine Rredituren ::

i

zugreisen, mir das Wenige, was ich habe, nehmen, mich bann nackend auf die Straße sehen, und dann habe ich ein zärtliches Weib, die das nicht erträgt, und zwei Kinder, die nach Brod lallen; Gott, der Gedanke war schrecklich! er marterte den armen Stilling Jahre lang unauschörlich, so daß er keinen frohen Augenblick haben konnte. Endlich ermannte er sich wieder, seine große Ersahrung von Gottes Batertreue, und dann die wichtige Hossung seiner zehigen Reise ermunterten ihn wieder, so daß er froh und heiter ins Dorf Lichthausen hineintrabte.

Er ritt zuerft an bas haus bes Schwiegersohns bes Johann Stilling, welcher ein Gafthalter mar und alfo Stallung batte; bier wurde er von feiner Jugend= freundin und ihrem Manne mit lautem Jubel empfangen; bann wanderte er mit zitternder Freude und klopfendem Bergen zu feines Dheims Bans. Das Gernicht feiner Antunft mar icon burche gange Dorf ericollen, alle Kenster staten voller Ropfe, und so wie er bie Sausthure aufmachte, fchritten ihm bie beiben Bruber Johann und Bilbelm entgegen: er umarmte einen nach bem andern, weinte an ihrem Salfe und beide Graufopfe weinten auch die hellen Thranen. "Befegnet fein Sie mir!" fing ber mabrhaft große Mann, Johann Stilling, an; "gefegnet fein Gie mir, lieber, lieber Berr Better! unfere freude ift überichwenglich groß, bag wir Gie am Biel Ihrer Buniche leben; mit Ruhm find Sie hinaufgeftiegen auf bie Stufe ber Chre, Sie find une Muen entfloben! Gie find ber Stolz unferer Familie u. f. w." Stilling antwortete weiter nichts, ale: "Ge ift gang und allein Sottes Wert, Er bat's gethan!" Gerne hatte er noch bingugesete: "und dann bin ich nicht gludlich,

ich stehe am Ranbe bes Abgrunds;" allein er behielt seinen Kummer für sich und ging ohne weitere Umstände in bie Stube.

hier fant er nun alle Bante und Stuhle mit Nach: barn und Bauern aus bem Dorfe befest, und bie meiften ftanben gebrangt ineinander, Alle hatten Stilling als Rnabe gekannt; fo wie er hincintrat, waren alle Rappen und Bute unter ben Armen, und Alles war ftille, und Jeber fah ihn mit Ehrfurcht an. Stilling stand und schaute umber; mit Thranen in ben Augen und mit gebrochener Stimme fagte er: "Willtommen, willtommen, Ihr lieben Manner und Freunde! Gott fegne einen Jeben unter Euch! - bebeckt Alle Gure Saupter, ober ich gehe auf ber Stelle wieber hinaus: mas ich bin, ift Gottes Wert, Ihm allein die Ehre!" — Nun entstand ein Freubengemurmel, Alle wunderten fich und fegneten ihn. Die beiben MIten und ber Dottor festen fich unter bie guten Leute, und alle Augen waren auf fein Betragen, und alle Ohren auf seine Worte gerichtet. Was Bater Stilling's Sohne jest empfanben, ift unaussprechlich. Wie tam's boch, bag aus bem Dottor Stilling fo

Wie kam's boch, daß aus dem Doktor Stilling so viel Werks gemacht wurde, und was war die Ursache, daß man über seine, in jedem Betracht noch mittelmäßige Erhöhung zum Doktor der Arzneikunde so sehr erstaunte? Es gab in seinem Baterlande mehrere Bauernsöhne, die gelehrte und würdige Männer geworden waren, und doch krähte kein Hahn barnach! Wenn man die Sache in ihrer wahren Lage betrachtet, so war sie ganz natürlich: Stilling war noch vor neun die zehn Jahren Schulmeister unter ihnen gewesen; man hatte ihn allgemein für einen unglücklichen Menschen, und mitunter für einen hoffnungs-

losen armen Jüngling angesehen; bann war er als ein armer verlassener Handwerksbursche fortgereist, seine Schicksale in der Fremde hatte er seinem Oheim und Bater geschrieben, das Gerücht hatte alles Natürliche bis zum Bunderbaren, und das. Bunderbare dis zum Bunderswert erhöht, und daher kam's, daß man ihn als eine Seltenheit zu sehen suchte. Er selbst aber demüthigte sich innig vor Gott, er kannte seine Lage und Umstände besser, und bedauerte, daß man so viel aus ihm machte; insessen that's ihm doch auch wohl, daß man ihn hier nicht verkannte, wie das in Schönenthal sein tägliches Schicksal war.

Des anbern Morgens machte er fich mit seinem Bater nach Leinborf auf ben Beg. Johann Stilling gab feinem Bruber Bilhelm fein eigenes Reitpferb, und er ging zu Fuß neben ber, er wollte es nicht anders; bor bem Dorfe erschienen ichon gange Gruppen Leinborfer Junglinge und Manner, bie ehemals feine Schuler und Freunde gewesen und ihm eine Stunde entgegen gegangen waren; fie umgaben fein Pferd und begleiteten ihn. Bu Leinborf ftand Alles vor bem Dorfe auf ber Biefe am Baffer, und bas Billtommrufen erscholl icon von Ferne. Stille und tief gebeugt und gerührt ritt er mit seinem Bater ins Dorf hinein, Johann Stilling ging jest wieder gurud; in seines Baters Haus empfing ihn seine Mutter febr fouchtern, feine Schwestern aber umarmten ihn mit vielen Thranen ber Freude. hier ftromte nun Alles aufammen: Bater Stilling's Tochter von Tiefenbach tamen auch mit ihren Göhnen, von allen Seiten eilten Menschen bergu, bas Saus war unten und oben voll, und ben gangen Tag und bie gange folgende Nacht

war an gar keine Ruhe zu benken. Stilling ließ sich akso von allen Seiten besehen, er sprach wenig, benn seine Empsindungen waren zu gewaltig, sie bestürmten immer sein Herz, daher eilte er sort; des andern Morzgens setzte er sich in einem geschlossenn Kreis von hundert Menschen zu Pferbe, und ritt unter dem Getone und Geschrei eines vielfältigen und oft wiederholten Lebewohls sort; kaum war er vor dem Dorse, so sagte ihm der Bediente, daß sein Bater ihm nachlause; er kehrte also um; ich habe ja nicht Abschied genommen, lieder Sohn, sagte der Alte, dann saßte er ihm seine Linke in beide Hände, weinte und stammelte: der Allmächtige segne dich!

Run mar Stilling wieber allein, benn fein Begleiter ging feitwarts auf bem Fugpfab. Best fing er taut an zu weinen, alle feine Empfindungen ftromten in Thranen aus und machten feinem Bergen Luft. Go mobi ihm ber allgemeine Beifall und bie Liebe feiner Berwandten, Freunde und Landsleute that, fo tief bekum= merte es ihn in ber Seele, bag fich all ber Jubel blog auf einen falfchen Schein grundete. Ach, ich bin ja nicht glücklicht ich bin ber Mann nicht, wofür man mich balt! ich bin tein Bunbermann in ber Arzneitunde! fein von Gott gemachter Argt, benn ich furire felten Jemand; wenn's gerath, fo ift es Bufall! ich bin gerabe einer von ben Alltäglichsten und Ungeschickteften in meinem Beruf! und was ift benn auch am Ende fo Großes aus mir geworben? Dottor ber Arzueigelehrsamkeit bin ich, eine graduirte Berson - gut, ich bin also ein Mann vom Mittelftande ! tein großes Licht, bas Auffehen macht, und verbiene alfo teinen folden Empfang! u. f. w. Dies waren Stilling's laute und volltommen mabre Sebanken, die immer wie Feuerstammen aus seiner Bruft bervorloberten, bis er endlich die Stadt Salen erblickte und fich nun beruhigte.

Stilling ftrebte jest nicht mehr nach Ehre, sein Stand war ihm vornehm genug, nur sein Miffallen an seinem Beruf, sein Mangel und die Verachtung, in welcher

er lebte, machten ihn ungludlich.

Bu Salen hielt sich Dottor Stilling verborgen, er speiste nur zu Mittag und ritt nach Dillenburg, wo er bes Abends ziemlich spät ankam, und bei seinem braven rechtschaffenen Better, Johann Stilling's zweitem Sohn, ber baselbst Bergmeister war, einkehrte. Beide waren von gleichem Alter und von Jugend auf Herzensfreunde gewesen; wie er also hier empfangen wurde, das läßt sich leicht benken. Nach einem Nasttag machte er sich wieder auf den Weg, und reiste über Herborn, Wehlar, Buhbach und Friedberg nach Franksturt; hier kam er des Abends an, kehrte im Göthessichen Hause ein und wurde mit der wärmsten Freundsschaft ausgenommen.

Des folgenben Morgens befuchte er ben herrn von Leesner, er fand an ihm einen vortrefflichen Greis, voll gefälliger Höflichkeit, verbunden mit einer aufgestärten Religionsgesinnung; seine Augen waren geschickt zur Operation, so daß ihm Stilling die beste Hoffnung machen konnte; ber Tag, an welchem der Staar ausgezogen werden sollte, wurde seitgesett. Stilling machte noch einige wichtige Bekanntschaften: er besuchte den alten berühmten Doktor Burggraf, der in der ausgebreitetsten und glücklichsten Praxis alt, grau und gebrechlich geworden war; als dieser vortreffliche Mann Stillingen eine

Beile beobachtet hatte, so sagte er: Herr Kollege! Sie sind auf bem rechten Wege, ich hörte von Ihrem Ruf hieher, und stellte mir nun einen Mann vor, der im höchsten Mobeput mich besuchen, und wie gewöhnlich sich als Charlatan präsentiren würde, aber nun finde ich gerade das Gegentheil: Sie sind bescheiden, erscheinen in einem mobesten Aleibe, und sind also ein Mann, wie der sein soll, der denen, die unter der Ruthe des Allmächtigen seuszen, beistehen muß. Gott segne Sie! es freut mich, daß ich am Ende meiner Tage noch Männer sinde, die alle Hoffnung geben, das zu werden, was sie sein sollen. Stilling seuszte und bachte: wollte Gott, ich wäre das, wosür mich der große Mann hält!

Dann besuchte er ben Herrn Prediger Rraft: mit biesem theuren Manne stimmte seine Seele ganz überein, und es entstand eine innige Freundschaft zwischen beiben, bie auch noch nach biesem Leben fortbauern wirb.

Inbessen rückte ber Zeitpunkt ber Operation heran. Stilling machte sie in ber Stille, ohne Jemand, außer ein paar Aerzten und Wundärzten, etwas zu sagen. Diese waren benn auch alle gegenwärtig, bamit er doch sacktundige Männer auf jeden Fall zu Zeugen haben möchte. Alles gelang nach Wunsch, der Patient sah und erkannte nach der Operation Jedermann: Das Gerücht erscholk burch die ganze Stadt, Freunde schrieben an auswärtige Freunde, und Stilling erhielt von Schönenthal schon Glückwünschungsschreiben, noch ehe er Antwort auf die seinigen haben konnte. Der Fürst von Löwenstein=Wertheim, die Herzogin von Kurland, geborne Prinzessin von Walbech, die sie sich damals in Frankfurt aushielt, alle abeligen Familien baselbst, und überhaupt

alle vornehmen Leute erkundigten sich nach dem Erfolg ber Operation, und alle ließen jeden Morgen fragen, wie sich der Batient befände.

Nie war Stilling zufriedener als jett; er sah, wie sehr diese Kur Aufsehen machen und wie vielen Ruhm, Beisall, Ansehen und Zulauf sie ihm verschaffen würde; schon wurde bavon geredet, ihm mit dem Franksurter Bürgerrecht ein Präsent zu machen und ihn dadurch hinzuziehen. In dieser Hoffnung freute sich der gute Doktor über die Maßen, denn er dachte: hier ist mein Wirkungstreis größer, die Gesinnung des Publikums weniger Keinstädtisch, als in Schönenthal, hier ist der Zulauf von Standespersonen und Fremden ununterbrochen und groß du kannst hier etwas erwerben und so der Mann werden, der du von Jugend auf hast sein wollen.

Gerade zu bieser Zeit fanden sich noch etliche blinde Personen ein: ber erste war der Herr Hofrath und Dottor Hut, Physikus in Biesbaden, welcher in einer Nacht durch eine Berkältung an einem Auge staarblind geworden war; er logirte bei seinem Bruder, dem Herrn Hofrath und Consulenten Hut, in Franksurt; Stilling operirte und kurirte ihn glücklich; dieser allgemein bekannte und sehr eble redliche Mann ward dadurch sein immerwährender Freund, besonders auch darum, weil sie einerlei Gesinnungen hatten.

Der zweite war ein jübischer Rabbi, in ber Jubensgasse zu Frankfurt wohnhaft; er war schon lange an beiden Augen blind und ließ Stilling ersuchen, zu ihm zu kommen: dieser ging hin und fand einen Greis von achtsundsechzig Jahren mit einem schneeweißen, dis auf den Gürtel herabhängenden Bart. So wie er hörte, daß der

Arzt ba wäre, stolperte er vom Stuhl auf, strebte ihm entgegen und sagte: Herr Doktor! guke Se mer ämohl in die Aaga! — bann machte er ein grinzig Gesicht und riß beide Augen sperrweit auf; mittscrweile drängten sich eine Menge Judengesichter von allerhand Gattung herbei, und hier und da erscholl eine Stimme: horcht —! was wird er sagä! Stilling besah die Augen und erklärte, daß er ihm nebst Gott würde helsen können.

Gotte Wunder (von allen Seiten) ber herr foll

hundert Jahr läbä!

Nun fing ber Nabbi an: Pscht — horchen Se amohl, Herr Doktor! aber nur a Nag! nur ahns! — benn wenns un nicht gerieth — nur ahns.

Sut, antwortete Stilling, ich komme übermorgen;

alfo nur eins.

Des andern Tages operirte Stilling im Jubenhofpital eine arme Frau, und ben folgenben Morgen ben Rabbi. An biesem Tage wurde er einmal in bes Herrn von Leesners Wohnung berab an bie Hausthure gerufen; hier fand er einen armen Betteljuben von etwa fechzig Jahren; er war an beiben Augen stockblind und fuchte also Hulfe; fein Sohn, ein feiner Jungling von sechzehn Jahren, führte ibn. Diefer arme Mann weinte und fagte: Ach, lieber Herr Dottor! ich und meine Frau haben gehn lebenbige Rinber, ich mar ein fleißiger Mann, hab' über Land und Sand gelaufen und fle ehrlich ernahrt; aber nun lieber Gott! ich bettle und Alles bettelt, und Sie wissen wohl, wie das mit une Juden ift. Stilling wurde innig gerührt, mit Thranen in ben Augen ergriff er feine beiben Banbe, brudte fie und fagte: Dit Gott foult Ihr Guer Geficht wieder haben! Der Jude und fein

Sohn weinten saut, sie wollten auf die Kniee fallen, allein Stilling litt das nicht und fluhr fort: wo wollt Ihr Quartier und Aufenthalt bekommen? ich nehme nichts von Euch: aber Ihr müßt doch vierzehn Tage hier bleiben.

— Ja, lieber Gott! antwortete er, das wird Noth haben, es wohnen so viele reiche Juden hier, aber sie nehmen keinen Fremben auf. Stilling versete: kommt morgen um neun Uhr ins Judenspital, dort will ich mit den

Borftebern fpreden.

Dies geschah: benn ale Stilling bort die arme Frau verband, tam ber Blinde mit seinem Sohne herangestiegen, bie gange Stube mar voller Inben, vornehme und geringe burcheinanber. Bier trug nun ber arme Blinbe seine Noth kläglich vor, allein er fand kein Gebor, bies hartherzige Bolt hatte tein Gefühl für bas große Elend feines Brubers. Stilling ichwieg fo lange ftill, bis er mertte, bag Bitten und Fleben nicht half: jest aber fing er an ernsthaft zu reben, er verwies ihnen ihre Unbarms bergigfeit berb, und bezeugte vor bem lebenbigen Gott, bak er ben Rabbi und bie gegenwärtige Patientin auf ber Stelle verlaffen und feine Band mehr an fie legen würde, bis ber arme Mann auf vierzehn Tage orbentlich und bequem einlogirt mare und ben gehörigen Unterhalt hatte. Das wirkte; benn in weniger als zwei Stunden hatte ber arme Jube in einem Wirthshause, nabe an ber Rubengaffe, Alles, mas er brauchte.

Nun besuchte ihn Stilling, ber Jube war zwar vergnügt, allein er bezeugte eine sehr ungewöhnliche Angst für die Operation, so daß Stilling fürchtete, sie möchte unglückliche Folgen für die Kur haben; er nahm baher andere Maßregeln und sagte: hört! ich will die Operation

noch ein paar Tage aufschieben, morgen aber muß ich bie Augen etwas reiben und aufklären, bas thut nun nicht weh, hernach wollen wir sehen, wie wir's machen: bas mit war ber gute Mann sehr zufrieben.

Den folgenden Morgen nahm er also den Wundarzt und einige Freunde mit; der Jude war gutes Muths, setzte sich und sperrte die Augen weit auf; Stilling nahm das Messer und operirte ihm ein Auge; so wie die Staarlinse heraus war, rief der Jude: Ich glaub, der Herr hat mich keopperirt? — D Gott! ich seh, ich seh Alles! — Joel! Joel! (so hieß sein Sohn) geh, kuß äm de Füß — kuß äm de Füß; Joel schrie laut, siel nieder und wollte kussen, allein es wurde nicht gelitten.

Na! Na! fuhr ber Jube fort: ich wollt, ich hätt Millionen Aaga, vor ä halb Koppstück ließ ich mir immer ahns apperire! Kurz, ber Jube wurde vollkommen sehend, und als er wegreiste, ließ er mit ausgereckten Armen burch die Fahrgasse und über die Sachsenhäuser Brücke hin und rieß unaushörlich: "O Ihr Leut, dankt Gott für mich, ich war blind und din sehend geworden! Gott laß den Doktor lange leben, damit er noch vielen Blinden belsen könne!" Stilling operirte, außer dem Herrn von Leesner, noch sieben Bersonen, und Alle wurden sehend, indessen konte ihm Keiner etwas zahlen, als der Herr Doktor Hut, der ihm seiner Mühe reichlich belohnte.

Aber nun fing auf einmal Stilling's schrecklichste Lebensperiode an, die über sieben Jahre ununterbrochen sortgebauert hat; der Herr von Leesner wurde, aller Mühe ungeachtet, nicht sehend: seine Augen fingen an, sich zu entzünden und zu eitern, mehrere Aerzte unterstützten ihn, aber es half Alles nichts. Schmerzen und

Furcht vor unbeilbarer Blindheit schlugen alle Hoffnung barnieber.

Best glaubte Stilling, er mußte vergeben, er rang mit Gott um Bulfe, aber Alles vergebens, alle freund: lichen Gesichter verschwanden, Alles zog sich zurud und Stilling blieb in seinem Jammer allein. Freund Gothe und feine Eltern fuchten ihn aufzurichten; allein bas half nicht, er fab nun weiter nichts als eine foredliche Butunft; Mitleiben feiner Freunde, bas ihn nichts half, unb bagegen Spott und Berachtung in Menge, woburch ibm ferner alle Braris wurde erschwert werben. Jest fing er an zu zweifeln, daß ihn Gott zur Mebizin berufen habe; er fürchtete, er habe benn boch vielleicht seinem eigenen Triebe gefolgt, und werbe fich nun lebenslang mit einem Beruf fcleppen muffen, ber ibm außerft guwiber fei; nun traten ihm seine burftigen Berhaltnisse wieber lebhaft vor bie Seele; er gitterte, und blog ein geheimes Bertrauen auf Gottes väterliche Borforge, bas er taum felbft bemertte, erhielt ibn, bag er nicht gang ju Grunde ging.

Als er einmal bei dem Herrn von Leesner faß und sich mit Thränen über die mißlungene Kur beklagte, sing ber eble Mann an: "Geben Sie sich zufrieden, lieber Doktor! es war mir gut, darum and Gottes Wille, daß ich blind bleiben mußte, aber ich sollte die Sache unternehmen und Ihnen tausend Gulden zahlen, damit den übrigen Armen geholsen würde." Die tausend Gulden empfing auch Stilling richtig, er nahm sie mit Schwermuth an und reiste nach einem Ausenhalt von acht Wochen wieder nach Schon enthal zurück. Hier war nun Alles still, alle seine Freunde bedauerten ihn und vermieden sehr, von der Sache zu reben. Der liebe Theodor Rallet,

ber ihm so treu gerathen hatte, war zu seinem großen Kummer mährend der Zeit in die Ewigkeit gegangen; der gemeine Hausen aber, vornehmer und geringer Pöbel, spotteten ohne Ende; das wußte ich wohl, hieß es, der Mensch hat ja nichts gelernt und doch will er immer oben naus, es ist dem Windheutel ganz recht, daß er so auf die Nase fällt u. s. w.

Wenn nun auch Stilling fich über bas Alles batte hinaussehen wollen, so half es boch mitwirken, bag er nun feinen Zulauf mehr hatte; die Baufer, welche er fonft bediente, hatten mabrend seiner Abmesenheit andere Aerste angenommen, und Niemand bezeugte Luft, fich wieder zu ibm qu menden ; mit einem Borte; Stilling's Braris wurde febr klein, man fing an, ibn zu vergessen, seine Schulben wuchsen, benn die taufend Bulben reichten gu ibrer Tilgung nicht zu, folglich murbe fein Jammer unermeflich. Er verbarg ihn zwar vor aller Welt, so viel er tonnte, besto schwerer wurde er ihm aber zu tragen; fogar die Friedenbergische Familie fing an, talt zu werben; benn fein eigener Schwiegervater begann gu glauben, er muffe wohl tein guter Haushalter fein; er mußte manche ernftliche Ermahnung boren, und öfters murbe ihm zu Gemuthe geführt, bag bag Rapital ibon fünfzehnhundert Thalern, momit er ftubirt, Instrumente und bie nothigen Bucher nebst bem bringenosten Sausrath angeschafft; und wofür herr Friedenberg Burge geworden mar, nun balb bezahlt werden müßte; bazu wußte aber Stilling nicht ben entfernteften Beg; es frantte ihn tief in ber Seele, daß ber ihm fein Rind gab, ale noch tein Beruf, viel weniger Brod da war, der mitzihm blindlings auf Die Borfebung getraut batte, nun auch an wanten anfing.

Christine empfand diese Beränderung ihres Baters hoch und begann daher einen Heibenmuth zu fassen, der Alles übertraf; das war aber auch nöthig, ohne diese ungewöhnliche Stärke hätte sie, als ein schwaches Weib, untersliegen mussen.

Dieser ganz verzweiselten Lage ungeachtet, sehlte es boch nie am Nöthigen, nie hatte Stilling Borrath, aber wenn's ba sein mußte, so war es ba; bies stärkte nun ben Glauben Beiber, so baß sie boch bas Leiben aus-balten konnten.

3m Frühjahr 1775 gebar Christine wieber einen Sohn, ber aber nach vier Wochen ftarb; fie litt in biefem Rindbett außerorbentlich; an einem Morgen fab fie Stilling in einem tauben Sinbruten ba liegen, er erschrack und fragte fie, mas ihr fehle? Gie antwortete, ich bin ben Umftanben nach gefund, aber ich habe einen erschrede lichen innern Kampf, lag mich in Rube, bis ich ausgefampft babe; mit ber größten Gorge ermartete er bie Beit ber Auftfärung über biefen Buntt. Rach amei traurigen Tagen rief fle ihn ju fich, fie fiel ihm um ben Sale und fagte: "Lieber Mann! ich habe nun übermunden, jest will ich dir Alles fagen : Siehe! ich kann keine Rinder mehr gebaren, bu als Arat wirft es einsehen; inbessen bist bu ein gesunder junger Mann; ich habe also die zwei Tage mit Gott und mit mir felbft um meine Auflofung gefampft und ihn fehnlich gebeten, Er mochte mich boch ju fich nehmen, damit bu wieder eine Frau beirathen könnteft, bie fich beffer fur bich schickt, wie ich." Diefer Auftritt ging ihm durch die Seele: Nein, licbes Weib! fing er an, indem er fie an fein Mopfendes Berg brudte, barüber follst bu nicht tampfen, viel weniger um beinen Tob beten, lebe und sei nur ganz getroft! — von bieser Sache läßt sich kein Wort mehr sagen. Christine bestam von nun an keine Kinder mehr.

Den folgenden Sommer erhielt Stilling einen Brief von feinem Freunde, bem Berrn Dottor Boffmann in Frankfurt, worin ihm im Bertrauen entbeckt wurde, baf ber Berr von Leesner seine unheilbare Blindheit febr boch empfände und über feinen Augenarzt zuweilen Migtrauen äußerte; ba er nun fo fürftlich bezahlt worden, fo mochte er seinem guten Ruf noch badurch bie Krone auffeben, bak er auf feine eigenen Roften ben Berrn von Leesner noch einmal besuchte, um noch alles Dogliche zu versuchen; indeffen wollte er, Soffmann, diefe Reife abermale in bie Zeitung feten laffen, vielleicht wurde ihm ber Aufwand reichlich vergolten. Stilling fühlte bas Eble in biefem Plan gang, wenn er ihn ausführen murbe, felbit Chriftine rieth ibm zu reisen, aber auch sonft Riemand, Jebermann war gegen biefes Unternehmen; allein jest folgte er blog feiner Empfindung bes Rechts und ber Billigkeit; er fand auch einen Freund, ber ihm hundert Thaler zu ber Reise vorstreckte; und so reiste er mit ber Boft abermal nach Frankfurt, wo er wieber bei Gothe eintebrte.

Der Herr von Leesner wurde durch biesen undermutheten Besuch äußerst gerührt und er that die erwünschte Wirkung, auch fanden sich wieder verschiedene Staarpatienten ein, die Stilling alle operirte; Einige wurden sehend, Einige nicht, Keiner aber war im Stande, ihm seine Kosten zu vergüten, daher sehte ihn diese Reise um hundert Thaler tieser in Schulden; auch jetzt hielt er sich wieder acht traurige Wochen in Franksurt auf.

Bahrend ber Zeit beging Stilling eine Unvorfichtigfeit, bie ihn oft gereut und viel Berbruß gemacht bat; er fand nämlich bei einem Freunde bas Leben und bie Meinungen bes Magisters Sebalbus Rothanter liegen, er nahm bas Buch mit und las es burch; bie bittere Satire, bas Lächerlichmachen ber Bietisten, unb sogar wahrhaft frommer Männer, ging ihm burch bie Seele; ob er gleich felbft nicht mit ben Bietiften gufrieben war, auch vieles von ihnen bulben mußte, konnte er boch teinen Spott über fie ertragen, benn er glaubte, Fehler in ber Religion mußten beweint, beklagt, aber nicht lacherlich gemacht werben, weil baburch bie Religion felbst zum Spott wurde. Dies Urtheil war gewiß gang richtig, allein ber Schritt, ben jett Stilling magte, war nicht weniger übereilt. Er fchrieb nämlich in einem Feuer : bie Schleuber eines hirtentnaben gegen ben bobufprechenben Philister, ben Berfasser bes Sebalb Rothanters, und ohne bie Hanbschrift nur einmal wieber taltblutig burchzugeben, gab er's fiedwarm in bie Gichenberg'sche Buchhanblung. Gein Freund Rraft wiberrieth' ihm ben Drud fehr; allein es half nicht, es murbe gebrudt.

Raum war er wieber in Schönenthal, fo fing ihn ber Schritt an zu reuen, er überlegte nun, was er gethan und welche wichtige Feinde er sich daburch auf den Hals gezogen hätte; zudem hatte er in der Schleuber seine Grundsfäte nicht genug entwickelt, er fürchtete also, das Publikum möchte ihn für dummorthodor halten, er schried also ein Traktätchen unter dem Titel: die große Panacee gegen die Krankheit des Unglaubens; diese wurde auch in dem nämlichen Berlag gedruckt. Während dieser Zeit sand sich ein Bertheibiger des Sebald Nothankers;

ein gewisser nieberländischer Kaufmann schrieb gegen die Schleuber; dies veranlaste Stillingen, abermal die Feber zu ergreisen und die Theorie des hirtenknaben zur Berichtigung und Bertheidigung der Schleuber besschieden herauszugeben; in diesem Werk versuhr er sanst, er bat den Verfasser; in diesem Werk versuhr er sanst, er bat den Verfasser, ohne jedoch das Geringste von seinen Grundschen zu widerrusen; dann suchte er seinem Gegner, dem niederländischen Kausmann, richtige Begrisse von seiner Denkungsart beizubringen, und vermied dabei alle Bitterkeit, so viel als ihm möglich war. Außer noch einigen kleinen Reckereien, die weiter keine Folgen hatten, ging nun die ganze Sache damit zu Ende.

Um biese Zeit entstanden zu Schönenthal zwei Anstalten, an welchen Stilling vielen Antheil hatte: versschiedene edle und ausgeklärte Männer errichteten eine geschlossene Gesellschaft, die sich Mittwoch Abends zu dem Ende versammelte, um sich durch Lesen nüglicher Schristen und Unterredung über mancherlei Materie wechselseitig zu vervollkommnen. Wer Lust und Kraft hatte, konnte auch Abhandlungen vorlesen. Bermittelst sestgeseter Beiträge wurde allmählig eine Bibliothek von auserlesenen Büchern gesammelt und die ganze Anstalt gemeinnützig gemacht; sie blüht und besteht noch, und ist seit der Zeit noch weit

blühender und zahlreicher geworben.

hier hatte nun Stilling, ber, nebst seinen bestänbigen Freunden Trooft und Dinkler, eines der ersten Mitglieder war, Gelegenheit, sein Talent zu zeigen und sich den Auserlesensten seiner Mitburger besser bekannt zu machen: er legte Gulers Briefe an eine deutsche Prinzessin zum Grunde und las in der Versammlung der geschloffenen Gesellschaft ein Collegium über die Phhsit: das durch empfahl er sich ungemein; alle Mitglieder gewannen ihn lieb und unterstützten ihn auf allerlei Weise; freilich wurden seine Schulden dadurch nicht vermindert, im Gegentheil: der Mangel an Praxis vergrößerte sie von einem Tag zum andern; allein sie wären doch noch größer geworden, wenn sich Stilling Alles hätte anschaffen sollen, was ihm von diesen braven Männern geschenkt wurde.

Die zweite Anstalt betraf einen mineralischen Brunnen, welcher in ber Rähe von Schönenthal entbeckt wurde. Dinkler, Trooft und Stilling betrieben die Sache, und Lehterer wurde von der Obrigkeit zum Brunnenarzt verordnet, er bekam zwar keinen Gehalt, allein seine Praxis wurde doch um etwas vermehrt, obgleich nicht in dem Maße, daß er sich ordentlich hätte durchbringen, geschweige

Schulben bezahlen fonnen.

Diese beiben Verbindungen brachten die Pietisten noch mehr gegen ihn auf: sie sahen, daß er sich immer mehr mit Weltmenschen einließ, und des Räsonnirens und Lästerns war daher kein Ende. Es ist zu beklagen, daß diese sonst wahrhaft gute Menschenklasse die große Lehre Jesu, den sie doch sonst so hoch verehren: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, so wenig beobachten: alle ihre Vorzüge werden dadurch vernichtet und ihr Urtheil an jenem Tage wird, so wie das Urtheil der Pharisaer, sehr schwer sein; ich nehme hier seierlich die Edlen und Rechtschaffenen, dies Salz der Erde, unter ihnen aus, sie verdienen Ehrsurcht, Liebe und Schonung, und mein Ende sei wie ihr Ende.

Im Frühling bes Jahres 1776 mußte Stilling eine andere Wohnung beziehen, weil fein bisheriger Saus-

herr die seine selbst brauchen wollte; Herr Trooft suchte ibm also eine und fand sie, fie lag am untern Ende ber Stabt, am Wege nach Ruffelftein, an einer Menge von Barten; fie mar parabiefifch ichon und bequem. Stilling miethete fie und ruftete fich jum Mus- und Gingug. Run stand ihm aber eine erschreckliche Brobe im Bege; bisher hatte er die fiebzig Reichsthaler Hausmiethe jährlich richtig bezahlen können, aber jett mar kein heller bazu vorrathig, und boch burfte er nach bem Befet nicht eber ausziehen, bis er fie richtig abgetragen hatte. Der Mangel an Rrebit und Gelb machte ihn auch blobe, seinen Sausberen um Bebulb anzusprechen, indeffen mar boch fein ander Mittel; beladen mit bem äußersten Rummer, ging er also hin: sein Hausherr war ein braver, redlicher Raufmann, aber strenge und genau, er sprach ihn an, ihm noch eine kleine Zeit zu borgen; ber Kaufmann bebachte fich ein wenig und fagte: "Ziehen Sie in Gottes Namen, aber mit ber Bedingung, bag Sie in vierzehn Tagen bezahlen." Stilling versprach im festen Vertrauen auf Gott, nach Berlauf biefer Zeit Alles zu berichtigen, und zog nun in seine neue Wohnung; bie Beiterfeit biefes Saufes, die Aussicht in Gottes freie Natur, die bequeme Einrichtung, furz, alle Umstände trugen zur Erleichterung bes tiefen Rummers freilich vieles bei ; allein bie Sache felbft wurde doch nicht gehoben, und ber nagende Wurm blieb.

Das Enbe ber vierzehn Tage rückte heran, und es zeigte sich nicht ber geringste Anschein, woher die siedzig Thaler genommen werden sollten. Jest ging dem armen Stilling wieder das Wasser an die Seele; oft lief er auf seine Schlafkammer, fiel auf sein Angesicht, weinte und stehte zu Gott um Huste, und wenn ihn sein Beruf fort

rief, so nahm Christine seine Stelle ein, sie weinte laut und betete mit einer Indrunst des Geistes, daß es einen Stein hätte bewegen sollen; allein es zeigte sich keine Spur, an so viel Geld zu kommen. Endlich brach der surchtbare Freitag an, Beibe beteten den ganzen Morgen während ihrer Geschäfte unaushörlich, und die stechende Herzensangst trieb ohne Unterlaß seurige Seuszer empor.

Um zehn Uhr trat ber Briefträger zur Thure herein, in einer Hand hielt er bas Quittungsbüchelchen und in ber andern einen schwer beladenen Brief. Boller Ahnung nahm ihn Stilling an; es war Göthe's Hand, und seitwärts stand: beschwert mit hundertundfünszehn Reichsthalern in Gold. Mit Erstaunen brach er den Brief auf, las — und fand, daß Freund Göthe, ohne sein Wissen, den Ansang seiner Geschichte unter dem Titel: Stilling's Jugend hatte drucken lassen, und hier war das Honorar. — Geschwind quittirte Stilling den Empfang, um den Briefträger nur sortzubringen; jeht sielen sich beide Ehezleute um den Hals, weinten laut und lobten Gott. Göthe hatte, während Stilling's lehter Reise nach Frankfurt, den bekannten Ruf nach Weimar bekommen, und dort hatte er Stilling's Geschichte zum Druck befördert.

Was diese sichtbare Dazwischenkunft der hohen Borsehung für gewaltige Wirkung auf Stilling und seiner Gattin Herzen machte, das ist nicht zu sagen; sie faßten den unerschütterlich sesten Entschluß, nie mehr zu wanken und zu zweiseln, sondern alle Leiden mit Geduld zu erstragen; auch sahen sie im Licht der Wahrheit ein, daß sie der Bater der Menschen an der Hand leite, daß also ihr Weg und Gang vor Gott recht sei, und daß er sie zu höheren Zwecken durch solche Prüfungen vorbereiten

wolle. O wie matt und wie ekel werben einem, ber jo vielfältige Erfahrungen von biefer Art bat, die Sophiftereien ber Philosophen, wenn fie fagen: Gott bekummere fich nicht um bas Gingelne, sondern blog ums Bange, er habe ben Plan ber Welt feftgeset, mit Beten ließe fich also nichts anbern. - D ihr Tünchner mit losem Ralt! wie febr fchimmert ber alte Gräuel burch! - Jefus Chriftus ift Weltregent, Stilling rief Ihn hundertmal an und er half, - Er führte ihn ben bunteln, gefahrlichen Felsenweg hinan, und - boch ich will mir selbst porlaufen. Bas belfen ba Sophiftenspinnengewebe von logischerichtigen Schluffen, wo eine Erfahrung ber anbern auf bem Fuß nachfolgt? Es werben im Berfolg biefer Geschichte noch treffenbere Beweise erscheinen. Stilling's Freundschaft mit Gothe und ber Besuch biefes lettern zu Schönenthal wurde von denen, die Anserwählte Gottes fein wollen, fo febr verläftert; man ichauberte vor ibm als einem Freigeist und schmähte Stillingen, bag er Umgang mit ihm hatte, und boch war die Sache Blan und Anftalt ber ewigen Liebe, um ihren Bogling gu prufen, von ihrer Trene zu überzeugen und ihn ferner auszubilben. Indessen mar Reiner von benen, bie ba lästerten, fühlbar genug, um Stillingen nur mit einem Beller ju unterftuben; fogenannte Weltmenichen waren am öfteften bie gesegneten Werkzeuge Gottes, wenn er Stillingen belfen und belehren wollte.

Ich habe es hundertmal gesagt und geschrieben und tann's nicht mibe werden, zu wiederholen: Ber ein mahrer Knecht Gottes sein will, der sondere sich nicht von den Menschen ab, sondern blog von der Sunde; er schließe sich nicht an eine besondere Gesellschaft an, die sich's zum

3wed gemacht bat, Gott beffer zu bienen als Anbere; benn in bem Bewuftfein biefes Befferbienens wirb fie allmählig ftolg, bekommt einen gemeinen Beift, ber fich auszeichnet, Beuchler zu fein fcheint und auch manchmal Beuchler, und alfo bem reinen und heiligen Gott ein Gräuel ift. Ich habe viele folder Gefellichaften getannt, und noch immer gertrummerten fie mit Spott und ber Religion zur Schmach. Jüngling! willst bu ben mahren Weg geben, fo zeichne bich burch nichts aus, als burch ein reines Leben und eble Handlungen; betenne Jefum Christum burch eine treue Rachfolge seiner Lehre und feines Lebens, und fprich nur von Ihm, wo es Roth thut und frommt; bann aber icame bich auch feiner nicht. Traue ihm in jeber Lage beiner Schicffale und bete gu ibm mit Zuversicht, er wird bich gewiß jum erhabenen . Biele führen!

In diesen Jahren hatte ein großer, thätiger und geswaltig wirkender Geist, der Herr Rath Eisenhart zu Mannheim, in der uralten Stadt Rittersburg, in Austrasien, eine staatswirthschaftliche Gesellschaft erstichtet; sie bestand aus verschiedenen Gelehrten und versständigen Männern, die sich zu dem Zweck vereinigten, Landwirthschaft, Fabriken und Handlung emporzudringen, und badurch das Bolk, solglich auch den Regenten, zu beglücken. Dies vortrefsliche Institut hatte auch der Churssürst in Schutz genommen, gestistet und mit einigen Resvenüen versehen, um besto zweckmäßiger wirken zu können. Nun hatte aber diese Gesellschaft eine Siamoissabrik anz gesangen. Eisenhart kannte Stilling, denn dieser hatte ihn bei seiner Durchreise von Straßburg nach Schönensthal besucht; da nun jene Fabrik an letzterem Orte in

außerorbentlichem Flor ift, so schrieb Eisenhart an ihn und ersuchte ihn, sich nach allerhand handgriffen und Bortheilen, wodurch die Fabrik vervollkommnet werden könnte, zu erkundigen und ihn über die Sache zu belehren.

So wohl auch Stillingen jenes Institut gefiel und jo febr er fich barüber freute, so gefährlich schien ibm boch ber Auftrag, fich als Spion gebrauchen zu laffen : benn er befürchtete mit Grund, die Schonenthaler mochten endlich bie Sache erfahren, und bann murbe fein Unglud pollende granzenlos werben; bamit er aber boch zeige, wie febr er ber vortrefflichen Anstalt zugethan fei, fo fdrieb er an ben Berrn Gifenhart fehr freundschaftlich und stellte ibm die Gefahr vor, in welche er sich burch einen folden Schritt fturgen murbe, jugleich aber fragte er an, ob er nicht bem Institut burch allerhand nütliche Abbandlungen bienen konnte? - benn er habe in ftaate: wirthichaftlichen Sachen und Bewerben praktifche Erfahrungen gesammelt. Eifenbart fcrieb ihm balb wieber und versicherte ibn, daß bergleichen Abhandlungen febr willtommen fein wurden. Stilling gab fich alfo ans "Wert und arbeitete eine Schrift nach ber andern aus und ichicte fie bem herrn Direttor Gifenhart gu, ber fie bann in ben Bersammlungen zu Rittereburg vorlesen liefe.

Stilling's Arbeiten hatten einen ganz unerwarteten Beifall, und er wurde balb mit bem Patent, als auswärtiges Mitglieb ber Churpfälzischen staatswirthschaftlichen Gesellschaft, beehrt. Dieses freute ihn ungemein, benn ob ihm gleich die ganze Verbindung, sammt ber Ehre, bie er dadurch genoß, nichts eintrug, so empfand er doch eine wahre Freude an Beschäftigungen von der Art, die ganz unmittelbar zum höchsten Wohl der Menscheit abzielten.

Stilling hatte von feiner gebruckten Lebensgeschichte und bon feinen Abhandlungen Shre; er fing nun an, als ein nicht fo gang unbeliebter Schriftsteller bekannt gu werben; er feste also feine Lebensgeschichte fort, bis auf seine Niederlassung in Schönenthal; bieses Schreiben trug ihm auch etwas ein und erleichterte also seine häuslichen Berhaltniffe: allein bie Schulben blieben immer, und wurden nur in geringerem Mag vergrößert. Wer fann fich's aber vorftellen , bag ihm bicfes Wert bei ben Schonen= thalern ben Berbacht ber Freigeisterei jugog? - Es ift unbegreiflich, aber gewiß mahr, man nannte ibn einen Romanenhelben und Phantaften und wollte Grunbfabe finden, die dem System der reformirten Kirche schnurgerade widersprechen, und man erklärte ihn für einen Mann, der keine Religion habe. — Diesen Berbacht auszulöfchen, fchrieb er bie Gefchichte bes herrn von Morgenthau; allein bas half wenig ober gar nichts, er blieb verachtet und ein immerwährenber Begenftand ber Läfterung, bie im Berbft bes Jahres 1777 auf ben bochften Gipfel ber Bosheit flieg. Stilling fing nämlich auf einmal an ju bemerten, bag man ibn, wenn er über bie Gaffe ging, mit ftarren Augen anfah und eine Weile bcobachtete; wo er ging, ba lief man an bie Fenster, schaute ibn begierig an und lispelte sich zu: Siche, ba geht er, — bu großer Gott! u. f. w. — Dies Betragen von allen Seiten mar ihm unbegreiflich und erfcutterte ihn burch Mart und Bein; wenn er mit Jemand fprach, fo merkte er, wie ihn balb Giner mit Aufmertfamteit betrachtete, balb ein Anderer fich mit Webmuth wegwandte; er ging also nur selten aus, trauerte in ber Stille tief, und er tam fich por wie ein Gefpenft,

vor dem sich Menschen fürchten und ihm ausweichen. Diese neue Art des Leidens kann sich Niemand vorstellen, sie ist zu sonderdar, aber auch so unerträglich, daß ganz vorzügliche Kräfte nöthig sind, sie zu ertragen. Nun bemerkte er auch, daß fast gar keine Patienten mehr zu ihm kamen, und daß es also schien, als wenn es nun vollends gar aus wäre. Dieser schreckliche Zustand währte vierzehn Tage.

Endlich an einem Nachmittag trat sein Hausherr zur Thüre herein; dieser stellte sich hin, sah den Doktor Stilling mit starren, bethränten Augen an und sagte: "Herr "Doktor! nehmen Sie mir nicht übel, meine Liebe zu "Ihnen drängt mich, Ihnen etwas zu entbecken: benken "Sic, das Gerücht läuft in ganz Schönenthal herum, "Sic seien am Sonnabend vierzehn Tage, des Abends "auf einmal wahnsinnig geworden, man merke es Ihnen "war nicht an, aber Sie hätten völlig den Verstand vers "loren, daher hat man auch alle Patienten vor Ihnen "gewarnt. Sagen Sie mir doch einmal, wie ist Ihnen "denn? Ich habe genau auf Sie Acht gegeben und habe "nichts gemerkt."

Christine verhülte ihr Angesicht in ihre Schürze, heulte laut und lief fort: Stilling aber stand und staunte; Wehmuth, Acrger und unzählbare Empfindungen von aller Art stürmten so gewaltsam aus dem Herzen gegen das Haupt zu, daß er wohl wahnsinnig hätte werden können, wenn nicht die Mischung seiner Saste und seine innere Organisation so außerordentlich regelmäßig gewesen wäre.

Mit einem unbeschreiblichen, aus bem höchstlächerlichen und höchstraurigen zusammengesehten Affett, schossen ihm Thränen aus ben Augen und Empfindungen aus der Seele, und er sagte: "Solche Bosheit hat doch wohl auch nie "ein Abramelech ausgesonnen — teuflisch! — satanisch"klüger konnte man's nicht anfangen, mir vollends alle
"Nahrung zu entziehen — aber Gott, mein Rächer und
"mein Versorger lebt noch, Er wird mich nicht ewig in
"bieser Hölle schmachten lassen — Er wird mich retten
"und versorgen! Wic cs um meinen Verstand aussieht,
"barüber gebe ich Niemand Rechenschaft, man beobachte
"mich und meine Handlungen, so wird sich's zeigen. Die
"ganze Sache ist so außerordentlich, so unmenschlich bos"haft, daß sich nichts weiter davon sagen läßt." Nehmen
Sie mir's nur nicht übel, lieber Herr Dottor! suhr sein
Hausherr sort, die Liebe zu Ihnen drang mich dazu.
Nein, versetzte Stilling, ich danke Ihnen dafür!

Nun verschwand zwar bas Gerücht allmählig, so wie ein ftinkendes Ungeheuer wegschleicht, aber ber Beftant blieb gurud, und fur Stilling und feine gute Dulberin war zu Schönenthal nunmehr bie Luft verpeftet; bie Braris nahm noch mehr ab und mit ihr bie Hoffnung, fich nahren Bo bas erfdredliche Gerücht hertam, und au konnen. wer ben Bafilist, ber burch Anschauen tobtet, ausgebrutet hatte, bas bleibt bem großen Tage ber Offenbarung vorbehalten. Stilling erfuhr bie Quelle felbst nicht mit Gewifibeit, er abnte zwar nach Grunden ber bochften Wahrscheinlichkeit, aber huten wird er fich, bas Geringste zu entbeden. Ueberhaupt murbe ber gange Borgang nicht febr bemorkt, er machte wenig Auffeben, benn bazu war Stilling nicht wichtig genug, er war ja fein Raufmann, vielweniger reich, folglich auch außerst wenig an ibm gelegen!

Meine Lefer werben mir erlauben, bag ich auf biefer furchtbaren Stelle ein wenig verweile und ihnen bie eis

gentlichen Berhältnisse schilbere, in welchen fich Stilling jest befand, benn es ist nothig, daß sie seine ganze Lage

recht empfinden.

Stilling und seine Gattin hatten bekanntlich nicht bas geringste Bermögen, folglich auch nicht ben geringsten reellen Kredit. - Außer ber medicinischen Braris hatte er feinen Beruf, fein Mittel, Gelb zu verdienen, und bazu hatte er weber Geschicklichkeit, noch Anlage, vielweniger Luft: an Renntniffen fehlte ce ihm nicht, aber wohl an ber Runft, fie anzuwenden. Auf unaufborliche Bermuthungen - und wo hat ber Argt, wenn er nicht Wundarzt ift, fichere Grunde? bie Beilung ber Rrantheiten, Leben und Tob ber Menfchen, man bebente, mas bas fagen will! grunden zu muffen, bas war Stilling's Sache nicht, er war also zu nichts weniger geschickt, als jum praktischen Arzt, und boch mar er nichts anders, er wußte keine andere Nahrungsquelle, augleich hatte ihn auch die Borschung zu biesem Beruf geleitet — welch ein Contrast — welcher Widerspruch welch eine Brufung ber Glaubens: und Bertrauensbestän= bigfeit! und nun bente man fich ein Bublitum bazu, unter welchem und von welchem er leben mußte, und bas fo aeaen ihn verfuhr!

Die Staarkuren dauerten zwar mit vorzüglichem Glück fort; allein die meisten Patienten waren arm, selten konnte ihm einer etwas bezahlen, und wenn zuweilen ein wohl-

habender fam, fo miglang fie gewöhnlich.

Aber war vielleicht in Stilling's Lebensart und Betragen etwas, das ihn so heruntersette? — ober war er wirklich kein Haushalter, ober gar ein Verschwender? — Hierauf will ich unparteiisch und nach der Wahrheit

antworten: Stilling's ganges Leben mar offen unb frei, jest aber überall mit Schwermuth vermischt, nichts war an ihm, bas Jemand beleibigen tonnte, als feine Offenbergigfeit, vermöge beren er vieles aus feinem Bergen fliefen ließ, bas er wohl hatte verschweigen konnen, weghalb er benn bei feinen Berufeverwandten und Rollegen ale ruhm= füchtig, emporstrebend, und ihnen ben Rang ablaufend, angeseben murbe; im Grunde aber mar biefer Rug in feiner Seele nicht. Was ihm fonft am meiften Leiben verursacht hatte, mar ein bober Grad von Leichtfinn, er wog nicht immer die Folgen ab, mas er fagte ober that, mit einem Wort, er hatte einen gewissen Anstrich von Etourberie ober Unbebachtsamkeit, und biefe Unart mar es eben, welche bie vaterliche Borfebung burch bie lang= wierige Läuterung aus feinem Charafter wegbannen wollte. Bas feine Sparsamkeit betraf, barüber konnte Riemand mit Grund etwas einwenden, und boch lag auch eine Urfache, warum es ihm so gar hinderlich ging, in seinem Charafter und in seinen häuslichen Berhältniffen. Richts in ber Welt mar ihm brudenber, als Jemand schulbig au fein, viele und brudenbe Schulben gu haben. Sein Meiß und seine Thätigkeit waren unbegrangt, aber er konnte nicht auf Zahlung bringen; fein Charatter zwang ihn, auch im größten eigenen Mangel, bem Armen feine Schulb zu ichenken, und bem Reichen, ber knauferte ober über feine Forberungen murrte, ein Rreug über bie Rechnung zu machen - zu großmuthig, um Gelbes willen nur ein unangenehmes Wort zu verlieren. In Nahrung und Rleidung mar er reinlich, nett, aber fehr mobest und einfach, auch hatte er fein Stedenpferb, bas ihn Gelb gekoftet hatte, und boch gab er oft ohne weitere Ueberlegung etwas aus, das viel beffer hätte können verwendet werden; mit einem Wort: er war ein Geslehrter und kein Kaufmann. Christine hingegen war äußerst sparsam, sie legte jeden Heller ein paarmal um, ehe sie ihn ausgab; allein sie übersah das Ganze der Haushaltung nicht, sie sparte nur mit dem, was ihr in die Hand kam.

So viel ift mahr, Stilling hätte, wenn er und seine Gattin ben Kaufmannsgeist besessen hätten, weniger Schulben gemacht, aber in ihren Verhältnissen ganz ohne Schulben zu bleiben, bas war unmöglich. Diese Bemers

tung bin ich ber Wahrheit schulbig.

Wer sich eine lebhafte Vorstellung von Stilling's damaliger Gemüthsverfassung machen will, der stelle sich einen Wanderer auf einem schmalen Fußsteig an einer senkrechten Felsenwand vor, rechter hand eine Hand breit, weiter einen Abgrund von unsichtbarer Tiese, links an ihn gedrängt, steil aufsteigend der Felsen mit drohenden lockern Steinmassen, die über seinem Kopf hangen, vor sich hin keine Hoffnung zum bessern sicheren Wege, im Gegentheil wird der Psad immer schmäler, und nun hört er ganz auf, allenthalben Abgrund!

Stilling hätte nur brauchen ein Bekenner ber neuen Mobereligion zu sein, so wäre er fortgegangen und hätte Frau und Kinder sieen gelassen, aber die Versuchung dazu kam ihm nicht einmal in den Sinn, er schloß sich immer sester an die Mutter Vorsehung an, er glaubte, es sei ihr ein Leichtes, da einen Ausweg zu sinden, wo alle menschliche Klugheit keinen entdecken kann, und ging also, in Dunkel und Dämmerung, Schritt für Schritt seinen schmalen Weg fort.

Im Unfang bes Jahres 1778 machte er abermals seine Rechnung, und fand zu seinem größten Entseben, bag er bas verflossene Jahr noch tiefer in Schulden gerathen war, ale vorhin; zubem fingen einige feiner Rrebitoren an zu broben, und es ichien nun mit ihm aus zu fein ; bazu tam noch ein Umftand: er hatte bie Gubscription auf die Werke ber staatswirthschaftlichen Gesell= ichaft übernommen und Gelb empfangen, er mar alfo auch an herrn Gifenhart achtundzwanzig Bulben ichulbig geworben, die er nicht bezahlen fonnte; auch ba foll ich ju Schanden werben! fagte er ju fich felbft. -In ber größten Ungft feines Bergens lief er auf feine Rammer, warf fich bor Gott hin und betete lange mit einer Inbrunft ohne Gleichen; bann ftand er auf, sette fich und ichrieb einen Brief an Gifenbarten, worin er ihm feine gange Lage entbedte und ihn bat, noch eine fleine Beile Gebuld mit ihm zu baben. Bald barauf erhielt er Antwort: Gifenhart ichrieb ibm, er mochte ber achtundzwanzig Gulben nur mit teinem Worte mehr gebenken, er habe geglaubt, es ginge ihm mohl, und bic medicinifche Braris fei feine Freude, ba er aber nun bas Gegentheil fabe, fo foluge er ihm por, ob er nicht Luft habe, einen Lehrstuhl ber Landwirthichaft, Tech= nologie, Handlung und Bieharzneitunbe auf ber neu gestifteten Kameralakabemie zu Rittersburg angunehmen? Zwei Lehrer feien ichon ba, ber eine lehre bie Bulfemiffenschaften, Dathematit, Raturgeschichte, Physit und Chemie; und ber andere: Boligei, Rinang und Staatswirthichaft; ber Behalt fei fechebunbert Bulben, und die Collegiengelber möchten auch leicht zwei bis breihundert Gulben betragen; ju Ritters:

burg sei es wohlfeil zu leben und er getraue sich, ben Churfürsten leicht babin zu bewegen, baf er ihn beriefe u. f. w.

Lefer, ftebe ftill und thue einen Blid in Stillin g's ganges Wefen - nach bem Lefen biefes Briefes. - Wie wenn nun bem Banderer, beffen schredlichen Felfenpfab ich oben beschrieben habe, ba, wo ber Weg vor ihm ausgeht, links eine Thure geöffnet murbe, burch welche er einen Ausweg in blübenbe Gefilbe fanbe und in ber Ferne vor fich eine glanzende Wohnung - eine Beimath fabe, bie für ihn bestimmt mare! - wie wurde ihm fein? - und gerabe so mar jett Stilling zu Muthe; fak wie betäubt, Chriftine erfchrad, ichaute über feine Schulter und las; fie fchlug ihre Banbe gufammen, fant

auf einen Stuhl, weinte laut und lobte Gott.

Endlich ermannte er fich, ber Glanz bes Lichts hatte ihn geblendet, er schaute nun mit ftarrenden Augen burch bie geöffnete Thure in bie glangenbe Butunft, und beobachtete, fabe - und fab feine gange Bestimmung. Bon Jugend auf waren öffentliche Reben, Bortrag und Deflamation seine größte Freude gewesen, und immer hatte er vielen Beifall genoffen; Bruft und Stimme - Alles war jum öffentlichen Bortrag geschaffen. Die hatte er fich aber bie entferntefte hoffnung machen konnen, je Professor werben zu konnen, ob es gleich fein bochfter Bunfch mar; benn in ber Arzneikunde hatte er weder Glud noch Ruf. und beibes wird boch zu bem 3med erforbert, und fonft ließ fich tein bekanntes Fach benten, in bem er hatte angestellt werden konnen. Aber mas ift benn ber Borsehung unmöglich? - Sie schuf ihm ein neues, noch wenig bearbeitetes Feld, wo er genug ju thun fand. Er überichaute seine Renntniffe und fand ju feinem außerften

Erstaunen, bag er unbemerkt von ber Wiege an zu biesem Beruf gebilbet worden: unter Bauereleuten erzogen, batte er bie Landwirthschaft gelernt und alle Arbeiten vielfältig felbst verrichtet, wer kann sie besser lehren, als ich? bachte er bei fich felbst; in ben Walbern, unter Forftern, Roblenbrennern, Holzmachern u. bergl. hatte er lange gelebt. er kannte also bas Praktische bes Forstwesens gang; von Jugend auf mit Bergleuten aller Art, mit Gifen=, Rupfer= und Silberschmelgern, mit Stab: und Stahl- und Diemund = Schmieden und Drabtziehern umgeben, batte er biese wichtigen Fabriken aus bem Grund kennen gelernt; nach ber Sand auch bei Berrn Spanier fieben Jahre lang Guter und Fabriten verwaltet, und babei bie Banblung in allen ihren Theilen grundlich begriffen und Alles ausgeübt; und bamit es ihm auch fogar an ben Grundund Sulfewiffenschaften nicht fehlen möchte, fo batte ibn bie Borfebung fehr weislich jum Studium ber Arzneitunde geleitet, weil da Physit, Chemie, Raturgeschichte u. bergl. unentbehrlich find; und wirklich batte er auch biefe Wiffenschaften und von jeber bie Mathematit mit großer Borliebe beffer burchgearbeitet, ale alles Unbere; fogar in Strafburg ichon ein Collegium über bic Chemie gelefen; auch bie Biebargneitunde mar ibm, ale prattifchem Arzt, leicht. Endlich hatte er fich in Schonenthal mit allen Arten von Fabriten befannt gemacht; benn es hatte bon jeher ein unwiderstehlicher Trieb in ihm gewaltet, alle Gemerbe bis auf ben Grund tennen zu lernen, ohne qu miffen, marum? Im Collegienlesen hatte er fich über bas Alles bis baber ununterbrochen geubt, und jest ift es Zeit, bag ich noch einer Sache gebente, von welcher ich . ohne mich lächerlich zu machen , bis baber nichts fagen

konnte, die aber außerst wichtig ist; Stilling war von Jugend auf ein außerordentlicher Freund ber Geschichte gewesen und auch ziemlich barin bewandert, er hatte also von Regierungssachen gute Renntniffe gesammelt. Dazu kamen noch Romane von allerlei Gattung und vorzüglich politische, wodurch sich in seiner Seele ein Trieb bilbete, ben Niemand entbeckte, weil er sich besselben schämte: Luft, ju regieren, überschwenglicher hunger, Menschen gu begluden, mar's, mas ihn brang; er hatte geglaubt, letteres als praftifcher Argt gu tonnen, aber nichts in biefem Fach genügte ibm. Morgenthau's Geschichte war aus biefer Quelle geflossen. Jest bente man sich einen Mann, ohne Geburt, ohne Rang, ohne bie minbeste Hoffnung, je Staatsamter bebienen zu konnen, und bann jenen leibenschaftlichen Hunger. Aber jett — jett schmolz biese Daffe von Unregelmäßigfeit in ben Strom feiner fünftigen Beftimmung hincin. Rein! Rein! ich wollte auch ja nicht felbst Regent sein, rief er aus, als er allein war, aber Regenten= und Fürstenbiener, Bolkebegluder bilben, bas war's und ich mußte es nicht. Wie ein Gunber bie Berbammung flieht, bem nun ber Richter Gnabe winkt und ihn aus bem Staub erhebt, hinfintt und unanssprechlichen Dank ftammelt, fo versank Stilling vor Gott und stammelte unaussprechliche Worte. Auch Christine mar überichwenglich frob, fie fehnte fich fort aus ihrer Lage, bin in ein Land, bas fie nicht kannte.

Sobald sich ber Tumult in seiner Seele gestillt hatte und er nun ruhig geworben war, so traten ihm alle seine Schulben unter die Augen, kaum konnte er den Wirrwarr übersehen! Wie kommst Du aber hier weg, ohne zu bezahlen? Dies war ein harter Knoten. Doch ermannte er sich, benn er war zu sehr von seiner Bestimmung überzeugt, als daß er nur im Geringsten hätte zweiseln können; er schried also an Eisenhart: daß ihm der Lehrstuhl in Rittersdurg sehr angenehm wäre und daß er sich der Stelle gewachsen sühle, indessen würden ihn seine Kreditoren nicht ziehen lassen; er fragte an, ob man ihm nicht ein gewisses Kapital vorschießen könnte? er wollte seinen Gehalt verschreiben und jährlich ein paar hundert Gulden nebst den Interessen daraus abtragen; dies wurde ihm aber rundaus abgeschlagen: dagegen tröstete ihn Eisenhart, daß sich seine Gläubiger wohl würden zufrieden geben, wenn sie nur einmal sähen, daß er Mittel hätte, sie mit der Zeit befriedigen zu können. Indessen wußte das Stilling besser, sein persönlicher Kredit war allzusehr geschwächt, achthundert Gulden wenigstens mußten bezahlt werden, sonst ließ man ihn nicht ziehen; doch er saste unüberwindlichen Muth und hosste, wo nichts zu hossen war!

Nun verschwieg er biesen Vorfall keineswegs, er erzählte ihn seinen Freunden, und diese erzählten ihn wieder; es gab also ein allgemeines Stadtgeschwätz, der Doktor Stilling solle Professor werden: nichts war nun den Schönenthalern lächerlicher, als das: "Stilling Professor!" — Wie kommt der dazu? — er versteht ja nichts, das ist klare Windbeutelei, er erdichtet das, bloß um sich groß zu machen, u. s. w. Während der Zeit ging aber Alles seinen Gang fort: der akademische Senat in Rittersburg wählte Stilling zum ordentlichen öffentlichen Professor der Landwirthschaft, Technologie, Handlung und Vieharzneikunde und schlug ihn dem Chursürsten vor; die Bestätigung erfolgte, und esssehlte also nichts

weiter, als die förmliche Bokation. Daß fich bies Alles bis in ben Sommer hinein verzog, ift natürlich.

Jest entzog er sich allmählig seinem bisherigen Beruf; außer einigen wohlhabenden Stadtpatienten, die ihm das nöthige Auskommen verschafften, that er sast nichts mehr in der Medicin, und er widmete sich nun ganz seiner künftigen, ihm so sehr angenehmen Bestimmung. Alle seine staatswirthschaftlichen Kenntnisse lagen in seiner Seele wie ein verworrenes Chaos durcheinander, als künftiger Lehrer mußte er aber Alles in ein System bringen, nichts war ihm leichter, als das, denn seine ganze Seele war System; das staatswirthschaftliche Lehrgebäude entwickelte sich also vor seinen Augen ohne Mühe, und er betrachtete das herrliche Ganze mit innigstem Vergnügen. Ich verweise meine Leser auf seine herausgegebenen vielfältigen Schriften, um sie hier nicht mit gelehrten Abhandlungen aufzuhalten.

Ueber biesen angenehmen Beschäftigungen versloß ber Sommer, ber Herbst rückte heran, und er erwartete von einem Tag zum andern seinen Beruf. Was geschah?— in der ersten Septemberwoche crhielt er einen Brief von Eisenhart, der die ganze Sache wieder gänzlich vernichtete!— Bei dem Zug des Churfürsten nach Baiern war das Projett entstanden, die Kameralakademie nach Mannheim zu verlegen; hier waren nun Männer von allerhand Gattung, welche Stilling's Lehrstuhl bekleiden sollten und konnten. Eisenhart beklagte sich und ihn, allein es war nicht zu ändern.

Jest war sein Zustand völlig unbeschreiblich: er und sein armes Weib saßen beisammen auf ihrem Kämmerlein und weinten um bie Wette: nun schien Alles verloren

au sein; er konnte sich lange nicht besinnen, nicht erholen, so betäubt war er. Endlich warf er sich hin vor Sott, bemüthigte sich unter seine gewaltige Hand und übergab sich, sein Weib und seine zwei Kinder an die väterliche Leitung des Allgütigen, und beschloß nun, ohne das geringste Murren, wieder zur praktischen Medicin überzugehen und Alles zu dulben, was die Borsehung über ihn verhängen würde. Nun sing er wieder an auszugehen, Freunde und Bekannte zu besuchen und ihnen sein Unglück zu erzählen; seine Praris spann sich wieder an, und es hatte das Ansehen, als wenn's ihm besser gehen sollte, wie vorher. Er ergab sich also ganz und war ruhig.

Den Kennern ber göttlichen Wege wird ohne mein Erinnern bekannt sein, daß dies Alles genau Methobe ber Borsehung ist: Stilling war mit Leidenschaft und unreiner Begierbe dem Ziel entgegen gelausen, ce hatte sich Stolz, Eitelkeit, und wer weiß nicht, was Alles, mit eingemischt, in dieser Berfassung wäre er mit brausendem Empordrang nach Aittersburg gekommen und gewiß nicht glücklich gewesen. Es ist Marime der ewigen Liebe, daß sie ihre Zöglinge geschmeidig und ganz in ihren Willen gelassen macht, ehe sie weiter geht. Für jeht glaubte Stilling also fest, er solle und müsse Arzt bleiben, und seine Gelassenheit ging so weit, daß er die Bokation sogar nicht mehr wünschte, sondern ganz gleichgültig war. Gerade so ging's ihm auch ehemals, als ihm sein Handwerk so zuwider war; er eilte mit Ungestüm von Schauberg weg und zu Herrn Hoch berg; wie erdärmlich sihm da erging, das habe ich in seiner Wanderschaft beschrieben! Nun kam er zum seligen Meister Isaak, war ruhig und wollte gerne Handwerksmann bleiben, so

bag ihn herr Spanier aus seinem Stand herausno:

thigen mußte.

Die Schönenthaler bliesen inbessen wieber wader Marm, benn nun war es ausgemacht, daß die ganze Sache Stilling's Ersindung, und bloß aus Eitelkeit ersonnen gewesen war; das focht ihn aber wenig an, die Gewohneit hatte ihn abgehärtet, er sah und hörte so etwas nicht mehr; tief ergeben in Gottes Willen, lief er vom Morgen früh die des Abends spät zu seinen Kranken, und Christine rüstete sich auf den Winter, indem sie, nach ihrer Gewohnheit, allerhand Gemüse einmachte, das Haus ausweißen und repariren ließ u. s. w.

Run kam acht Tage vor Michaelis plötzlich und unerwartet seine Bokation; ruhig und ganz ohne Ungestüm empfing er sie — boch war ihm innig wohl, er und seine Gattin lobten Gott, und sie fingen an, sich zum Abzug und zur weitern Reise zu rüsten. Die Kameralsakabemie blieb nun zu Rittersburg, weil sich bei ihrer Bersetzung zu viele Schwierigkeiten gefunden hatten.

Ich habe Stilling's erfte Kur beschrieben; ich will auch seine lette schilbern, benn sie ift nicht weniger mert-

würdig.

Eine gute Stunde oberhalb Schönenthal wohnte ein sehr rechtschaffener, gottesfürchtiger und reicher Kaufmann, Namens Krebs, seine Gattin gehörte, in Ansehung ihres Kopfes und Herzens, unter die Ebelsten ihres Geschlechts, und sie hatten Beide Stillingen oft gebraucht, benn kannten und liebten ihn. Nun hatten sie einen Haus-lehrer bei ihren Kindern, einen alten siebenzigjährigen Mann, der ein Sachse von Geburt war und Stoi hieß. Dieser Mann war einer von den sonderbarsten Menschen: lang,

hager und sehr ehrwürbig von Ansehen; voller Kenntnisse und mit der erhabensten Tugend ausgerüstet, besaß er eine aus Religionsgründen entstandene Kaltblütigkeit, Selassenheit und Ergebenheit in Gottes Willen, die sast ohne Beispiel ist; alle Bewegungen und Stellungen seines Körpers waren anständig, sein ganzes Dasein natürlich seierlich, und Alles, was er sprach, war abgewogen, jedes Wort war ein goldener Apfel in einer silbernen Schale; und was so sehr vorzüglich an diesem vortrefslichen Mann war, das war seine Bescheidenheit und Behutsamkeit im Urtheil: er sprach nie von anderer Menschen Fehler, sondern er bedeckte sie, wo er konnte, und sah bloß auf sich. Stoi war ein Muster des Menschen und bes Christen.

Dieser merkwürdige Mann bekam das Scharlachfriesel. Der Sang der Krankheit war natürlich, und wie geswöhnlich nicht gefährlich; endlich zog sich die ganze Materie in den rechten Arm, welcher über und über scharlachroth wurde und ben Patienten so brannte und juckte, daß er's nicht länger auszuhalten vermochte. Stoi hatte sich in seinem Leben um nichts weniger bekümmert, als um seinen Körper, er betrachtete ihn als ein gelehntes Haus, immer war er mäßig und nie krank gewesen, folglich wußte er auch von keiner Behutsamkeit und von keiner Gesahr; er läßt sich also einen Eimer kalt Wasser bringen, und steckt den Arm hinein his auf den Boden; das that ihm wohl, der Brand und das Jucken verging und mit ihm die Röthe und der Ausschlag, er zog also den Arm wieder heraus und siehe, er war wie der andere.

Stoi war froh, bağ er sich so leicht geholfen hatte. Indessen bemerkte er aber gar balb, daß der Arm seine Empfindungen verloren hatte, er kniff sich in die Haut und fühlte nichts, er fühlte ben Puls an diesem Arm, und siehe, er stand ganz still, er sühlte ihn am Hals und er schling regelmäßig; kurz, er war übrigens vollstommen gesund. Wenn er seinen Arm bewegen wollte, so fand er, daß er das nicht konnte, benn er war wie todt; nun traute er doch der Sache nicht recht, daher ließ er einen benachbarten Arzt kommen; dieser erschrack, wie billig, er belegte den Arm mit Jugpstastern, hied ihn mit Nesseln, aber Alles umsonst, er blieb unempfindlich. Nach und nach singen die Finger an zu faulen, und diese Fäulniß schlich allmählig weiter den Arm hinan.

Nun wurden Trooft und Stilling gerufen, sie gingen hin und sanden den Arm bis bald an den Ellen-bogen did aufgelausen, schwarzbraun und unerträglich stinkend. So wie sie zur Thüre hereintraten, sing Stoi an: Meine Herren! ich habe eine Unvorsichtigkeit begangen (hier erzählte er die ganze Geschichte); thun Sie Ihre Pflicht, ich bin in der Hand Gottes, ich bin siebenzig Jahre alt und wohl zufrieden mit jedem Ausgang, den die Sache

nimmt.

Die beiben Aerzte berathschlagten sich; sie sahen wohl ein, daß der Arm abgenommen werden milkte; indessen glaubten sie doch, noch vorher ein Mittel versuchen zu müssen, wodurch die Operation erleichtert werden könnte. Herr Troost nahm also ein Messer und zerschnitt die Gegend, wo der kalte Brand aushörte, rund herum mit vielen Schnitten; von dem Allem empfand der Patient nichte; dann machten sie Ausschläge von der Brühe der Fiederrinde und verordneten auch, diese Brühe häusig innerlich zu gebrauchen.

Des andern Tages wurden fie wieder gerufen und

ersucht, die Instrumente zum Abnehmen des Arms mitzubringen. Dieses thaten sie und wanderten fort. Als sie hinkamen, sanden sie den Patienten mitten in der Stude auf einem Feldbett liegen; rundum längs der Wände standen allerhand junge Leute, männlichen und weiblichen Geschlechts, welche stille Thränen vergossen und beteten. Stoi aber lag ruhig da und zeigte nicht die mindeste Furcht. Meine Herren! sing er an, ich kann den Gestank nicht ertragen, nehmen Sie mir den Arm ab, und zwar über dem Ellenbogen, nahe an der Schulter, wo er gewiß noch gesund ist; ob der Stumpen hernach einen Zoll länger oder klirzer ist, darauf wird wohl nichts ankommen. Stilling und Troosst sanden das richtig, und versprachen balb sertig zu sein.

Ob nun gleich bei der furchtbaren Zurüftung Alle zitterten, so zitterte boch Stoi nicht, er streiste und wickelte das hemb hinauf die über die Schulter, und zeigte den Ort, wo der Arm abgenommen werden sollte. Stilling und Troost konnten sich beide des Lächelns nicht enthalten: als Letterer die Klemmschraube brachte, um die Bulsader zuzuschrauben, so half er sie ganz ruhig und gelassen anlegen, sogar wollte er den Arm bei dem Schnitt helsen halten; dies verwehrte ihm aber Stilling, im Gegentheil bücke er sich auf das Angesicht des Greises, lenkte es von der Operation ab, und sprach mit ihm von andern Sachen; während der Zeit machte Troost den Schnitt durchs Fleisch bis auf den Knochen; Stoi that nur einen Seufzer und sprach fort. Nun wurde auch der Knochen abgesägt, und dann der Stumpe verbunden.

Diefer ganze Rasus war merkwürdig: Herr Trooft ließ die Riemmschraube ein wenig nach, um zu seben,

ob bie Pulsaber springen würde, allein sie sprang auch ba nicht, als sie ganz weggenommen wurde; kurz, biese Frieselmaterie hatte sich oben am Arm in eine Geschwulst zusammengezogen, welche bie Pulsaber und Nerven sest zusammenbrückte; bas erfuhr man aber erst nach seinem Tode.

Alles liek fich gut an, es erfolgte eine gute Giterung, und man glaubte ber Beilung gewiß zu fein, ale Stilling abermal schleunig gerufen wurde; er lief bin und fand nun ben guten Stoi rochelnd, sehr schwer athmend. Ich babe abermal eine Thorbeit begangen, fammelte ibm ber Rranke entgegen, ich ftand auf - ging ans Kenfter - eine talte Nordluft blies an meinen Arm - ich fing an zu frieren, die Materie ift mir auf bie Bruft getreten - ich fterbe - auch gut! - thun Sie noch Ihre Pflicht, Berr Dottor, bamit hernach bie Belt nicht über Gie läftern moge. Stilling machte ben Verband los und fand bie Bunde völlig trocken, er streute spanisch Fliegenpulver über fie ber, und umgab ben ganzen Stumpen mit Zugpflaftern; bann verorbnete er auch andere bienliche Mittel, allein Alles half nicht. Stoi ftarb ibm unter ben Banben.

Jest ein großes Punktum hinter meine medicinische Praxis, sagte Stilling zu sich selbst; er begleitete ben guten Stoi zum Grabe, und begrub ihn mit seinem bisherigen Beruf. Doch beschloß er, die Staarkuren auf immer beizubehalten, bloß barum, weil er barin so gküdlich und die Kur selbst so wohlthätig war; bann aber machte er sich's auch zum Geset, sich bafür in Zukunft nichts mehr bezahlen zu lassen, sondern sich badurch ein Kapital

für jene Welt zu fammeln.

Run rudte ber Zeitpunkt heran, wo er Schönenthal

verlaffen und nach Rittersburg ziehen mußte: es war schon tief im Oktober, bie Tage waren also turg, bie Witterung und die Wege schlimm, und endlich war er verbunden, mit dem Anfang bes Novembers feine Collegia anzufangen, indeffen war noch vorher eine fteile Rlippe ju übersteigen; - achthundert Gulben mußten bezahlt fein, eber tonnte er nicht ziehen. Berfchiebene Freunde riethen ibm, er follte bonis cediren und feinen Rrebitoren Alles hingeben. Allein bas war Stilling's Sache nicht. Rein! Rein! fagte er, Jeber foll bis auf ben letten Beller bezahlt werben, bas verspreche ich im Namen Gottes, er hat mich geführt, und wirb mich gewiß nicht zu Schanben werben laffen; ich will nicht jum Schelmen werben, unb ihm, meinem himmlischen Führer, aus ber Schule laufen. Ja, Alles gut! antwortete man ihm, mas wollen Sie aber nun machen? - Bezahlen fonnen Gie nicht, wenn man Sie nun mit Ihren Mobilien in Arrest nimmt, was fangen Gie bann an?

Das überlasse ich alles Gott, versetzte er, und bestümmere mich nicht barum, benn es ist seine Sache. Er fing also an, bas, was er mitnehmen wollte, einzupacken und nach Frankfurt zu versenben; zum Bers tauf bes Uebrigen fette er einen Tag gur Auttion an. Alles ging ungehindert von Statten und Niemand rührte fich: er fandte ab und empfing Geld, ohne daß ber min= beste Einspruch geschah; sogar bestellte er ben Bostwagen bis auf Ruffelstein für sich, seine Frau und zwei Rinder, auf nächstfolgenden Sonntag, und alfo acht Tage vorher. Inbeffen ftedte man ihm unter ber Sanb, bag fich ein paar Gläubiger verabrebet hatten, ihn arretiren gu laffen: benn ba bas Bischen Sausrath, bas er überhaupt besaß, so viel wie nichts war, so hatten sie sich an nichts gekehrt, und sie glaubten, wenn sie ihn so in seiner Laufbahn hinderten, so würden sich Leute finden, die ihn ranzionirten. Stilling zitterte innerlich vor Angst, bech vertraute er fest auf Gott.

Den folgenden Donnerstag kam sein Freund Troost mit froher, lächelnder Miene und nassen Augen zur Thüre hereingetreten, er trug schwer an seiner Tasche. Freund! fing er an, es geht wieder auf Stilling's Beise, und er zog einen leinenen Sack mit Laubthalern heraus und warf ihn auf den Tisch. Stilling und Christine

faben fich an und fingen an zu weinen.

Wie geht bas zu? fragte er seinen Freund Troost. Das geht so zu, antwortete bicser: ich war bei einem gewissen Rausmann, ben er auch nannte, ich wußte, daß Sie ihm sechzig Thaler schuldig sind, ich bat ihn also, er möchte Ihnen die Schuld streichen; der Kausmann lächelte und sagte: das nicht nur, ich will ihm noch sechzig dazu schenken, denn ich weiß, wie sehr er in der Klemme sit; er zahlte mir also das Geld und da ist es; jeht haben Sie schon beinahe den achten Theil von dem, was Sie brauchen; aber nun will ich Ihnen einen Nath geben: Morgen mussen Sie bei allen Bekannten Abschied nehmen, damit Sie den Samstag ruhig sind, und sich also zur Reise anschieden können. Seien Sie getrost und sehen Sie zu, was Gott thun wird.

Stilling folgte und fing an, bes Freitag Morgens Abschieb zu nehmen; ber Erste, zu welchem er ging, war ein reicher Kaufmaun; so wie er zur Thüre hineintrat, kam ihm bieser entgegen und sagte: Herr Doktor! ich weiß, Sie kommen, Abschieb zu nehmen, ich habe Sie

nie verkannt, Sie waren immer ein rechtschaffener Mann, als Arzt konnte ich Sie nicht brauchen, benn ich war mit dem meinigen zufrieden; Gott hat mich auch auß dem Staub erhoben und zum Mann gemacht, ich erkenne, was ich ihm schuldig bin; haben Sie die Güte, diese Erkenntslichkeit in seinem Namen anzunchmen, beschämen Sie mich nicht mit einem Abschlag, und versündigen Sie sich nicht durch Stolz. Damit umarmte und küste er ihn und steckte ihm ein Röllchen von zwanzig Dukaten, solglich hundert Gulden, in die Hand. Stilling erstarrte und der eble Wohlthäter lief fort. Erstaunen ergriff ihn bei dem Schopf, wie jener Engel den Hadakuk, er wurde wie emporges hoben von hoher Freude und ging weiter.

Doch, was halte ich meine Leser auf? — mit größter Schonung und Bescheibenheit wurden ihm Erkenntlichkeiten aufgebrungen; und wie er bes Abends fertig war und nach Hause kam — und nachgählte — was hatte er? — genau achthunbert Gulben! —

nichts mehr und nichts weniger.

Solche erhabene Scenen werden durch Beschreibung und durch die glänzenbsten Ausbrüde nur geschwächt — ich schweige — und bete an! Gott wird Euch sinden, ihr geheimen Schönenthaler Freunde! ich will Euch am Tage der Bergeltung hervorziehen und sagen: Siehe Herr, die waren's, die mich Verlassenen erretteten, sohne ihnen nach beinen großen Verheißungen überschwenglich; und Er wird's thun. Dir aber, auserwählter und unwandelbarer Freund Troost! Dir sage ich nichts. Wenn wir einmal Hand in Hand die Vesilde jener Welt durchwallen, dann läßt sich von der Sache reden. Ich habe bisher hin und wieder den Charakter der Schönenthaler nicht zum besten ges

schilbert, und es ist leicht möglich, daß viele meiner Leser gegen diesen Ort überhaupt einen widrigen Eindruck bestommen: ich muß selbst gestehen, daß ich mich diese Einsbruck nicht erwehren kann, das trifft aber die wenigen Eblen nicht, die bort — selbst unter bem Ringen nach Reichthum seufzen, oder doch — neben ihrem Beruf auch die hohe Empfindung nähren, die wahre Gottese und Menschenliebe immer zu unzertrennlichen Gefährten hat. Die se Schönenthaler Bürger können mir also nicht versargen, daß ich die Wahrheit schreibe; um ihretwillen segnet Gott diesen blühenden Ort, und es gereicht ihnen zur Ehre vor Gott und Menschen, daß sie unter so vielen Versuchungen Muth und Glauben behalten und sich nicht vom Strom hinreißen Lassen.

Borzüglich werben aber die bortigen Bietisten das Wehe über mich ausschreien, daß ich sie so öffentlich darsstelle, wie sie sind — auch dies trifft nur die unter ihnen, die es verdient haben, warum hängen sie auch den Schild der Religion und Gottessurcht aus und thun dann nicht, was ihnen Religion und Gottessurcht gebeut? — In unsern Zeiten, da das Christenthum von allen Seiten der tämpft und der Lästerung ausgesett ist, muß der rechtschaffene Verehrer der Religion wirken und schweigen, außer wo er reden muß. Doch, was halte ich mich mit Entschuldigung auf? Der Herr wird's sehen und gerecht richten!

Ich habe lange bes Herrn Friedenbergs und feiner Familie nicht gebacht, nicht erzählt, wie fich dieser eble Mann mit ben Seinigen bei Stilling's Rufe nach Rittersburg betrug.

Friedenberg war Fabritant und Raufmann, er,

seine Frau und Kinder waren äußerst fleißig, sparsam und thatig, ihre Anhanglichkeit an bie Religion hatten fie vor jeber Berichwendung und vor allen Luftbarkeiten ber aroffen Welt bewahrt; er batte mit Richts angefangen und mar boch unter bem göttlichen Gegen ju einem gwar nicht reichen, aber boch wohlhabenben Manne geworben; baber hatte fich eine Gefinnung bei ihm und ben Seinigen herrichend gemacht, die Stillingen nicht gunftig mar. Sie hatten teinen Begriff von bem Charafter eines Gclehrten, überhaupt hatte bie Gelehrsamkeit keinen hoben Werth bei ihnen : was nicht bas Vermögen vermehrt, war ihnen fehr gleichgültig, als Raufleute batten fie gang recht; allein fle waren auch begwegen nicht fabig, Stillingen geborig zu beurtheilen, benn biefer rang nach Bahrheit und Kenntniffen; bie unaufhörliche Ueberlegung, wie jeden Augenblick etwas zu verdienen ober zu ersparen sei, konnte unmöglich einen Geift erfüllen, beffen ganzer Wirtungsfreis mit höhern Dingen beschäftigt mar, baber entstanb nun eine Art von Ralte, Die Stilling's gefühlvolles Berg unfäglich fcmerzte; er fuchte feinem Schwiegervater bie Sache in ihrer mahren Geftalt vorzustellen, allein es blieb babei: ein Mann muß fich reblich nahren, bas ift feine erfte Pflicht; bie zweite ift bann freilich bie, auch ber Welt zu nüten. Bang recht, bachte Stilling, fein Mensch in ber Welt tann's bem eblen Mann verargen, bag er fo urtheilt.

Bei bem Ruf nach Rittersburg war Friedenberg nicht bloß gleichgültig, sondern gar mißmuthig; benn ba er nun einmal seinen Schwiegersohn für einen schlechten Haushälter hielt, so glaubte er, eine fire Besoldung würde ihm eben so wenig helfen, als sein Erwerb in Schönens thal: und ba er für seine Schulben Bürge geworden war, so befürchtete er, er würde nun die ganze Bürde allein tragen und vielleicht am Ende Alles bezahlen müssen. Stilling's Herz litt bei dieser Lage entsehlich, er konnte nichts dagegen einwenden, sondern er mußte die Hand auf den Mund legen und schweigen, aber aus seinem beklemmten Herzen stiegen unaushörlich die brünstigsten Seufzer um Hüsse zum Vater im Himmel empor; sein Bertrauen wankte nicht und er glaubte gewiß, Gott werde ihn herrlich erretten und seinen Glauben krönen. Indessen versprach er, seinem Schwiegervater jährlich ein paar hundert Gulden abzutragen und so immerfort die Last zu erleichtern; dabei blieb's und Frieden berg willigte in seinen Abzug.

Des Sonnabends ging nun Stilling mit seiner Christine und beiben Rinbern nach Rafenbeim, um Abschied zu nehmen. Die Schmerzen, welche bei folchen Gelegenheiten gewöhnlich find, murben jest burch bie Lage ber Sachen fehr'erleichtert. Doch fürchtete Stilling, feine Gattin möchte ben Sturm ber Empfindungen nicht ertragen, allein er irrte fich; benn fie empfand noch viel tiefer, ale er, wie febr fie und ihr Mann miftannt worben; sie war sich bewußt, daß sie nach allen ihren Rraften gespart hatte, bag ihr Aufzug für die Frau eines Dottors außerordentlich mäßig und weit geringer fei, als ber Rleibervorrath ihrer Schwestern; und endlich, baf fie weber in Effen noch Trinken, noch in Mobilien mehr gethan hatte, als fie verantworten konnte: fie mar alfo muthig und froh, benn fie batte ein gutes Bewiffen. Als baber ber Abend heranrudte und ihre gange Familie im Rreis berumfag und trauerte, fo schickte fie ihre beiben

Rinder, nachbem fle ihre Großeltern gefegnet hatten, weg, und nun trat fie in ben Rreis, ftand bin und fagte:

"Bir reisen fort in ein fremdes Land, das wir nicht "kennen; wir verlassen Eltern, Geschwister und Berwandte, "und wir verlassen das Alles gerne, denn nichts ist da, "das uns den Abschied schwer macht; Kreuz und Leiden "ohne Zahl hat uns Gott zugeschickt, und Niemand hat "uns geholsen, erquickt, getrösset; nur Gottes Gnade hat "uns durch fremde Hülfe vor dem gänzlichen Untergang "gerettet. Ich gehe mit Freuden. Bater, Mutter, Brüder, "Schwestern, lebt so, daß ich Euch Alle vor dem Throne "Gottes wieder sinden möge!" —

Damit tugte fie Eines nach bem Anbern bie Reihe herum und lief fort, ohne eine Thrane zu vergießen; Stilling nahm nun auch, aber mit vielen Thranen,

Abschied und manberte ihr nach.

Des folgenden Morgens setzte er sich mit seinem Beib und Kindern in den Bostwagen und fuhr fort.

So wie sich Stilling von bem Schauplat seiner sechsundeinhalbsährigen seurigen Prüsung entsernte, so erweiterte sich sein Herz, seine ganze Seele war Dank und hohes Gesühl der Freude. Nichts bringt reineres Bersgnügen, als die Ersahrungen, die uns überstandene Leiden gewähren — gereinigter und immer verklärter treten wir aus jedem Läuterungsseuer hervor; und auch das ist einziges und unschätbares Verdienst der Religion Jesu, welches keine andere jemals gehabt hat: sie lehrt uns die Sünde und die Leiden kennen. Dazu kam nun noch die frohere Aussicht in die Zukunft, eine ganz seiner disherigen Führung und seinem Charakter anges

messene Bestimmung, ein Beruf, ber ihm ein gewisses Stud Brob verschafte und Tilgung seiner Schulben hoffen ließ, und endlich ein Publikum, bas keine Borurtheile gegen ihn haben konnte. Das Alles goß tiefen Frieden in seine Seele.

Des Mittags fand er einen Theil ber Schönensthaler geschlossen Gesellschaft im Wirthshause, welche bas Abschiedete sich von diesen vortrefflichen Männern, und verabschiedete sich von diesen vortrefflichen Männern, und nun reiste er auf Küsselstein zu. Zwei seiner Schwäger begleiteten ihn auch dis dorthin, und gingen dann wieder zurück. Bon Küsselstein nahm er einen geringen Wagen dis Sin, und dort einen andern die Frankfurt. Zu Koblenz besuchte er die berühmte Frau Kanzlerin Sophie von la Roche, er war ihr durch seine Lebensgeschichte schon bekannt; dann reiste er weiter die Krankfurt, wo er seine alten Freunde, vorzüglich aber den Herrn Pfarrer Krast besuchte, der ihm außerordentliche Liebe und Freundsschaft bezeigte.

Nach einem Rasttag ging er wegen bes großen Gewässers über Mainz, Worms und Frankenthal nach Mannheim, wo er von Herrn Eisenhart mit offenen Armen empfangen wurde. Hier fand er nun, wegen seiner im Druck erschienenen Geschichte, viele Gönner und Freunde. Allenthalben erwies man ihm Gnade, Freundschaft, Liebe und Zärtlichkeit: wie wohl bas ihm und seiner Christine nach so langer Zertretung und Berachtung that, bas ist nicht zu beschreiben. Nun gab ihm aber auch Eisenhart verschiedene wichtige Erinnerungen: Stilling's Geschichte hatte, bei allem Beisall in bortigen Gegenden, ein Borurtheil des Pietismus erweckt, Zeber hielt ihn für einen Mann, der denn doch immer ein feiner Schwärmer sei, und vor dem man sich in dieser Rücksicht in Acht zu nehmen habe; daher wurde er gewarnt, nicht zu viel von der Religion zu reden, sondern nur durch Rechtschaffenheit und gute Handlungen sein Licht leuchten zu lassen, denn in einem Lande, wo die katholische Religion die herrschende sei, müsse man sehr vorsichtig sein. Das Alles sah Stilling ein und versprach daher heilig, Alles sehr wohl zu beobachten; indessen mußte er herzlich lachen: denn zu Schönenthal war er ein Freigeist, und hier nun ein Bietist — so wenig Wahrheit enthalten die Urtheile der Menschen.

Run ging die Reise in das waldigte und gebirgigte Austrasien; ungeachtet der rauhen Jahreszeit und der entblätterten toden Natur flaunte doch Stilling rechts und links die steilen Gebirge und Felsen, die uralten Wälber und die allenthalben an den Klippen hängenden ruinirten alten Ritterwohnungen an, Alles sah ihm so vaterländisch aus; es war ihm wohl, und bald sah er dort in der Ferne das waldumkränzte Ritters burg mit allen seinen alten Thürmen liegen; seine Brust erhobsich und das Herz pochte stärker, je mehr er sich dem Schauplatz seiner kunstigen Bestimmung näherte. Endlich suhr er in der Abenddammerung zum Thore hinein; so wie sich seine Kutsche links herum lenkte und durch die enge Gasse fortsuhr, hörte er eine Mannsstimme rechter Hand: Halt! rusen, der Kutscher hielt.

Ift ber Herr Professor Stilling in ber Rutsche? Ein bo peltes Ja! erscholl aus bem Wagen; nun, so steigen Sie aus, mein auserwählter, theurer Freund und College! bier sollen Sie logiren.

Der sanfte, liebevolle und unerwartete Ton rührte Stilling und seine Gattin bis zu Thranen, fie fliegen aus und fielen bem herrn Professor Siegfrieb und feiner Chefreundin in die Arme; bald erschien auch ber andere College, ber Berr Professor Stillenfeld, beffen eingezogener, ftiller und rubiger Charafter Stilling's Aufmerkfamkeit am meisten auf fich jog; Stillenfelb war noch unverheirathet. Siegfried aber hatte ichon ein Rind; biefer und feine Gattin waren vortreffliche Menschen, voller Barme für bie Religion und alles Gute, und zugleich menschenliebend bis zur Schwärmerei; babei mar Siegfried ein febr gelehrter, tiefbenkenber philofophischer Mann, beffen hauptneigung die Gottesgelehrtbeit war, die er auch ehemals ftubirt hatte; hier aber lehrte er bas Ratur= und Bölkerrecht und die Bolizeis, Finang= und Staatswirthschaft. Stillenfelb hingegen war ein fehr feiner, ebler und rechtschaffener Mann, voller Suftem, Ordnung und mathematischer Benauigkeit; in ber Mathematit, Raturlehre, Raturgeschichte und Chemie hatte er schwerlich feines Gleichen. Unferm Stilling war wohl bei diesen Mannern, und fein Beib folog fic balb an die Frau Profefforin Siegfrieb an, welche fie nun in Allem unterrichtete und ihr bie Saushaltung einrichten balf.

Freilich war ber Abstand zwischen Schönenthal und Rittersburg groß: alte unregelmäßige Häuser, nie brige Zimmer mit Balken in die Kreuz und Quere, Kleine Fenster mit runden oder sechseckigten Scheiden, Thüren, die nirgends schloßen, Oesen von erschrecklicher Größe, auf welchen die Hochzeit zu Kana in Galiläa mit ihren zwölf steinernen Wassertrügen in halb erhabener Arbeit

gar erbaulich zu sehen war, bann eine Aussicht in lauter traurige Tannenwälber, nirgends ein rauschender Bach, sondern ein schlangenförmig hintriechendes morastiges Wasser u. s. w. Das Alles machte freilich einen sonderbaren Contrast mit den vorher gewöhnten Segenständen; Christine hatte auch oft Thränen in den Augen, allein man wird nach und nach mit Allem vertraut, und so gewöhnten sich Beide in ihre neue Lage und waren von Herzen zustrieden.

Jest schrieb nun Stilling sowohl nach Rafensheim an seinen Schwiegervater, als auch nach Leinsborf an seinen Bater, und nach Lichthausen an seinen Oheim, und schieberte diesen Freunden seine ganze Lage nach der Wahrheit; wobei er dann zugleich überall die herrlichen Aussichten, die er in die Zukunst hatte, keineswegs vergaß. Johann und Wilhelm Stilling waren über diesen neuen Ausschwung ihres Heinrichs voller Staunen, sie sahen sich an und sagten gegen einander: Was wird noch aus ihm werden? Frieden der ghingegen freute sich nicht sonderlich, statt dessen war seine Antwort voll väterlicher Ermahnungen, nur gut hauszuhalten; für die Ehre, die seinem Schwiegersohn und seiner Tochter dadurch wiedersuhr, daß er nun Prosessor war, hatte er kein Gefühl; überhaupt rührte ihn Glanzund Ehre nicht.

Beil ihm sein System, bas er sich von ber Staatswirthschaft gemacht hatte, sehr am Herzen lag, so wenbete er ben ersten Binter an, es in seinem Lehrbuch auszuarbeiten und zugleich über bie geschriebenen Bogen ein Collegium zu lesen; im Frühjahr wurde dies Buch in Mannheim unter dem Titel: Bersuch einer Srundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften, gebruckt; es fand, ungeachtet seiner Fehler und Unswollsommenheit, vielen Beisall, und Stilling sing nun an, seiner Bestimmung vollsommen gewiß zu sein, er sühlte sich ganz in seinem natürlichen Fache, Alles, was ihm sein Amt zur Pflicht machte, war auch zugleich seine größte Freude. Man kann sich keine glücklichere Lage benken, als die, in welcher er sich jeht besand, denn auch das Publikum, in welchem er lebte, liebte, ehrte und schäfte ihn und seine Christine über die Maßen; hier hörte alles Schmähen, alles Lästern auf; hätte ihm von Schönenthal aus nicht ein beständiges Ungewitter wegen seiner Schulden gedroht, so ware er vollkommen glücklich gewesen.

Den folgenben Sommer las er nun die Forstwissensichaft, Landwirthschaft und Technologie: benn er begnügte sich nicht bloß mit den Wissenschaften, die ihm aufgetragen waren, sondern er brannte vor Verlangen, sein System so weit auszufüllen, als ihm in seiner Sphäre möglich war; und da die bekannten Lehrbücher nicht in seinen Blan paßten, so nahm er sich vor, über alle seine Wissenschaften selbst Compendien zu schreiben, wozu er sich

alfo von Anfang an ruftete.

Stilling war bisher von seinem himmlischen Schmelzer ausgeglüht und zu einem brauchbaren Wertzeug aus bem Groben gearbeitet worden: nun sehlte ihm noch die Feile und die Politur; auch diese wurde nicht vergessen: benn es bilbeten sich von ferne Anlagen, die die lette Hand an das Wert legen sollten, und die ihm endlich noch schwerer wurden, als Alles, was er bisher ausgeskanden batte.

Die staatswirthschaftliche Gesellschaft, wovon er nun auch orbentliches Mitglieb war, wirkte mit unaussprechlichem Segen und Fortgang für ihr Baterland; und bie Bfalg tann ihr in Ewigteit ihre Bemubungen nicht genug verbanten; bies ift Wahrheit und nicht Compliment. Gie errichtete bie Rameralfchule, legte eine Fabrit an, bie febr blubt und vielen hundert Menschen Brod gibt, und von biefem Allem war ber herr Rath Gifenhart bas erfte und lette Triebrad, bas eigentliche Gewicht an ber Uhr. Dann aber hatte fie auch ein Landgut auf bem Dorfe Siegelbach, anberthalb Stunden von Rittereburg getauft, wo fie allerhand neue landwirthschaftliche Berfuche machen und ben Bauern mit guten Beispielen vorgeben wollten; bies But mar bisber von Bermaltern betrieben worden, aber Alles schlug fehl, nichts wollte gerathen, benn alle Umftanbe waren bem Glud entgegen. Als nun Stilling nach Rittersburg tam, fo wurde ihm, als Lehrer ber Landwirthschaft, bie Berwaltung übergeben; er nahm biefes Rebenamt an, benn er glaubte, ber Sache völlig gewachsen gu fein. Der Bermalter murbe also abgeschafft und Stillingen die ganze Sache über= tragen ; bies gefchah fofort bei bem Antritt feines Lehramts.

Als er nun nach Siegelbach tam und Alles genau untersuchte, so fand er einen großen schönen, mit Quaderssteinen gepflasterten Biehstall, ganz nach der neuen Art eingerichtet; in demselben zwanzig magere Gerippe von Schweizertüben, welche alle zusammen täglich brei Schoppen Milch gaben, das wahre Bild von Pharaous sieben mageren Kühen; dann standen da zwei Arbeitspferde mit zwei Killen, und braußen, in besondern Stallungen, eine ziemliche Heerde Schweine, und ungeachtet es erst Nos

vember mar, fo mar boch schon alles Ben langft verfüttert, und an Strob zum Streuen war gar nicht zu benten. Es fehlte also in ber Haushaltung an Wilch und Butter, und Futter für fo viele große Mäuler, Schlunde und Magen. Das foling nun bem guten Brofeffor gewaltig aufs Herz, er wandte fich geraben Weges an die Gefellsschaft, hier aber fand er keine Ohren, Jeber sagte ihm: er muffe fo gut thun, ale er tonne, Jeber war bes ewigen Bablens mube. Jest fehlte es nun Stillingen wieber an ber nöthigen Klugheit; er hatte sofort abtreten und die Bermattung wieder abgeben follen; allein bas that er nicht, er war gar zu fehr für bas ganze Institut eingenommen und glaubte, feine Ehre fei mit ber Ehre beffelben auf's Genaueste verbunden, er muffe es alfo burdfeben, und eben bies war fein Unglud. Das erfte, mas er vornahm, mar ber Bertauf ber Balfte bes Biebftanbes, benn er hoffte, mit bem baraus gelösten Rapital fo viel Futter und Stroh zu taufen, dag er bie andere Balfte füglich burchbringen konnte. Er veranstaltete also eine gerichtliche Auftion und erstaunte über ben Zulauf und über bie Preise, so bag er gewiß glaubte, er werbe ben schweren Berg überfteigen; allein wie erschrack er, als er erfuhr, bag bie meiften Raufer Glaubiger maren, bie an bas Gut zu forbern hatten! - Und bie anbern, benen bas Gut nichts zu zahlen hatte, waren arm : er bekam alfo wenig Gelb, und wollte er fich helfen, fo mußte er in ben Sad greifen, und wo bas nicht zureichte, Gelb auf eigenen Rrebit aufnehmen.

Freilich hatte er die gegründete Hoffnung, daß im tunftigen Sommer die große und gesegnete Ernte Alles überstüffig erseben und die großen Klee- und Futterstüde

seine Kasse von der Burde befreien würden, und insosern ware er zu entschuldigen; indessen war es für einen Mann in seinen Umständen immer Leichtsinn, so etwas zu unternehmen, besonders da er die wahre Lage der Sache erssuhr. Gott! wie leicht ist es aber, nach durchkämpsten schweren Trübsalen die Plätzchen aussindig zu machen, wo man hätte ausweichen können! Er sei für seine Füh:

rung gepriefen !

Ru biefen brobenben Bolten fammelten fich noch anbere: ju Rittersburg waren bie regierenben Berfonen alle tatholisch, und bies nach bem platten Ginn bes Bortes; bie Frangietaner batten bie Bfarrbebienung und Seelforge ibrer Bemeinde; biefen Beiftlichen mar alfo baran gelegen, daß Dummheit und Aberglauben immer unterhalten werben möchte; vorzüglich war ber Oberbeamte ihr treuer Anhanger. Run hatte fich aber bie Kameralschule baselbft eingeniftet, beren Lebrer alle Brotestanten maren, biefe übten fogar noch Jurisdiction aus; bas Alles war ihnen baber natürlicher Beife ein Dorn in ben Augen. Run befand fich allba ein gewiffer Gelehrter , Namens Gpaffel, ein sonberbarer Beiliger, fo wie es wenige gibt; fein Anzug war febr nachläffig, mitunter auch unfauber, fein Sang und Wandel schlutterig, alle seine Reben niebrig= tomifc, fo bag er in allen Gefellichaften ben Sanswurft vorstellte. In Bebeim mar er ber Spion eines vornehmen Beiftlichen, ber bei bem Churfürsten viel galt, und eben fo auch ber Zeitungs= und Mabrchentrager bes Oberbes amten : öffentlich war er ein fvöttelnder Bigling über gewiffe Bebräuche feiner eigenen Religion; ber aber war ungludlich, ber ihm alsbann half, benn er hatte fich heimlich in die Frangistanerbrüberschaft begeben, ber er treulich anbing.

Schwer fällt es mir, biefen Mann bier öffentlich gur Schau zu ftellen: allein er mar Bertzeug in ber Sand ber Borfebung, ich tonn ihn nicht weglaffen: lebt er noch, wird er erfannt, und ift er noch, mas er mar, fo geschieht ihm Recht, und es ift Bflicht, jeden Rechtschaffenen vor ihm zu warnen; ist er aber tobt ober wird er nicht erkannt, fo icabet ibm meine Schilberung nicht. So lange ein Mensch in diesem Lande ber Erziehung und Bervollkommnung waltet, fo lange ift er ber Befferung und Rudfehr fabig; wirb alfo Spaffel auch nach ben Grund= faten feiner Rirche ein ebler, rechtschaffener, wohlthä= tiger Mann, fo wird bas ganze Bublitum, bas ibn fonft gerade fo kannte, wie ich ihn bier schilbere, seine Gefinnung andern, ihn lieben, und es wird in Rittereburg eben fowohl, als im himmel, mehr Freude über feine Rucktehr zur Tugend fein, als über neunundneunzig eble Menichen, die einen so schweren Rampf gegen Tem= perament und Charatter nicht getampft haben, als er. Dann aber werde auch ich auftreten und vor aller Welt fagen: Romm, Bruber! vergib, wie ich bir vergeben habe, bu bift beffer als ich, benn bu baft mehrere Feinde überwunden!

Dieser Spässellichaft aufgenommen, sogar Brofessor Bieharzneikunde zu werden; allein man fürchtete sich vor ihm, denn er war ein sehr gefährlicher Mann, der auch noch überdies den Anstand nicht hatte, welcher einem Lehrer so nöthig ist; folglich hatte man ihn mit aller Behutsamkeit entsernt gehalten. Da nun Stilling das Fach der Vieharzneikunde zugleich mit bekam, so war er ihm im Bege. Dazu kam noch etwas: die Gesellschaft

hatte eine Büchersammlung, biese wurde wöchentlich eins mal des Abends von sechs bis acht Uhr geöffnet; Stils ling übernahm, diese Lesestunde freiwillig und umsonst zu halten, theils um sich Literaturkenntniß zu erwerben, theils auch seinen Zuhörern badurch noch mehr zu nüten; dann hatte auch die Gesellschaft allen Gelehrten des Orts erlaubt, in diesen Lesestunden ihre Bücher zu benüten.

Spässel bebiente sich bieser Wohlthat selten, boch sing er gegen bas Frühjahr an, öfters zu kommen; nun uöthigte aber Stillingen bie Siegelbacher Gutsverwaltung, bie Sache zu ändern, er mußte nun alle Montag borthin reisen, und konnte also an diesem Tage wie gewöhnlich die Lesestunde nicht halten, daher verlegte er sie auf den Dienstag Abend. Dies machte er allen Studirenden bekannt und bat sie, es öffentlich zu sagen. Spässel kam indessen brei Montage nach einander an die verschlossen Thüre, den dritten setze er sich hin und schried solgendes Billet; ich rücke es gerade so ein, wie es war\*:

ef Wird wohl darauf Angelegt sein, das mich der herr Brosessor Stilling for Ginen Narren Halten Will — bient aber drauf zur Nachricht, das das Spässels sach nit is —!!! die geselschaft soll ire Leute auf ire Pflicht und schuldigkeit anweisen Spässel

Stilling schlug biesen Zettel in einen Brief an ben Direktor, Herrn Rath Gifenhart ein, und berichtete ihm ben Hergang; bieser schrieb sofort an Herrn Spaffel und stellte ihm bie Sache in ihrer wahren Beschaffenheit

<sup>·</sup> Spaffel forieb fo nicht aus Mangel an Kenntniß, fonbern aus Driginafient.

hössich und bescheiben vor; allein bas war Del ins Feuer gegossen, benn ber ehrliche Mann tam zu Stilling und bebiente sich solcher hämischer und beleidigender Ausdrück, daß dieser in die lodernosse Flamme gerieth und den Spässels sogschwind wie möglich zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter promovirte, und ihm dann nachries: Kommen Sie mir ja nicht wieder über die Schwelle, bis Sie ein braver Mann geworden sind!

Dabei blieb's — baß aber Spässel bas Alles sehr wohl behielt, um bereinst Rupen baraus zu ziehen, ift

leicht zu benten.

Um biefe Beit erschien ein abermaliges Meteor am bortigen Borizont. Gin gewiffer anmaklicher Englander, Ramens Tom, hatte als englischer Sprachmeister Land und Sand burchzogen, taufend Blane gemacht, Schlöffer in die Luft gebaut, und Alles war miflungen. Sonst war er ein Mann von ungemeinen Talenten, gelehrt und überhaupt ein Genie im eigentlichen Sinne. Die Triebfeber aller feiner Sandlungen war ein unbanbiger Stols ohne Religion; fteifer Naturalismus und blinbes Schicffal fcienen feine Führer zu fein. Die Menfchenliebe, biefes Schone Gottestind, mar ibm unbekannt, er liebte nichts als fich felbft; ber Rame Sprachmeifter war ihm ein Grauel, ob er gleich im Grunde nichts anbere porftellte, und er führte ben Charafter als Professor ber englischen Literatur. Die Armuth war ibm eine Solle, und boch war er höchst arm; benn als ehemaliger wohlhabenber Raufmann hatte er bie Rolle bes großen herrn gespielt, und barauf, wie leicht zu benten, fallirt. Diefer Mann bielt fich bamale in Mannheim auf, und es fchien ihm bas Rittereburger Institut gerabe ein Schauplat zu

fein, wo er fich nabren und Rubm erwerben tonnte. Er bielt bekwegen bei Gifenbart an, er mochte ibm zu einer Brofessorestelle an ber Rittereburger Atabemie belfen; Gifen bart, ber freilich bie Brauchbarkeit biefes Mannes, aber auch feinen gefährlichen Charafter fannte, und über bas Alles für nothig bielt, mit ber Gnabe bes Churfürften hauszuhalten, follug ihm baber fein Gefuch immer rund ab. Endlich entschloß fich Tom, ohne Befoldung und obne Ruf binaugeben, er bielt baber blok um bie Erlaubnig an, bort fich aufhalten und Collegia lefen zu burfen; bies murbe ihm gerne zugeftanben. Gifenbart fdrieb baber an Stilling, bem die Beforgung ber Logis und ber Quartiere fur bie Stubirenben aufgetragen mar, er möchte für herrn Brofessor Tom eine Wohnung miethen; zugleich schilberte er ihm biefen Mann und bestimmte ibm, wie feine Wohnung beschaffen fein müßte.

Stilling miethete also ein paar schöne Zimmer bei einem Raufmann und erwartete nun Tome Ankunft.

· Endlich, an einem Rachmittag tam die Magb aus einem Wirthshause mit folgendem Zettel an Stilling:

## P. P.

Professor Tom ist hier. Tom.

Hm! bachte Stilling — eine seltsame Ankunbigung! Nun beobachtete er immer ben Grunbsat, ba, wo er sich und ber guten Sache nichts vergeben konnte, ben untersten Weg zu gehen. Er nahm also Hut und Stock, um nach bem Wirthshause zu gehen; jest, in bem Augensblicke wurde ihm aber von dem Kausmann angekündigt, baß er ben englischen Sprachmeister nicht einziehen ließe, bis er bas erste Quartal vorausbezahlt hätte. Gut! sagte

Stilling und ging zum Wirthshause; hier fand er nun einen ansehnlichen, wohlgewachsenen Mann, mit einer hohen breiten Stirne, großen starren Augen, magerem Gesicht und spisigem Mäulchen, aus bessen Jügen Geist und Verschlagenheit allenthalben hervorblickte; neben ihm stand seine Frau im Amazonenhabit, und grämender Rummer nagte ihr am Herzen, man mertte bas an ihrem schwimsmenden Auge und herabhängenden Winkeln des Mundes.

Nach einigen gewechselten Complimenten, wobei Tom tief und gierig die Fühlhörner in Stilling's Seele einzubohren schien, sagte bieser: Herr Professor! ich habegesehen, wo Sie abgestiegen sind, tommen Sie mit mir,

um nun auch zu seben, wo ich wohne.

"Gut!" Dabei spiste er seinen Mund und sah sehr höhnisch aus. Als nun Stilling mit auf seinem Zimmer war, sagte er weiter: Herr Prosessor! es freut uns, einen so wackern Mann hieher zu bekommen, wir wünschen nun von Herzen, daß es Ihnen hier wohl gehen möge.

Com manbelte unter allerhand Gefichts: und Die-

nenspielen bin unb ber unb antwortete :

"Ich will's einmal versuchen."

Eins muß ich Ihnen aber sagen, Sie werben es mir nicht übel nehmen: ich habe zwei schöne Zimmer für 70 Gulben bei Herrn R... für sie gemiethet, ber ehrsliche Mann forbert aber ein Quartal ber Hausmiethe voraus; da Sie uns Allen nun unbekannt find, so ist bas bem Manne nicht so sehr zu verargen.

"So! — (er spazierte heftig auf und ab), nun, bann "gehe ich wieder nach Mannheim — ich laffe mir hier "weber von einem Brofessor, noch sonft von Jemand

"Grobbeiten machen."

In Gottes Ramen! - wir werben Gie ruhig und aufrieben wieber gieben laffen.

"Bas? — warum hat man mich bann hieber gelockt." Best griff ibn Stilling bei ben Armen an, fab ibm bell und ernft lachelnd ins Geficht und verfette: Berr! Gie muffen bier ben ftolgen Britten nicht fpielen wollen, barum befümmert fich unfer Giner und jeber rebliche beutsche Mann nicht bas Geringfte; auf Ihr Unhalten hat man Ihnen erlaubt herzukommen, und ce fteht platterbinge in unferer Bewalt, ob wir Sie wieber jum Thore binausweisen wollen ober nicht; jest seien Sie rubig und beobachten Sie ben Respett, ben Sie einem Manne, ber Ihr Borgeschter ift, schulbig find, ober gieben Sie wieber ab, wie es Ihnen gefällt. Doch rathe ich Ihnen: bleiben Gie nun bier und beobachten Gie bie Pflichten bes rechtschaffenen Mannes, fo wird fich Alles geben. Denten Sie, bag Sie bier ein wilbfrember Mensch find, ben Niemand kennt, und ber folglich auch nicht ben geringsten Rrebit bat: benn Ihren Ramen tann fo gut ein Schurte haben, ale ein ehrlicher Dann.

Jest wurde Stilling herausgerufen, ber Kaufmann hatte die Mobilien des Herrn Loms beaugenscheinigt und kündigte nun an, daß er den Sprachmeister ohne Borsschuß aufnehmen wolle. Diese Rachricht beruhigte auch

ben Herrn Com; er zog also ein.

Damit ich aber mit allen kleinen Borfällen und Rüancen nicht Zeit und Raum verschleubern möge, so bemerke ich nur im Allgemeinen, daß sich Spässel und Com an einander anschlossen und den Plan machten, Stillingen zu stürzen, aus dem Sattel zu heben, und sich dann in sein Amt zu theilen. Ihre Anstalten waren äußerst fein,

weitläufig angelegt und reiflich überbacht, wie folches ber

Berfolg zeigen wird.

Der allgemeine Bahn, Stilling habe noch einigen Hang zur Schwärmerei und zum Pietismus, schien beiben Kabalisten die schwäcke Seite zu sein, wohin sie ihre Kanonen richten und Sturmlüden schießen müßten. Sie gingen baher in der Abendbämmerung Stunden lang vor Stilling's Hause in der Gasse auf und ab, um zu spioniren; nun hatte er den Gebrauch, daß er östers Abends nach Tische auf seinem Klavier Choral spielte und dazu sang, wo dann seine Christine mit einstimmte; dies wurde ausgedreitet: es hieß, er hielte Haussübungen, Betstunden u. dgl., und so wurde das Publikum allmählig vorbereitet. Eben diese Nachrichten schrieb dann auch Spässel an den Hof nach München, um Alles wohl au prähariren.

Nun kam noch ein Zufall bazu, ber ber Sache volslends ben Ausschlag gab: Stilling hatte zu Siegelsbach noch einen Borrath von Schweizerklen gefunden, den er zu sich ins Haus nahm, um ihn zu verkaufen; dieses veranlaßte, daß verschiedene Bürgersleute, Weiber und Mäbchen, häufig kamen, um Käse zu kausen. Run waren etliche unter benselben, welche Werk von der Religion machten und mit der Frau Prosession auch wohl davon redeten; eine unter ihnen lud sie einmal in ihren Garten ein, um ihr mit ihren Kindern eine Veränderung zu machen; Christine nahm das ohne Bedenken an, und Stilling wähnte nichts Arges; sie ging also an dem bestimmten Tage hin, und nach der Collegienstunde wanderte auch er in den Garten, um seine Frau und Kinder wieder abzuholen. Hier fand er im Gartenbäusschen vier

bis fünf Weibsleute um seine Christine siten, einige Erbauungsbücher lagen zwischen Johannesbeerenkuchen und Rasseczeschirr auf dem Tisch, und Alle waren in einem driftlichen Gespräch begriffen. Stilling setzte sich zu ihnen und fing nun an behutsam zu predigen: er stellte ihnen vor, wie gefährlich Zusammenkunfte von der Art an einem Orte seien, wo man ohnehin so scharf auf alle Schritte und Tritte der Protestanten merkte; dann bewies er ihnen gründlich und beutlich, daß das Christensthum nicht in solchen Gesprächen, sondern in einem gottessfürchtigen Leben bestände u. s. w.

Wer sollte sich's aber nun einfallen lassen, daß Spassel gerade jeht da hinter ber Hede stand und Alles mit anshörte? — so etwas träumte Stillingen nicht. Wie erstaunte er also, als er acht Tage hernach die ernsthaftesten, und ich mag wohl sagen, derbsten Borwürse von seinen Freunden von Mannheim und Zweibrücken aus zugeschrieben besam: er wußte wahrlich nicht, wie ihm geschah — und wenn nicht von einer Wintelpredigt im Garten die Rede gewesen wäre, so hätte er sich's nicht einmal träumen sassen, woher diese giftige Verläumdung ihren Ursprung genommen habe. Er beantwortete daher obige Briese männlich und nach der Wahrheit, seine Freunde glaubten ihm auch, allein im Ganzen blieb doch immer eine Sensation zurück, die ihm, wenigstens bei den Katholischen, nachtbeilig war.

In Rittersburg selbst machte das Ding auch Unruhe: ber Oberbeamte brohte mit Einthürmen und raisonnirte sehr herrlich, die Protestanten aber murrten und beschwerten sich, daß man ihnen nicht einmal Hausanbachten zugestehen wollte; bei biesen verlor Stilling

nichts, im Gegentheil, fie ichanten ibn befto mehr. Die beiben protestantischen Beiftlichen, zwei verehrungemurbige vortreffliche Manner, herr B.... und herr S..., nahmen fich auch ber Sache an, fie befuchten jene Beibeleute, ermabnten fie gur Borficht, trofteten fie und verfprachen ihnen Schut, benn fie mußten, bag fie gute, brave Leute maren, die feine Grunbfate begten, welche ber Religion zuwiber feien; herr B .... prebigte fogar ben folgenben Sonntag über die Borficht und Pflichten, in Unsebung ber bauelichen Erbauung, wobei er fich endlich gegen Stilling bintebrte und ibm öffentlich gurcbete, indem er in folgende Worte ausbrach: "Du aber, leibenber Wanderer jum erhabenen Biel ber Chriften und bes mahren Weisen! sei getroft, bulbe und manble vorfichtig zwischen ben Fallftriden, bie Dir Wiberwärtige legen! - Du wirst flegen und Gott wird Dich mit Segen fronen, Gott wird Deine Feinde mit Schande begleiten, aber über Dir wird glangen bie Rrone ber Ueberminbung; Band an Sand wollen wir une in biefer brennenben Sandwufte begleiten und Giner foll bem Anbern Troft zusprechen, wenn sein Derz nach Bulfe ftobnt u. f. m." Die gange Gemeinde blidte auf Stillingen bin und fegnete ibn.

Durch die Bemühung dieser vortrefflichen Manner wurde die gange Gemeinde still, und da auch die Sache an den durpfälzischen Kirchenrath berichtet wurde, so betam auch der Oberbeamte die Weisung, nicht mehr von Einthürmen zu reden, die wirklich polizeiwidrige Conventitel gehalten und in der Religion Ercesse begangen wurden. Indessen aber machinirten Tom und Spässel insgeheim am Hof zu München fort, und brachten es wirklich

babin, baß Stilling auf bem Buntt war, taffirt gu werben. Diefen gefährlichen Sturm erfuhr er aber nicht eber, bis er gludlich vorbei mar; benn auch bier mar die gottliche Dazwischentunft der hoben Borfebung fichtbar: gerabe in bem Augenblide, als ber vornehme Geiftliche ernstlich in ben Churfürsten brang und ihm Stilling verbächtig machte, auch bie Sache fo gut als enticieben war, trat ein anberer, ebenfalls febr ansebnlicher Beiftlicher, ber aber ein warmer Gonner Stilling's mar und die eigentliche Beschaffenheit ber Rittersburger Ungelegenheit mußte, ine Rabinet. Diefer, ba er horte, wovon bie Rebe war, nahm Stilling's Partei und vertheibigte ibn fo treffend und überzeugend, bag ber Churfurft auf ber Stelle ben erften intoleranten Bralaten gur Rube verwies und bem Brofessor nunmehr nicht seine Gnabe entzog. Bare biefer eble Geiftliche nicht von ungefahr bazu getommen, fo ware Stilling's Unglud granzenlos gewesen. Erft ein balb Jahr bernach erfuhr er bie ganze Sache, so wie ich fie erzählt habe.

Während ber Zeit lebte er ruhig fort, beobachtete seine Bflichten und betrug sich so vorsichtig, als nur immer

möglich war.

Spässel und Tom schmiebeten indessen noch allerhand weitaussehende Plane zu einer allgemeinen gesehrten Republik, zu einer typographischen Gesellschaft u. dal. Ueber diese wichtigen Angelegenheiten wurden sie aber selbst uneinig und singen an, sich bitter zu hassen; da nun auch Toms Gläubiger in Bewegung geriethen und Stilling zugleich Dekanus der hohen Schule, also seine ordentliche Obrigkeit war, so kroch er zum Kreuz: er kam, weinte und bekannte Alles, was er mit Spässel zu feinem Schaben gewirkt hatte, sogar zeigte er ihm bie Briefe und Berichte, welche von ihnen nach Munchen abgegangen waren; er erstarrte über alle bie satanische Bosheit und überaus liftigen Runftgriffe biefer Menfchen; boch, da nun Alles vorbei war und er auch gerade zu biefer Zeit erfuhr, wie er in München gerettet worben, fo vergab er Spaffeln und Com Alles, und ba nun letterer in Roth und Jammer gerieth, fo troftete und unterftuste er ibn, fo gut er tonnte, ohne ber Gerechtigfeit zu nahe zu treten. Und als endlich Toms Bleiben in Rittersburg nicht mehr war und berfelbe auf eine gewiffe beutsche Universität ziehen wollte, um bort sein Beil zu versuchen, so versah ihn Stilling noch mit Reisegelb, und gab ibm feinen berglichen Segen.

Dort versuchte nun Com alle seine Kunftgriffe noch einmal, um sich emporzuschwingen, aber er scheiterte. Und was that er nun - er legte scinen Stolz ab, betehrte sich, jog ein sehr mobestes Rleib an, und ward ein - Bietift -!!! Gott gebe, bag feine Betehrung wahrhaft gegrundet, und nicht Larve ber Bosheit und bes Stolzes ift! Inbeffen ift ber Weg von einem Extrem jum andern gar nicht weit und schwer, sondern febr leicht und gebahnt. Gott fegne ihn und gebe ihm Gelegenheit, fo viel Gutes zu wirten, bag fein ehemaliges Schuldregister baburch getilgt werben moge!

Stilling's Lehramt war inbessen höchst gesegnet, er lebte gang in feinem Gleinente. Mit allerhand, auch intereffanten Borfallen, bie aber auf feine Schictfale und Führung keinen Bezug haben, mag ich meine Lefer nicht

aufhalten, ich bleibe alfo blog bei bem hauptgang ber Beididte.

Mit der Siegelbacher Gutsverwaltung ging es schief, Alles schlug fehl, überall war Fluch, anstatt des Segens; untreues Gesinde, diebische Nachbarn, heimliche Tücke der Unterbeamten, Schulden, keine Unterstühung, das Alles stand Stillingen im Wege, so daß er endlich, wenn er nicht selbst mit zu Grunde gehen wollte, die ganze Berwaltung abgeben und seine Rechnung ablegen mußte. Dadurch wurde er nun zwar von die ser schweren Bürde befreit, allein er war wieder tieser in Schulden gerathen: denn er hatte Bieles versucht und ausgewandt, das er theils nicht berechnen konnte, theils auch nicht wollte, um sich nicht dem Verdacht des Eigennutzes zu unterziehen. So kam er zwar noch mit Ehren, aber doch mit Schulden ans der Sache.

Jest sing sich nun alles Unglück an über seinem Haupte zusammen zu ziehen: In Rittersburg waren wieder Schulben entstanden; zu Schönenthal waren kaum die Interessen, geschweige etwas am Kapital abgetragen worden; zubem trug man sich dort mit allerhand Gerückten: Stilling halte Kutsche und Pferde, mache erstaunlichen Auswand und benke nicht an seine Schulben. Er hatte 600 Gulden siren Gehalt und bezog zwischen 2—300 Gulden Gollegiengelber, dabei stiegen alle Preise in Rittersburg sast auß alterum tantum, bei aller Sparsamkeit blieb kaum so viel übrig, als zu Entricktung der Zinsen nöttig war, womit sollten nun Schulden bezahlt werden? — Fast jeden Posttag kamen die quälendsten Briese von seinem Schwiegervater oder doch von einem andern Schön en thaler Gläubiger: Herr Frieden berg selbst war in einer sehr verdriestichen Lage, er war Bürge, und wurde von dem Manne, der ehemals

so liebreich Stillingen aus Gottes: und Menschenliebe unterstützt hatte, mit gerichtlicher Einklage bedroht. Stilling mußte also alle Augenblicke gewärtig sein, daß sein Bohlthäter, sein Schwiegervater, um seinetwillen in einen Konkurs gerieth. Dieser Gebanke war Mord und Tobfür ihn, und nun in allen diesen schrecklichen Umständen nicht der geringste Wink zur Hülfe, nicht eine Ahnung von ferne.

Schrecklich! schrecklich mar biefe Lage, und wem konnte er fie klagen? Niemand als Gott - bas that er aber auch unaufhörlich; er tampfte ohne Unterlag mit Un= glauben und Migtrauen, und warf fein Bertrauen nie weg. Alle feine Briefe an feinen Schwiegervater waren voll Uebergebung an bie Borfehung und troftend, allein fle hafteten und halfen nicht mehr. Berr Rath Gifenhart felbft, ber etwas von feiner Lage wußte, machte vergebliche Berfuche; Stilling ichrieb Romane, ben Florentin von Fahlendorn und die Theodore von ber Linben, und suchte mit ben Honorarien ben Strom ju bammen; allein bas war wie ein Tropfen im Gimer. Er schrieb an verschiedene große und berühmte Freunde, und entbedte ihnen feine Lage; allein Ginige konnten ihm nicht helfen, Unbere faßten einen Wiberwillen gegen ibn, wieber Andere ermahnten ihn jum Ausharren, und noch ein Baar unterstützten ihn mit einem Tropfen Rühlung auf feine ledzende Bunge.

Mules, Alles mar alfo vergebens, unb von Schonen-

thal herauf blitte und bonnerte es unaufhörlich.

Bahrend biefer ichredlichen Zeit ruftete fich ber AUmachtige zum Gerichte über Stilling, um endlich fein Schickfal zu entscheiben. Den 17. August 1781, an einem sehr schwülen gewittervollen Tage, hatte Christine ber Magd einen
sehr schweren Korb auf ben Kopf gehoben, sie fühlte babei
einen Knack in der Brust, und balb darauf einen stechenben
Schmerz mit Frost und Fieber. So wie Stilling aus
bem Collegio tam und in ihr Zimmer trat, schritt sie
ihm mit Todesblässe und einer Armensundermiene entgegen
und sagte: "Zürne nicht, lieber Mann; ich habe einen
Korb gehoben und mir in der Brust wehe gethan, Gott
sei dir und mir gnädig! — ich ahne meinen Tod."

Da stand er betäubt, wie vom Schlage gerührt — matt und abgehärmt vom langwierigen Kummer, glaubte er den Todesstoß zu fühlen; den Ropf auf die Achsel geneigt, vorwärtshängend, die beiden Hände unter dem Bauch gehalten, starrte er, mit der Angstmiene des Weisnens, aber ohne Thränen, auf einen Fleck und sagte kein Wort — benn jest ahnte er auch Christinens Tod mit Gewisheit. Endlich ermannte er sich, tröstete sie und brachte sie zu Bette. Am Abend in der Dämmerung trat die Krankheit in aller ihrer Stärke ein, Christine legte sich wie ein Lamm auf die Schlachtbank und sagte: "Herr, mache mit mir, was du willst, ich bin bein Kind — willst du, daß ich meine Eltern und Geschwister nicht mehr sehen soll, so besehle ich sie alle in beine Hände, leite sie nur so, daß ich sie dereinst vor beinem Thron wieder sehen möge."

Chriftinens erfte Krankheit war also jest ein eigentliches Bruftfieber, wozu sich hysterische Barorismen gefellten, die fich in einem wüthenden Husten außerten; mehrere Aerzte und alle Mittel wurden gebraucht, fie zu retten: nach 14 Tagen ließ es fich auch zur Besserung

an, und es ichien, ale wenn bie Gefahr vorüber mare. Stilling bichtete alfo Lobgefange, und fcrieb bie frohe Radricht ihrer Genesung an seine Freunde; allein er betrog fich febr, fie ftand nicht einmal vom Bette auf. im Gegentheil ging ihre Rrantheit zu einer formlichen Lungenfucht über; jest flieg Stillingen bas Baffer an bie Seele; ber Bebante war ihm unerträglich, biefes liebe Beib zu verlieren, benn fie mar die beste Gattin von ber Welt, artig, außerst gefällig, ber Ton ihrer Rebe und ibre Beideibenbeit nabm Rebermann ein, ibre Reinlichkeit war ohne Grenzen, rund um fie ber mar Jebem mohl; in ibrem febr einfachen Anzug berrichte Zierlichteit und Ordnung, und Alles, mas fie that, geschah mit ber äußerften Leichtigkeit und Geschwindigkeit; über bas Alles war sie unter vertrauten Freunden lustig und mit vielem Anstand witig, babei aber von Bergen fromm und ohne Beuchelei. Die außere Larve ber Gottseligkeit vermieb fie, benn die Erfahrung hatte fie vor bem Bietismus gewarnt. Das Alles wußte Stilling, er fühlte ihren Werth tief, und tonnte baber ben Gebanten nicht ertragen, fie gu verlieren. Sie felbst bekam nun wieder Luft gum Leben und troftete fich mit hoffnung gur Benefung. Inbeffen tamen zuweilen bie ichrecklichen Barorismen wieber, fie buftete mit einer folden Gewalt, bag Studden Lunge wie Ruffe bie Stubenlänge fortfloben; babei litt fie bann bie graufamften Schmerzen. In aller biefer Roth murrte fie nie, ward nie ungebulbig, sondern rief nur unablässig mit starker Stimme: "Herr, schone meiner nach beiner großen Barmbergigteit!" - Wenn bann ihr Mann und ihre Barterin vor Angft, Mitleiden und Unterftugung schwitten, fo fab fie mit einer unaussprechlich bittenben Miene Beibe an und sagte: "Mein Engel und mein Alles! Meine liebe Frau N... habt boch Gebulb mit mir, und verzeiht mir die Mühe, die ich Euch verurssache." Bekannte standen oft von Ferne an der Thüre; auch Arme, die sie erquickt hatte, benn sie war sehr wohlthätig, und weinten laut.

Tage und Rachte tampfte Stilling; ein Edden in feiner Studirftube mar glatt bom Rnieen und nak bon Thranen, aber ber himmel mar verschloffen, alle feurigen Seufzer prallten gurud, er fühlte, bak Gottes Baterberg verschloffen war. Weil Chriftine bas harte Treten nicht vertragen tonnte, fo ging er bestänbig auf ben Strumpfen, er lief in ber Noth seines Bergens aus einer Ede bes Bimmere in bie andere, bie endlich bie Sohlen burchgeschliffen waren und er Wochen lang auf ben blogen Küßen ging, ohne es einmal zu empfinden. Währenb aller biefer Zeit tamen immer brobenbe, beleibigenbe Briefe von Schönenthal an. herrn Friedenberge Berg war burch die Erwartung bes naben Tobes feiner Tochter zerschmettert, aber bod borten feine Borwurfe nicht auf. Er glaubte nun einmal gewiß, Stilling fei Schulb an allem Unglud, und fo half teine Entidulbigung. Die Lage, worin fich ber arme empfinbfame Mann jest befant, übertrifft alle Befchreibung ; je mehr ihn aber bie Roth brangte, besto feuriger und ernstlicher klammerte er fich an bie erbarmenbe Liebe Gottes an.

Nach etlichen Wochen, im Anfang bes Oktobers, ftanb Stilling einmal bes Abends auf bem Hausgang am Fenster, es war schon vollkommen Nacht, und er betete nach seiner Gewohnheit heimlich zu Gott; auf einmal fühlte er eine tiefe Beruhigung, einen unaussprechlichen

Seefenfrieben, und barauf eine tiefe Ergebung in ben Willen Gottes, er fühlte noch alle seine Leiben, aber auch Rraft genug, fie zu ertragen. Er ging barauf ins Rranten= simmer und nabte fich bem Bette, Chriftine aber winkte ibm, jurud zu bleiben, und nun fah er, bag fie ernftlich in ber Stille betete; endlich rief fie ibm, winkte ibm gu fiben und wendete fich schwer, um fich ihm gegenüber auf die Seite zu legen; bann fah fie ihn mit einem un= aussprechlichen Blid an und sagte: "Ich fterbe, liebster Engel, faffe bich, ich fterbe gern, unfer zehnjähriger Cheftand war lauter Leiben, es gefällt Gott nicht, bag ich bich aus beinem Rummer erlöst feben foll, aber Er wird bich erretten, fei bu getroft und ftille, Gott wird bich nicht verlaffen! - Meine zwei Rinber empfehle ich bir nicht, bu bift Bater, und Gott wird für fie forgen." Dann machte fie noch verschiebene Berordnungen, wenbete fich wieber um, und war nun rubig. Bon nun an rebete Stilling öfters mit ihr vom Sterben, von ihren Erwartungen nach bem Tobe, und that fein Möglichstes, um fle zu ihrem Enbe vorzubereiten. Manchmal fanben fich noch Stunden ber Angft, und bann wünschte fie einen fanften Tob, und zwar am Tage, benn fie fcheute bie Racht. Sein College Siegfried besuchte fie oft, benn feine Battin tonnte wegen Kranklichkeit, Schwangerschaft und Mitleiben felten und am Ende gar nicht mehr tommen, und balf ihm alfo tampfen und tröften.

Enblich, endlich nachte fie fich ihrer Auflösung; ben 17. Oktober, bes Abends, bemerkte er bie Borboten bes Todes: gegen elf Uhr legte er sich gänzlich ermattet in ein Nebenzimmer und ruhte halb schlummernd in einer Betäubung; um fünf Uhr bes Morgens stand er wieder auf und fand seine liebende Sterbende sehr ruhig und heiter. Run habe ich überwunden! rief sie ihm entgegen; jeht sehe ich die Freuden jener Welt lebhaft vor mir, nichts hängt mir mehr an — gar nichts! Dann sagte sie folgende Strophen: \*

Unter Lilien jener Freuden Sollft du weiden, Seele schwinge bich empor! Als ein Abler fleuch behende, Jesus hände Deffnen schon bas Perlenthor.

Laß mich geben, laß mich laufen Bu bem haufen Derer, bie bes Lammes Throu, Rebft bem Chor ber Seraphinen Schon bebienen Mit bem reinsten Jubelton.

Löse, erftgeborner Bruber!

Doch bie Auber
Meines Schiffleins! lag mich ein 3n ben fichern Friebenshafen,
Bu ben Schafen,
Die ber Anglt entrildet fein!

Richts soll mir am Herzen kleben, Süßes Leben, Bas die Erbe in sich hält. Soll ich noch in biesen Mauern - Länger trauern? Rein! ich eil' ins himmelszelt.

<sup>3</sup>d rude biefes Lieb fo ein, wie es im Gesanghuch fieht, und erz marte nicht, bas es vernünftige Recensenten Chriftin en übel beuten werben, einen Gebrauch bavon gemacht zu haben, mann es vielleicht nicht in bie jegige Lesewelt rast; Seelen von ber Art laffen fich nicht in Lritten ein und mablen bas, was fie auswedt und erbaut.

Herzensheiland, ichente Glauben Deiner Tauben!
Glauben, ber burch Alles bringt!
Rach bir girret meine Seele
In ber Höhle,
Bis fie fich von hinnen ichwingt.

O wie balb kannst bu es machen, Daß mit Lachen Unser Mund erfüllet sei! Du kannst durch die Todeskhüren, Träumend führen, Und machst uns auf einmal frei.

Du haft Sünd' und Straf' getragen, Furcht und Zagen Muß nun ferne von mir gehn. Tod, bein Stachel ist zerbrochen, Weine Knochen Berben fröhlich auferstehn.

Lebensfürst! dich will ich loben, Sier und broben, In ber reinsten Liebsbegier! Du haft dich jum ew'gen Leben Mir gegeben, Hole mich, mein Gott, ju Dir!

Stilling's ganze Seele zerschmolz in Thränen: er sette fich nun vor das Bett und wartete den Abschied seiner Seelenfreundin ab; oft drückte sie ihm noch die Hand mit dem gewöhnlichen Lieblingsruf: "Mein Engel und mein Alles" — sonst sprach sie nichts mehr; ihre Kinder verlangte sie gar nicht zu sehen, sie empfahl sie nur Gott. Oft wiederholte sie aber die Worte: "Du kannst durch die Todesthüren träumend führen," und freute sich dann dieses Trostes.

Gegen 10 Uhr fagte sie: "Lieber Mann, ich werbe so schläftig und mir ist so wohl, sollte ich etwa nicht wieder erwachen und träumend hinüberschlummern, so lebe wohl!" — Dann sah sie ihn noch einmal mit ihren großen schwarzen Augen seelenvoll an, lächelte, drückte ihm die Hand und schlief ein. Nach etwa einer Stunde sing sie an zu zuden, seufzte tief und schauderte; jeht stand der Athem still, und die Züge des Todes standen alle auf ihrem Gesicht, ihr Mund verzog sich noch zum Lächeln — Christine war nicht mehr.

Diesen Auftritt muß ein zärtlicher Shegatte erfahren, sonst kann er sich keinen Begriff bavon machen. In bem Augenblicke trat Sieg fried herein, schaute hin, fiel seinem Freund um den Hals und beibe vergoffen milbe Thränen.

"Du holber Engel!" rief Siegfried über fie bin und schluchte — "haft bu nun ausgelitten?" — Stilling aber tufte noch einmal ihre erblagten Lippen und sagte:

"Du Dulberin ohne Gleichen, Dant bir für beine treue Liebe, gehe ein zu beines Geren Freube!"

Als Siegfrieb fort war, brachte man die beiben Kinder, er führte sie zur Leiche, sie sahen hin und schrieen laut; nun sette er sich, nahm auf jedes Knie eines, brückte sie an seine Brust, und alle Drei weinten bittere Thränen. Endlich ermannte er sich und machte nun die Anstalten, die die Amstände erforberten.

Den 21. Oktober bes Morgens in ber Dammerung trugen Stillings Rittersburger Freunde seine Gattin hinaus auf ben Gottesader und beerbigten sie in ber Stille; biese lette Trennung erkeichterten ihm bie beiben protestantischen Prediger, seine Freunde, welche bei ihm saßen und ihn mit tröstenden Gesprächen unterhielten.

Mit Christinens Tob enbigte fich nun eine große und wichtige Beriode in Stilling's Geschichte, und es begann allmählig eine eben so wichtige, welche die Zwecke seiner bisherigen schweren Führung herrlich und ruhig enthüllte.

Rach Christinens Tob suchte nun Stilling seine einsame Lebensart zweckmäßig einzurichten; er reiste nach Zweibrüden, wo er sehr gute und treue Freunde hatte; bort überlegte er mit ihnen, wo er seine Kinder am besten in eine Bension unterbringen könnte, damit sie ordentlich erzogen werden möchten. Nun fand sich in Zweibrücken eine dem Ansehen nach sehr gute Gelegenheit; er machte also die Sache richtig, reiste dann zurück und holte sie ab. Die Tochter war jest im neunten, der Sohn aber sieben Jahre alt.

Als er aber seine Kinder weggebracht hatte und nun wieder in seine einsame und öde Wohnung kam, so siel alles Leiden mit unaussprechlich wehmüthiger Empfindung auf ihn zurück, er verhüllte sein Angesicht, weinte und schluchzte, so daß er sich kaum trösten konnte. Seine Haushaltung hatte er aufgegeben, die Magd weggeschickt und die Leute, bei denen er wohnte, brachten ihm das Effen auf seine Zimmerpier war also in der Wildsreude ganz allein. Fast reute es ihn, daß er seine Kinder und die Magd weggethan hatte, allein es war nicht anders möglich; seine Kinder mußten Erziehung haben, dazu aber beschäftigte ihn sein Beruf zu sehr, und dann durste er auch keiner Magd seine Haushaltung anvertrauen. So wie es seht war, war die Einrichtung freilich am besten, aber sin ihn unerträglich, er war gewohnt, an der Hand

einer treuen Freundin zu wandeln, und die hatte et nun nicht mehr; sein Leiden war unaussprechlich; zuweilen tröstete ihn seine Bater Wilhelm Stilling in einem Brief, und stellte ihm seine ersten Jugendjahre vor, wo er sich erinnern würde, wie lange und schwer er den Berlust seines seligen Dortchens betrauert habe, doch habe die Zeit nach und nach die Bunde geheilt; es werde ihm auch noch so gehen; allein das half wenig, Stilling war jetzt einmal im Rummer und sah keinen Ausweg, wo er sich herauswinden könnte.

Dazu tam noch bie traurige spate Herbstzeit, welche ohnehin vielen Ginfluß auf seine Seelenstimmung hatte; wenn er zum Fenster hinaus in bie entblätterte Natur blidte, so war's ihm, als wenn er ganz einsam unter Leichen wandelte und nichts als Tod und Berwefung um sich her sahe, mit einem Wort: seine Wehmuth war

nicht zu beschreiben.

Nach vier Wochen, mitten im November, an einem Sonnabend Nachmittag, stieg biese wehmuthige Empsindung auss Höchste, er lief aus und ein und sand nirgends Rube; auf einmal gerieth er ins Beten, er verschloß sich also auf sein Zimmer und betete mit der innigsten Indrunft und mit unaussprechlichem Bertrauen zu seinem himmlischen Bater; er konnte nicht zum Aushören kommen. Wenn er auf dem Katheder war, so siehte sein Herz immer sort, und so wie er wieder in seine Schlafkammer kam, so sag er wieder da, rief und betete saut. Des Abends um sechs Uhr, als er sein letzes Collegium gelesen hatte und nun eben in seine Stude getreten war, kam die Hausmagd und sagte ihm, es sei so eben ein junger Mann da gewesen, der nach ihm gefragt habe. Gleich darauf

trat biefer herein; mit einer freundlichen, einnehmenben Miene fagte er: "herr Brofeffor, ich bin bon R... unb habe bie Abjunktion auf eine Rameral = Bebienung; ber durfürftlichen Verordnung zufolge muß ich alfo wenigftens ein halb Jahr bier ftubiren, fo fcmer mir bas auch fallt, benn ich habe zwar teine Rinber, aber boch eine Frau, fo freue ich mich boch, mit Stilling in Bekanntichaft gu tommen. Run habe ich eine Bitte an Gie: ich habe mit Bedauern gebort, daß Ihre Frau Gemablin gestorben ift, und bag Gie nun fo einsam und traurig find, wie war's, wenn Sie mir und meiner Frau erlaubten, bei Ihnen zu wohnen und mit Ihnen an einen Tisch zu geben ? Wir hatten bann ben Vortheil Ihres Umgangs, und Sie batten Gefellschaft und Unterhaltung. 3ch barf mir ichmeideln, bag meine Frau Ihren Beifall haben wird, benn fie ift ebel und gutherxig."

Bei biesen Worten thaute Stilling's Seele auf, und es war ihm, als wenn ihm Jemand die Last seines Rummers auf einmal von den Schultern gehoben hätte, er konnte kaum seine hohe Freude verbergen. Er ging also mit Herrn Kühlendach ins Wirthshaus, um seiner Sattin auszuwarten, die nun mit Freuden die willige Aufnahme ersuhr. Des andern Tages zog dieses edle brave Paar in Stilling's Wohnung ein.

Run ging Alles wieber seinen ungehinderten muntern Gang sort; Stilling war zwar noch immer wehmuthig, allein es war Wonne-Wehmuth, in welcher er sich wohl besand. Jest kam er nun anch so weit, daß er im Stande war, seine Lehrbücher ber Reihe nach herauszugeben; die Honorarien, welche er bafür empfangen hatte, machten ihm Muth zur Tilgung seiner Schulben, benn er sah ein unabsehbares Felb vor sich, in welchem er lebenslang als Schriftsteller arbeiten, und also jährlich sein Einkommen auf wenigstens 1500 Gulben bringen konnte. Jeht verauktionirte er auch seinen unnötzigen Hausrath, und behielt nichts mehr, als was er selbst nöthig brauchte, und mit dem daraus gelösten Gelbe besahlte er die bringenbsten Schulden.

Diese ganz erträgliche Lebensart bauerte so fort bis gegen bas Ende bes Winters bes Jahres 1782. Jest fing nun Kühlenbach an, vom Wegziehen zu reden; bies machte Stillingen Angst, benn er fürchtete, bie grausame Schwermuth möchte wieder eintreten: er suchte baher allerhand Plane zu entwerfen, die ihm aber alle nicht einlenchten wollten. Nun bekam er gerade zu bieser Zeit einen Brief von Herrn Eisenhart, in welchem ihm ber Vorschlag gethan wurde, wieder zu heirathen; Stilling sah wohl ein, baß dies das Beste für ihn sein würde: er entschloß sich auch nach vielen Kämpsen bazu, und erwartete nun die Winte und Leitung der Vorsehung.

Seine ersten Gebanken fielen auf eine vortreffliche Wittwe, welche ein Kind, etwas Vermögen, ben ebelsten Charakter hatte, und von sehr gutem Herkommen und ansehnlicher Familie war, sie hatte schon große Proben ihrer Häus- lichkeit abgelegt und kannte Stillingen. Er schried also an sie; die brave Frau antwortete ihm, und gab solche wichtige Gründe an, die sie verhinderten, je wieder zu heirathen, daß Stilling als ein rechtschaffener Mann handeln und schlechterdings abstehen mußte. Dieser miß- lungene Bersuch machte ihn blöde, und er beschloß, be- hutsam zu versahren.

Um biefe Beit ging eine Aufflärung in feiner Geele Stilling's fammtl. Soriften, 1, 20.

über eine Sache vor, die er bis baher nicht von Ferne geahnt hatte: benn als er einmal allein lustwandelte und feinen zehnjährigen schweren Chestand überbachte, so forschte er nach, woher es boch wohl gekommen fein moge, bag ihn Gott fo schwere Wege geführt habe, ba boch feine Beirath fo gang von ber Vorfehung veranstaltet worben? "Ist aber diese Veranstaltung auch wohl wirklich wahr gemefen ?" fragte er fich : "tann nicht menschliche Schwäche, tann nicht Unlauterkeit ber Gefinnungen mit im Spiel gewesen fein?" Jest fiel es ihm wie Schuppen von ben Mugen : er erkannte im Licht ber Wahrheit, baß fein Schwiegervater, feine felige Chriftine und er felbft bamals weber nach ben Borschriften ber Religion, noch nach ber gefunden Bernunft gehandelt hatten, benn es fei bes Chriften hochfte Pflicht, unter ber Leitung ber Vorsehung jeden Schritt, und besonders die Bahl einer Berfon gur Beirath, nach ben Regeln ber gefunden Bernunft und ber Schicklichfeit zu prufen, und wenn bies gehörig geschehen fei, ben Segen von Gott zu erwarten. Das war aber ehemals Alles vernachlässigt worden: Chrift ine war ein unschuldiges, unerfahrenes Mabchen, fie liebte Stillingen insgeheim, hing biefer Liebe nach, betete gu Gott um Erfüllung ihrer Bunfche, und fo mifchte fich Religion und Liebe in ihre hyfterischen Bufalle. Das Alles kannten weber ihre Eltern noch Stilling, fie faben bas für göttliche Gingebungen und Wirkungen an, und folgten. Bu fpat zeigte fich bas Unschickliche und Unvorfichtige in ben betrübten Folgen. Chriftine hatte tein Bermögen, Stilling noch viel weniger; er mußte mit anderer Leute Geld ftubiren, tonnte nachher nicht taufmannisch haushalten, und alfo meber fich nahren, noch

Schulben bezahlen; Chriftine hingegen, welche taufs mannisch erzogen war, erwartete von ihrem Mann bas große Planmäßige ber Wirthschaft und hielt nur mit bem Haus, was sie in die Hand bekam; sie hätte also jeben Kaufmann gludlich gemacht, aber niemals einen Gelehrten.

Doch erkannte Stilling bei bem Allem sehr wohl, baß bie schwere zehnjährige Führung, so wie bie Schick-sale seines ganzen Lebens, seinem Charakter und seiner ganzen Eristenz unaussprechlich wohlthätig gewesen waren. Gott hatte seine eigene Unlauterkeit zur Seise gebraucht, um ihn mehr und mehr zu reinigen; auch seine theure verklärte Christine war auf ber Feuerprobe bestanden und auf eben diesem Weg vollendet worden. Stilling brach also in lauten Dank aus gegen Gott, daß er Alles so wohl gemacht habe.

Diese Entbedung schrieb er nun auch an Herrn Friesben berg; allein bieser nahm das übel, er glaubte noch immer, die Sache sei von Gott gewesen, nur er sei an allem Schuld, und er müsse sich bestern. Leser! ich bitte inständig, gegen diesen auch nunmehr verklärten edlen Mann keine Bitterkeit zu fassen; er war redlich und fromm, dafür wurde er von allen Menschen erkannt, geliebt und geehrt; allein wie leicht kann der Rechtschaffenste irren — und welcher Heilige im Himmel hat nicht geirrt! Das wollte ihm aber am übelsten einseuchten, daß Stilling wieder zu heirathen entschlossen war.

Da nun der erste Bersuch, eine Gattin zu finden, mißs lungen war, so fing Stilling's Hausfreund Rühlenbach an, vorzuschlagen: er wüßte nämlich in S... eine vortreffliche Jungfer, welche ein ziemliches Vermögen hätte, und diese, hoffte er, wurde für Stilling sein. Das muß ich noch bemerken, daß jest Jebermann zu einer reichen Frau rieth, benn man urtheilte, baburch wurde ibm am erften geholfen werben, und er felbft glaubte, bas fei bas beste Mittel; freilich schauberte er oft für sich und feine Rinder, wenn er an eine reiche Gattin bachte, bie vielleicht weiter keine guten Gigenschaften hatte; inbeffen verließ er fich auf Gott. Rublenbach jog alfo an Oftern fort, und auf Pfingsten reiste Stilling nach S..., um ben zweiten Berfuch zu machen, aber auch biefer nebst bem britten fcblug fehl, benn beibe Personen waren versprochen.

Jett machte Stilling ein großes Punktum hinter biefe Bemühungen; es war gang und gar feine Sache nicht, Korbe zu holen, er trat alfo mit gebeugtem Bergen vor Gott, und mit bem innigsten kindlichen Bertrauen ju feinem himmlischen Bater fagte er: "Ich übergebe bir, mein Bater! mein Schidfal gang, ich habe nun gethan, was ich konnte, jest erwarte ich beinen Wint; ift es bein Wille, daß ich wieder heirathen foll, fo fuhre bu mir eine treue Gattin ju; foll ich aber einfam bleiben, fo berubige mein Berg!"

Bu ber Zeit wohnte bie vortreffliche Frau geheime Staatsrathin Sophie von la Roche mit ihrem Gemahl und noch unverheiratheten Kindern in G... Stilling hatte fie besucht, ba er aber ihre vertraute Freundfchaft noch nicht genoß, fo hatte er ihr von feinem Bor-

haben nichts gefagt.

Den ersten. Posttag nach obigem Gebet und kindlicher Ueberlassung an die Vorsehung befam er gang unerwartet einen Brief von jener vortrefflichen Dame; er öffnete ibn begierig, und fand unter Anderem mit Erstaunen Folgendes:

"Ihre hiefigen Freunde sind nicht so vorsichtig ge"wesen, als Sie bei mir waren, benn hier ist es eine
"allgemein bekannte Sache, daß Stilling da und bort
"vergebliche Heirathsanträge gemacht habe. Das ärgert

"mich, und ich wollte, es ware nicht geschehen.

"Müffen Sie burchaus eine vermögende Frau haben. "ober ware Ihnen eine meiner Freundinnin recht, die ich "Ihnen nach ber Wahrheit schilbern will? — Gie ift febr "tugenbhaft, hubich und von einer edlen, alten gelehrten "Familie und vortrefflichen Eltern, ber Bater ift tobt, "aber ihre verehrungswürdige frankliche Mutter lebt noch, "fie ift ungefähr 23 Jahre alt und hat viele Leiben er-"bulbet; fie ift fehr mohl erzogen, zu allen weiblichen Ar-"beiten ausnehmend gefdict, eine fehr fparfame Saus-"balterin, gottesfürchtig und ein Engel für Ihre beiben "Rinder; fie hat nicht viel Bermögen, wird aber orbentlich "ausgestattet, u. f. w. Erseten Ihnen alle biefe Gigen-"Schaften, für beren Bahrheit ich ftebe, etliche taufend "Gulben, so geben Sie mir barüber Rachricht, ich will "fie Ihnen alsbann nennen und fagen, mas Gie zu thun . "haben, u. f. w."

Wie es Stilling nach bem Lesen bieses Briefes zu Muthe war, bas läßt sich nicht beschreiben; vor ein paar Tagen hatte er seine Heirathsangelegenheiten so seierlich an die Borsehung übergeben, und nun zeigte sich ihm eine Person, die gerade alle Eigenschaften hatte, wie er sie wünschte. Freilich siel ihm der Gedanke ein, aber sie hat wieder kein Bermögen, wird also meine Qual nicht fort-

bauern ?

Indeffen burfte er jeht nach seinen Grundsäten nicht raisonniren, sie war der Gegenstand, auf welchen der Finger

feines Führers binwies; er folgte alfo, und zwar febr gerne. Run zeigte er auch herrn Siegfrieb, feiner Gattin und bem lutherischen Brediger nebft seiner Chefreundin biefen Bricf, benn biefe vier Berfonen maren feine innigsten Freunde. Alle erkannten ben Wint ber Borfehung fehr lebhaft, und ermahnten ibn, zu folgen. Er entichlok fich alfo im Namen Gottes, feste fich bin und schrieb einen fehr verbindlichen Brief an die Frau von la Roche, in welchem er fie bat, ihn mit ber theuern Berfon bekannt zu machen, benn er wollte bem Wint ber Borfebung und ihrem Rath gehorden. Acht Tage barauf erhielt er Antwort; die vortreffliche Frau schrieb ibm: ihre Freundin beife Gelma von St. Florintin und fei die Schwefter bes bafigen Rathsconfulenten biefes Namens; Alles, mas fle ihm von ihr geschrieben habe, fei mahr, fle habe ihr auch feinen Brief gezeigt, ihr nunmehr etwas von ber Sache gefagt und fie habe fich geaußert, bag es ihr nicht zuwiber ware, wenn fie Stilling einmal besuchte. Die Frau von la Roche rieth ihm also, nach Reichenburg zu reisen, mo fich Selma jest in bem Gasthof zum Abler aufhalte, weil ber Gafthalter biefes Saufes ihr Bermandter fei. Stilling mar von jeber in allen seinen Unternehmungen rafch und feurig; flugs nahm er also Extrapost und fuhr nach Reichen: burg, welches eine Tagereife von Rittersburg und vier Stunden von G.... entlegen mar. Er tam am Abend bort an und kehrte im gedachten Gafthof ein. Zest war er nun in Verlegenheit, er burfte nicht nach ber Berfon fragen, die er fuchte, und ohne diefes batte feine Reife leicht vergeblich fein konnen; indeffen hoffte er, fie werbe wohl jum Borichein tommen, und Bott werbe feinen

Sang ferner leiten. Da es nun noch früh war, so ging er zu einem vertrauten Freunde; diesem entbeckte er sein Borhaben, und obgleich dieser Freund einen andern Plan mit ihm vor hatte, so gestand er doch ein, daß Selma Alles das sei, was ihm die Frau von la Roche geschrieben habe; ja sie sei eher noch mehr als weniger, bei dem Allem aber nicht reich. Stilling freute sich von Herzen über dieses Zeugniß und antwortete: wenn sie schon nicht reich ist, laßt sie nur eine gute Haushälterin sein, so

wird bennoch Alles gut geben.

Er ging nun wieber in ben Gafthof gurud; ungeachtet aller Aufmertfamteit aber tonnte er nicht bas Geringfte von ihr horen und feben. Um neun Uhr ging man an bie Table d'hote, bie Tifchgefellichaft mar angenehm und auserlesen, er fag wie im Feuer, benn auch jest erschien Selma nicht, ihm murbe webe und er mußte nicht, was er beginnen follte. Als es aber enblich jum Defert tam, fing ein ehrwürdiger Greis an, ber ihm gur Linken faß: "Mir ift ein artiger Spaß paffirt, ich ent-"fcbloß mich heute, ber Frau von la Rache in G . . . . "meine Aufwartung zu machen, und ba nun unsere ars "tige Tifchgefellschafterin, bie Mabemoifelle von St. Flo-"rintin (hier spitte Stilling bie Ohren gewaltig) hörte, "baß ich biesen Abend wieber hieher zurudfahre, so er= "fuchte fie mich, fie mitzunehmen, weil fie gerne ihren "Bruber, ben Berrn Confulenten, befuchen mochte. Diefe-"Gefellschaft war mir fehr angenehm, fie fuhr alfo biefen "Morgen mit mir nach S ...., ging bann zu ihrem Bruber "und ich zur Frau von la Roche. Des Mittags über "Tifch ließ fie mir fagen, fie ginge mit ihrem Bruber "bes Beges nach Reichenburg fpazieren, in einem ge"wissen Dorf wolle sie auf bie Rutsche warten, ich möcht "also ba anhalten und sie wieder mitnehmen. Ich sagte "bas auch bem Ruticher. ber aber vergift es und nimmt "einen andern Weg, folglich muffen wir nun jest ihre "Gefellichaft entbebren."

Mun wurbe noch vielco zu Selm a's Ruhm gesprochen, so bag Stilling genug zu boren hatte; jest mußte er, was er wiffen mußte, fein Gegenstand mar in G ....; er machte sich also so geschwind als er konnte auf sein Bimmer, nicht um zu fchlafen, sonbern um zu benten; benn er überlegte nun, ob es vielleicht ein Wint ber Vorsehung sei, daß er sie nicht angetroffen babe, um ihn wieder von ihr abzuziehen? Er qualte fich die ganze Nacht mit biefem Gebanten und wußte nicht, ob er geraben Weges wieber nach Saufe gurudtehren, ober erft nach S.... geben follte, um vorher mit ber Frau von la Roche au sprechen. Endlich behielt letterer Entschluß bie Oberhand; er stand also des Morgens um vier Uhr auf, zahlte seine Zeche und ging zu Fuß nach S ...., wo er ben 25. Juni 1782 bes Morgens um acht Uhr antam.

So wie er zur Frau von la Roche ins Zimmer trat, schlug biese bie Hande zusammen und rief ihm mit ihrer unaussprechlich holben Miene entgegen: Gi, Stilling! wo tommft bu ber? - Stilling verfette: Sie haben mich nach Reichenburg gewiesen, ba ift aber Gelma

nicht, sie ift bier. -

"Hier ist Selma? — Wie geht das zu?" — Nun erzählte er ihr ben ganzen Bergang.

"Stilling! bas ift vortrefflich - bas ift ein Bint "ber Borfebung, ich habe barüber nachgebacht, im Gaft-"bof zu Reichenburg batten Sie fie ja nicht einmal "ausehen, geschweige mit ihr reben bürfen, hier aber läßt sich Alles machen."

Diese Borte heiterten ihn völlig auf und beruhigten

fein Berg.

Nun machte Sophie Anstalt zu einer Zusammenkunst: ber andere Consulent, der Herr B..., ein College des Herrn v. St. Florintin, nehst seiner Gattin, waren sehr gute Freunde von der Frau von la Roche und auch von Selma; an diese schrieb sie also ein Billet, in welchem sie ihnen sagte, daß Stilling da sei und sie ersuchte, Selma nehst ihrem Bruder davon zu benachrichtigen und sie zu bitten, gegen zehn Uhr in ihren Garten zu spazieren, er, der Herr Consulent B..., möchte dann Stillingen auch bahin abholen.

Alles bas gefchat; bie Frau Consulentin B .... holte Selma und ihren Bruber, und herr B .... Stillingen ab.

Wie ihm auf dem Wege zu Muthe war, das weiß Gott. B.... führte ihn also zum Thore hinaus und linker Hand an die Mauer fort, gegen Mittag, in einen sehr schönen Baumgarten mit Rebengeländer und einem schönen Gartenhause. Die Sonne schien am unbewölkten Himmel, und

es mar einer ber iconften Sommertage.

Bei dem Eintritt sah er dort Sclma, mit einem gelbröthlichen seidenen Kleide und einem schwarzen Binsenshut dekleidet, voller Unruhe unter den Bäumen wandeln, sie rang die Hände mit äußerster Gemüthsbewegung; an einem andern Orte ging ihr Bruder mit der Frau Conssulentin umher. So wie sich Stilling näherte und sich ihnen zeigte, stellten sich alle in Positur, ihn zu empfangen. Nachdem er rund umher ein allgemeines Compliment gemacht hatte, trat er zu Selma's Bruder. Dieser Herr

hatte ein majcftätisches, sehr schönes Ansehen, er gestel ihm bei dem ersten Anblick über die Maßen, er trat also zu ihm und sagte: "Herr Consulent, ich wünsche, Sie bald Bruder nennen zu können!" — Diese Anrede, die nur Stilling thun konnte, mußte einen Mann von so seiner Erziehung und Welkkenntniß nothwendig frappiren; er bückte sich also, lächelte und sagte: Ihr gehorsamer Diener, Herr Prosessor! das wird mir eine Ehre sein.

Run ging B .... und feine Gattin und von Flor rintin ichleunig fort ine Gartenhaus, und liegen Stils

ling und Selma allein.

Jest trat er zu ihr, präsentirte ihr seinen Arm und führte sie langsam vorwärts; ebenso gerade und ohne Umschweise sagte er zu ihr: "Mademoiselle! Sie wissen, "wer ich bin (benn sie hatte seine Geschichte gelesen), Sie "wissen auch den Zwed meiner Reise, ich habe kein Bers"mögen, aber hinlängliches Einkommen und zwei Kinder, "mein Charakter ist so, wie ich ihn in meiner Lebenssgeschichte beschrieben habe; können Sie sich entschließen, "meine Gattin zu werden, so halten Sie mich nicht lange "auf, ich bin gewohnt, ohne Umschweise zum Ziel zu "eilen, ich glaube, Ihre Wahl wird Sie nie gereuen, ich "fürchte Gott und werde suchen, Sie glücklich zu machen."

Selma erholte fich aus ihrer Befturzung; mit einer unaussprechlich holben Miene schlug fie ihre geiftvollen Augen empor, rectte die rechte hand mit bem Facher in bie hohe und sagte: Bas bie Vorsehung will —

bas will ich auch!

Inbem tamen Sie auch im Gartenhause an; hier wurde er nun besehen, ausgeforscht, geprüft und auf allen Seiten beleuchtet. Rur Selma schlug bie Augen nieber

und sagte kein Wort. Stilling stellte sich ungeschminkt bar, wie er war, und heuchelte nicht. Jeht wurde nun verabrebet, daß Selma mit ihrem Bruder Nachmittags nach Tische zur Frau von la Roche kommen, und daß alsbann weiter von der Sache gerebet werden sollte; das mit gingen Alle wieder nach Hause.

Sophie fragte gleich beim Gintritt ine Zimmer:

wie hat Ihnen meine Selma gefallen ?

"Bortrefflich! fie ift ein Engel!"

Nicht wahr? ich hoffe, Gott wird sie Ihnen zuführen. Nach Tische wurde nun Selma sehnlich erwartet, aber sie kam nicht. Sophie und Stilling geriethen in Angst, Beibe drangen die Thränen in die Augen; endlich that die vortreffliche Frau einen Borschlag, der ihre Engelsseele ganz zeigte, wie sie war, wenn allenfalls Selma nicht einwilligen würde; allein Bescheidenheit und andere wichtige Gründe verbieten mir, ihn zu entdeden.

In bem Zeitpuntt, als Stilling's Angft aufs Höchste gestiegen war, trat herr von St. Florintin mit seiner Schwester zur Thüre herein. Sophie griff ben Consuscenten am Arm und führte ihn ins Nebenzimmer, und Stilling zog Selma neben sich auf das Sopha.

War bas Kaltfinn, ober was war's, fing er an,

bag Sie mich so angstlich harren liegen?

"Nicht Kaltsinn — (bie Thränen traten ihr in bie "Augen), ich mußte in eine Bisite gehen und ba wurde ich "aufgehalten; meine Empfindung — ift unaussprechlich."

Sic entschließen fich also wohl, die Meinige zu werben? "Wenn meine Mutter einwilligt, so bin ich ewig bie

Ihrige!"

Ja, aber Ihre Frau Mutter?

"Die wirb nichts einwenben."

Mit unaussprechlicher Freude umarmte und kußte er sie, und indem trat Sophie mit dem Consulenten ins Zimmer. Diese ftanden da, schauten hin und ftarrten!

So weit sind Sie schon? rief Sophie mit hoher

Freube.

Ja! — Ja! im Arme führte er sie ihr entgegen. Nun umfaßte bie erhabene Seele Beibe, schaute in die Höhe und sagte mit Thränen und innigster Bewegung: "Gott segne Euch, meine Kinder! mit himmlischer Bonne "wird die verklärte Christine jeht auf ihren Stilling "herabsehen, benn sie hat Dir, mein Sahn, diesen Engel "zum Weibe erbeten."

Dieser Auftritt war herze und seelenerschütternd! Sels ma's Bruber hing sich auch an diese Gruppe an, weinte, segnete und schwur Stillingen ewige Brubertreue.

Run feste fich Sophie, fie nahm ihre Selma auf ihren Schoof, bie ihr Geficht in Sophiene Bufen

verbarg und ihn mit Thranen nette.

Endlich ermannten sich Alle; Stilling's Zug zu bieser vortrefflichen Seele, seiner nunmehrigen Braut, war unsbegränzt, ob er gleich ihre Lebensgeschichte noch nicht wußte. Sie hingegen erklärte sich, sie empfinde eine unbeschreibsliche Hochachtung und Ehrsurcht gegen ihn, die sich bald in herzliche Liebe verwandeln würde; dann trat sie hin und sagte mit Würde: "Ich werde bei Ihren Kindern "Ihre selige Christine so ersehen, daß ich sie ihr an "jenem Tage getrost wieder zusühren kann."

Jett schieben sie von einander; Selma fuhr noch biesen Abend nach Reichenburg, von ba wollte sie nach Kreugnach zu ihrer Mutter Schwester reisen und bort ihre Brauttage verleben. So wie fie fort mar, schrieb Stilling noch einen Brief an fie, ber ihr bes anbern Tages nachgeschickt murbe, und nun reiste auch er frob

und vergnügt nach Rittereburg gurud.

Als er nun wieder allein mar und ben gangen Borfall genau überlegte, fo ficlen ihm feine vielen Schulben centnerschwer aufs Herz — wovon er seiner Selma kein Wort entbedt hatte; bas war nun zwar sehr unrecht, ein in Wahrheit unverzeihlicher Fehler, wenn man bas einen Fehler nennen will, was moralifch unmöglich ift. Selm a - tannte Stillingen nur aus feinen Schriften und aus bem Gerücht, fie fah ihn an bem Tage, ba fie fich mit ihm versprach, bas erfte Mal, hier fanb bas, was man awischen jungen Leuten Liebe beißt, nicht ftatt, ber gange Vorgang war Entschluß, Ueberlegung, burch vernünftige Borftellung entftanbenes Refultat; hatte er nun etwas von seinen Schulben gesagt, so mare sie gewiß zurudgeschaubert; bies fühlte Stilling gang - aber er fühlte auch, was eine Entbedung von ber Art alsbann, wenn er fie nicht wieder zurudziehen tonnte, für Folgen haben würde. Er war also in einem erschrecklichen Rampf mit sich felbft, fand fich aber zu schwach, bie Sache zu offenbaren.

Indeffen erhielt er ben erften Brief bon ihr; er erstaunte über ben Beift, ber ihn ausgeboren hatte unb abnte eine gludliche Butunft; Freiheit ber Empfindung ohne Empfindelei, Richtigkeit und Orbnung im Denken, wohlgefaßte und reife Entschluffe herrichten in jeber Zeile, und Jeber, bem er ben Brief zu lefen anvertraute, pries

ihn felig.

Indeffen tam bie Ginwilligung von ber Frau Rams merbirettorin von St. Florintin, fie murbe Stillingen bekannt gemacht, und nun war Alles richtig. Er reiste also nach Kreuznach zu seiner Braut, um einige Tage bei ihr zuzubringen und sich näher mit ihr bekannt zu machen. Jeht kernte er sie nun recht kennen und sand, in welchem Uebermaße für alle seine bisherigen schweren und langwierigen Leiden er von der ewigen Vaterliebe Gottes sei besohnt worden; seine Schulben aber konnte er hier unmöglich entbecken, er betete also unablässig zu Gott, daß er doch die Sache so wenden möchte, damit sie ein gutes Ende gewinnen möge.

Die Frau Tante war auch eine fehr würdige, ans genehme Frau, bie ihn recht lieb gewann und fich biefes

Framilienzuwachses freute.

Nabe bei bieser Tante wohnte ein Raufmann Namens Somera, ein Mann von vielem Geschmad und Renntnissen. Diefer batte Stilling's Geschichte gelesen, er war ihm also merkwürdig; baber lub er ihn einmal an einem Abend mit seiner Braut und ber Tante in seinen fconen und vielen Rennern wohlbefannten Barten ein. Diefer liegt an ber Nordwestseite ber Stadt, ein Theil bes alten Stabtgrabens ift bagu benütt worben. Wenn man nordwärts jum Linger Thor hinausgeht, fo trifft man sofort eine Thure an, sowie man hineintritt, kommt man an ein Buschwert; linker Sand hat man einen erhabenen Sügel, und rechts ctwas tiefer einen Rafenplat mit einer Bauernhütte. Dann wandelt man einen ebenen Fußsteig zwischen ben Buschen allmählig hinab ins Thal, und nun ftögt man auf einen Bumpbrunnen, bei welchem fich ein Rubefit in einer Laube befindet. Auf einer Tafel, die hier aufgehangen ift, ftebt folgenber Reim vom feligen Berrn Superintenbenten Bos ju Binterberg eingegraben;

Immer rinnet biefe Quelle, Riemals plaubert ihre Welle; Romm', Wanbrer, hier zu ruhn, Und lern' an biefer Quelle Stillschweigend Gutes thun.

Dann kehrt man sich nordwärts quer über in die Mitte bes Thals, wandelt dann zwischen Blumen und Semüsbecten etwas durch dasselbe fort, und nun führt der Weg ganz nordwärts an eine steile Felsenwand, in welche eine zierliche Kammer eingehauen ist, und deren Wände mit allerhand Gemälden überzogen sind; hier steht ein Canapé

mit Stuhlen und einem Tifch.

Wenn man aus biefer Felfenkluft wieber heraustritt, fo tommt man nun in einen langen geraben Bang, ber burch größere Bäume und Geftrauche fortführt, fich gegen Subwesten richtet und oben auf einen Quergang mit Rafenfiten ftogt; binter biefen Siten fleigt ein Balb von italienischen Pappeln ungemein reizend in bie Bobe, ber fich oben an die alte Stadtmauer und an ein Gebaube anschließt; unten in biefem Balbe, nabe binter ber Rafen= bant, fieht eine icone, aus einem grauen Sanbftein gehauene Urne aus bem Gebuiche hervor. Diese Urne fieht man, fobalb man aus ber Felfentammer herab in ben großen Gang eintritt; auf bem Bege burch biesen Gang trifft man linter Sand, gegen bie Sugel gu ein Grabmahl mit Rubesiten und Inschriften an, rechter Sand aber führt ein fleiner Fußpfad zu bes Diogenes Fag, welches groß genug ift, um barinnen allerhand Betrachtungen anzustellen; von bier führt ein fteiler Fußpfab westwärts hinauf zu einer verborrten bohlen Giche, in welcher ein Einstehler in Lebensgröße mit einem langen

Bart an einem Tischhen sitt, und bem, ber bie Thure

öffnet, ein Compliment macht.

Dann führt ber Pfab linker Hand, oberhalb bem Bappelwald, zwischen biesem und ber Stadtmauer herum, auf bem südlichen, allenthalben in seinen Abhängen mit Sebüschen verwachsenen Hügel; auf bemselben befinden sich nun Gartenbeete, Rebengeländer in dunkle gewölbte Gänge gebilbet; eine Eremitage, eine Schaukel, Bänke und Stühle von mancherlei Art u. dergl. Dann stehen zwei von Erde und Rasen hoch aufgeführte Phramiden da, deren jede oben eine Altane hat, zu welchen man auf einer Treppe hinaussteigt; hier ist nun die Anssicht über die Stadt, das Nobthal, und die vorbeiströmende Nob überirdigt; damals schritt ein schrecklich langbeinigter zahmer Storch um den Fuß dieser Phramiden herum.

In biesen reizenden Aufenthalt hatte Schmerz, wie oben gemeldet, Stilling, Selma und die Tante auf einen Abend eingeladen. Nachdem sie nun genug herumsgewandelt, Alles besehen hatten und es ganz dunkel geworden war, so führte man sie in die Felsenkluft, wo sie mit Erfrischungen bedient wurden, dis es völlig Nacht war; endlich trat Schmerz herein und sagte: Freunde! kommen Sie doch einmal in den Garten, um zu sehen, wie die Nacht Alles verschönert! Alle solgten ihm; Stilsling ging voran, zu seiner Linken Schmerz und zur Rechten Sclma, die Andern folgten nach. So wie sie in den langen Gang eintraten, überraschte sie ein Ansblick die zum höchsten Erstaunen; die Urne oben im Pappelwälden war mit vielen Lämpchen erleuchtet, so daß der ganze Wald wie grünes Gold schimmerte.

Der Schmerz hatte Stillingen feine Urne

erleuchtet und neben ihm manbelte nun feine Salome,\* bie Bertunberin eines zukunftigen boben Friebens!!!

Schoner! fconer, rührenber Bebante!

Mls nun Alle ihre frohen Berwunderungsausrufe geendigt hatten, so begann hinter der Urne aus dem Dunkel
bes Waldes her mit unvergleichlich reinen blasenden Instrumenten eine rührende Musik, und zwar die vortreffs liche Arie aus Zemire und Azor, welche hinter dem
Spiegel gesungen wird; zugleich war der Himmel mit Gewitterwolken überzogen, und es donnerte und blitte bazwischen. Stilling schluchzte und weinte, die Scene
war für seine Seele und für sein Herz zu gewaltig, er küßte und umarmte bald Schmerzen, bald seine Selma, und floß vor Empfindung über.

Jest entbeckte er wieber etwas Neues an seiner Braut, fie fühlte bas Alles auch, war auch gerührt; aber sie blieb gang ruhig, ihre Empfindung war kein herabstürzenber Felsenstrom, sondern ein ruhig fortriefelnder Bach

im Biefenthal.

Zwei Tage vor seiner Abreise von Kreuznach saßer bes Morgens mit ber Tante und seiner Braut im Borhause; jeht trat ber Briefträger herein und überreichte einen Brief an Selma; sie nahm ihn an, erbrach ihn, las und entfärbte sich; dann zog sie die Tante mit sich fort in die Stube, kam bald wieder heraus und ging hinauf auf die Schlaskammer. Jeht kam auch die Tante, setzte sich neben Stilling und entbeckte ihm, daß Selma von einem Freunde einen Brief empfangen habe, in welchem ihr bekannt gemacht worden, daß er in vielen

<sup>.</sup> Salome beift Friede - Briebenreid. Stilling's fammil. Schriften. 1. Bb.

Schulben stede; dies sei ihr aufgefallen, er möchte also geschwind zu ihr hinaufgehen und mit ihr sprechen, damit sie nicht wieder rückfällig würde, denn es gebe viele brave Männer, die dieses Unglück hätten, so etwas müsse keine Trennung machen, u. s. w. Jeht stieg Stilling mit einer Empfindung die Treppe hinauf, die derjenigen völlig gleich ist, womit ein armer Sünder vor den Richter geführt wird, um sein Urtheil zu hören.

Mis er ins Zimmer hineintrat, so saß sie an einem

Tischen und lehnte ben Kopf auf ihre Hand.

Berzeihen Sie, meine theuerste Selma! fing er an, bag ich Ihnen von meinen Schulben nichts gefagt habe, es mar mir unmöglich, ich hatte Sie ja bann nicht betommen, Ihr Befit ift mir unentbehrlich; meine Schulben find nicht aus Bracht und Berschwendung, sondern aus äußerster Roth entstanden; ich tann viel verdienen und bin unermudet im Arbeiten, bei einer orbentlichen Saushaltung werben fie in einigen Jahren getilgt fein, und follte ich fterben, so kann ja Niemand Forberung an Sie machen - Sie muffen fich alfo bie Sache fo vorftellen, als wenn Sie jahrlich einige hundert Gulben weniger Einnahme hatten, weiter verlieren Sie nichts babei, mit taufend Gulben tommen Sie in ber haushaltung fort, und bas lebrige verwende ich bann ju Bezahlung ber Schulben. Inbeffen, liebe, theure Geele! ich gebe Gie in bem Augenblide frei; und wenn es mich auch mein Leben toften follte, fo bin ich boch nicht fabig, Sie bei Ihrem Wort zu halten, sobald es Gie reut.

Damit schwieg erzeffill und erwartete sein Urtheil. Mit innigster Bewegung stand sie jest auf, blidte ihn mit holber und burchbringender Miene an und antwattete: "Rein, ich verlasse Stillingen nicht — Sott hat "mich bazu bestimmt, daß ich Ihre Last mit Ihnen tragen "soll. — Wohlan! — ich thue ce gerne, haben Sie guten "Muth, auch das werden wir mit Sott überwinden." Wie es jest Stilling war, das läßt sich kaum vor=

Wie es jest Stilling war, das läßt fich kaum vorsftellen, er weinte, fiel ihr um den Hals und rief: Engel

Gottes!

Nun stiegen sie Hand in Sand die Treppe herunter, bie Tante freute sich innig über den glücklichen Ausgang bieser verdrießlichen und gefährlichen Sache, sie tröstete Beibe süß und aus Erfahrung.

Bie weise leitete jett wieder die Vorsehung Stilsling's Schickfal! — sage mir einmal, daß sie nicht Gebete erhört! — eine frühere Entbedung hatte Alles wieder zerschlagen und eine spätere vielleicht Verdruß gemacht. Jeht war gerade die rechte Zeit.

Stilling reiste nun wieber ruhig und vergnügt nach Rittersburg zurück und machte Anstalten zur Bollziehung seiner Heirath, welche bei ber Tante zu Kreugnach vor sich gehen sollte.

Den Raum, vom jebigen Zeitpuntt bis babin, will

ich inbeffen mit

Gelma's Lebensgeschichte

ausfüllen. In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts lebten in Frankreich zwei Brüder, beibe von uraltem italienischen Abel, sie nannten sich Ritter von St. Florintin, genannt Cansor. Einer von ihnen wurde Hugenotte und mußte beswegen stücktig werden ohne Hab und Ent; ohne Vermögen nahm er scine Zuslucht ins Hessische, wo er sich zu Ziegenhain niederließ, eine Handlung anfing

und eine ehrbate Jungfrau burgerlichen Stanbes beira: thete; einer feiner Sohne, ober gar fein einziger Sohn, ftubirte die Rechtsgelchrtheit, wurde ein großer thatiger rechtschaffener Mann und Synbitus in ber Reichsstadt Borme; hier überfiel ibn am Ende bes vorigen Jahr: hunderts das große Unglud, daß er bei Berbeerung biefer Stadt durch bie Frangosen seine in ber Afche liegende Wohnung mit feinem Weibe und vielen Rindern mit bem Ruden anschen mußte. Er jog also nach Frankfurt am Main, mo er abermal Spnbitus, vieler Reiche: ftabte Rath und ein großer ansehnlicher Mann murbe. Unter seinen vielen Sobnen mar einer chenfalls ein geichidter Rechtsgelehrter, welcher in Marburg eine zeit: lang eine Regierungsaffefforftelle bekleibete und nachher ben Ruf ale Rangleibirettor ju Ufingen annahm.

Gin Sohn von biefem , Ramens Johann Bilbelm, war ber Bater unferer Selma; erftlich bebiente er eine Rammerrathoftelle zu 28 . . . . und wurde bernach als Rammerbirettor ine Fürftenthum Rothingen in Ober f diwa ben berufen. Er war ein Mann von burchbringenbem Berftanb, feurigen Entschlüffen, rafcher Ausführung und unbestechlicher Reblichkeit, und ba er bestanbig am Bofe lebte, fo war er auch zugleich ein fehr feiner Weltmann, und fein Saus mar ein Lieblingsaufentbalt ber chelften und besten Menschen. Seine Gattin mar ebenfalle ebel, gut-

bergig und von febr feinen Sitten.

Diese Cheleute hatten fünf Rinder, zwei Göhne und brei Töchter, welche auch noch alle leben; alle Fünfe beburfen meines Lobes nicht, fie find vortreffliche Menschen. Die alteste Tochter hat einen Rath und Amtmann im Fürstentbum U .... ber altefte Sobn ift Confulent in S ...

ber zweite Sohn Rammerrath zu Rothingen, bie zweite Tochter hat einen braven Prebiger in Franken, und bas jungfte Rinb ift Selma.

Der Kammerbirektor von St. Florintin hatte sein ehrliches Auskommen, aber er war zu redlich, um Schähe zu sammeln; als er daher im Jahre 1776 plshlich stark, so fand seine Bittwe wenigen Borrath, sie empfing zwar einen Gnabengehalt, womit sie auskommen konnte, und alle ihre Kinder waren versorgt, nur Selm a noch nicht: für diese sanden sich auch zwar allerhand Anschläge, allein sie war erst im sechzehnten Jahre, und über das gesielen ihr alle diese Bersorgungsmittel nicht.

Nun hatten sie ehemals eine sehr reiche weitläusige Anverwandtin gehabt, welche in ihrem 50. Jahre einen jungen Cavalier von 27 Jahren geheirathet hatte; dieser wohnte jest in Riedersachsen auf ihren Gütern in einem sehr schonen Schloß. Die St. Florintinische Familie wußte indessen von dieser Frau weiter nichts, als alles Sute; da nun diese Dame, welche zugleich Selma's Pathe war, den Tod des Kammerdirektors erfuhr, so schried sie im Jahre 1778 an die Wittwe und bat sie, ihr ihre Selma zu schicken, sie wolle für sie sorgen und sie glücklich

Die Frau von St. Florintin konnte sich fast unsmöglich entschließen, ihre so zärtlich geliebte Tochter über 70 beutsche Meilen weit wegzuschicken; indessen, da ihr alle ihre Freunde und Kinder ernstlich dazu riethen, so ergab sie sich endlich. Selma kniete vor sie hin, und die ehrwürdige Frau gab ihr unter tausend Thränen ihren Segen. Im Oktober des Jahres 1778 reiste sie also unter sicherer Begleitung nach Niedersachsen, und sie war

maden.

gerade in Frankfurt, als Stilling mit Frau und Kindern hier durch und von Schönenthal nach Rittersburg 30g.

Nach einer langen und beschwerlichen Reise tam sie endlich auf dem Schlosse der Frau Obristin, ihrer Bathe, an; ihr Gemahl war in Amerika und dort todt gesblieben. Hier merkte sie aber bald, daß sie ihre Erwartung getäuscht hatte, denn sie wurde auf allerlei Beise mißhandelt. Dies war eine hohe Schule und eine harte Prüfung für das gute Mädchen. Sie war gut erzogen, Jedermann hatte ihr schön gethan, und hier hatte Niemand Sesühl für ihre Kalente; zwar gab's Leute genug, die sich schwen, allein diese konnten sie nur trösten, aber ihr nicht helsen.

Dazu kam noch eine Seschichte: ein junger Cavalier machte ihr ernstliche Heirathsanträge, diese nahm sie an, die Heirath wurde zwischen beiderseitigen Familien beschlossen, und sie war wirklich seine Braut. Nun verreiste er, und auf dieser Reise trug sich etwas zu, das ihn von Selma wieder abzog; die Sache zerschlug sich.

Ich verschweige die wahre Urfache bieser Untrene, ber

große Tag wird fie entwickeln.

Rach und nach stiegen die Leiben der guten frommen Seele aufs Höchste und zugleich erfuhr sie, daß ihre Pathe weit mehr Schulden als Bermögen habe; jest hatte sie keine Ursache mehr zu bleiden, sie beschloß also, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen.

Die Bescheibenheit verbietet mir, umftandicher in ber Beschreibung ihrer Leiben und Aufführung zu sein; burfte ich es wagen, Alles zu sagen, so wurden meine Leser erstaunen. Aber fie lebt und erröthet schon über das, was ich doch nothwendig, als Stilling's Geschichtschreiber, sagen muß.

Augkeich wurde sie auch noch kränklich; es schien, als wenn ihr der Kummer eine Auszehrung zuziehen wärde. Doch begab sie sich auf die Reise, nachdem sie zwei Jahre im Osen bes Elends ausgehalten hatte. Zu Cassel aber blied sie m Hause eines vortrefflichen, frommen und rechtsschaffenen Freundes, des Herrn Regierungsraths M... liegen, drei Bierteljahre hielt sie sich daselbst auf, während welcher Zeit sie ganzlich wieder kurirt wurde.

Run reiste ste weiter und tam endlich zu ihrem Bruder nach S..., wo sie sich abermals eine geraume Zeit aufhielt. hier sanden sich zwar verschiedene Gelegenheiten zur anständigen Berforgung, aber alle waren ihr nicht recht; denn ihre hohen Begriffe von Tugend, von ehelicher Liebe und von Ausbreitung des Wirtungstreises fürchtete sie bei allen diesen Anschlägen vereitelt zu sehen;

fie wollte alfo lieber zu ihrer Mutter ziehen.

ţ

ş

í

Nun besuchte sie die Frau von la Roche oft, und sie war auch gerade zugegen, als der verehrungswürdigen Dame erzählt wurde, daß Stilling daselbst Anschläge zum Heirathen gemacht hätte; Selma bezeigte einen Unwillen über dieses Geschwäh und verwunderte sich, als sie hörte, daß Stilling in der Nähe wohne. Jest fiel der Frau von la Roche der Gebanke ein, daß sich Selma für Stilling schicke; sie schwieg also still und schrieb den ersten Brief an ihn, worauf er sofort antwortete: als sie diese Antwort erhielt, war Selma gerade in Reichenburg. Sophie übergad also Stilling's Entschluß der Frau Consulentin B..., ihrer beiderseitigen Freundin. Diese eilte sofort nach Reichenburg und traf des Morgens früh ihre Freundin noch im Bett an, ihre Augen waren naß von Thränen, denn heute war ihr Geburtstag, und sie hatte gebetet und Gott gedankt.

Run überreichte ihr bie Confulentin Stillinge Brief nebst einem Schreiben von Sophien, in welchem sie ihr mutterlichen Rath gab. Selma schlug biese Belegens beit nicht aus, und sie erlaubte Stillingen zu tommen.

Das Uebrige miffen meine Lefer.

Endlich waren alle Sachen gehörig berichtigt, und Stilling reiste ben 14. August 1782 nach Kreuznach, um sich mit seiner Selma trauen zu lassen. Bei seiner Ankunft merkte er die erste Zärklichkeit an ihr; sie sing nun an, ihn nicht bloß zu schäten, sondern ste liebt ihn auch wirklich. Des solgenden Tages, als den 16., geschah die Einsegnung im Hause der Tante, in Gegenwart einiger wenigen Freunde, durch den Herrn Inspektor W..., welcher ein Freund Stillings und übrigens ein vortresssicher Mann war; die Rede, welche er bei dieser Gelegenheit hielt, ist in die gedruckte Sammlung seiner Predigten mit eingerückt worden; dem ungeachtet aber steht sie auch hier am rechten Orte.

Sie lautet von Wort ju Wort alfo:

"Es sind der Bergnügungen viele, womit die ewigt Borsicht den Lebensweg des Mannes bestreuet, der Sinn und Gefühl für die Freuden der Tugend hat; wenn wir inzwischen alle diese Bergnügungen gegen einander abwiegen und Geist und Herz den Ausspruch thun lassen, welche von ihnen den Borzug verdienen, werden sie schnell und sicher für diesenigen entscheben, wodurch die süssen und eblen Triebe der Geselligkeit bestriedigt werden, welche der Schöpfer gegen und verwandte Mitgeschöpfe in unsere Seele gepflanzt hat. Ohne einen Freund zu haben, dem

wir inser ganzes herz öffnen, und in bessen Schooß wir unsere allergeheimsten Sorgen als ein unverletzliches Heiligthum niederlegen dürsen, der an unsern glücklichen Begedenheiten Antheil nimmt, unsere Bekümmernisse mit und theilet, durch sein Beispiel und zu edlen Tugendsthaten anseuert, durch liedreiche Erinnerungen und von Irrwegen und Fehltritten zurückruft, in guten Tagen und mit weisem Rath unterstützt, zur Leidenstunde unsere Thränen abtrocknet, ohne einen solchen Freund zu haben, was wäre unser Leben? Und doch muß das Vergnügen der allervollkommensten Freundschaft demjenigen weichen, welches dem tugendhaften Manne die eheliche Verdindung mit einem tugendhaften Weibe gewährt.

"Da ich nun heute das Glück haben foll, ein so seliges Band durch das heilige Siegel der Religion zu besestigen, werden Sie, meine hochzuverehrenden Zushörer! mir erlauben, daß ich, ehe ich meine Hände auf die zusammengeschlagenen Hände meines verehrungswürzbigsten Freundes und der kunftigen liebenswürdigen Gefährtin seines Lebens lege, Sie mit einer kurzen Absichliberung von den reinen Freuden der ehelichen sansten Freundschaft unterhalte, welche durch religiöse Gestinnungen und edle Tugendliebe der Verbundenen geheiligt ist.

"Herrlich und an feligen Wonnegefühlen reich, ift ber Bund, ben ber fromme und ebelbenkende Jüngling mit dem leiblichen Gefährten seiner blühenden Jahre aufrichtet. Mitten unter dem Gedränge einer Welt, die fich aus kindischer Ettelkeit verbindet und aus niedrigem Gigennut wieder trennt, entdeckt der fühlbare Jüngling eine schon Seele, die ihn durch einen unwiderstehlichen Zug einer eblen Spupathie zur innigsten Bereinigung

und füßeften Bruberliebe einladet. Gin gleichgeftimmtes Berg, voll unverberbter Raturempfindung, abniiche Reigung für bas, was fcon und gut und ebel und groß ift, führte fle gufammen; fie feben einander, und freundliches Butrauen schwebt auf ihrem Angesicht; fie fprechen einander und aufammenstimmen ihre Gebanten, und gegen einanber öffnen fich ihre Bergen, und eine Seele giebt bie andere an fich; schon tennen fie fich, und schwören, Sand in Hand, fich ewig zu lieben: aber David und Ronathan lieben in einer Welt, worin Berbaltniffe, bie uns beilig und ehrwurdig fein muffen, oft bie fußeften Freundschaftsbunde auflofen, oft freudenlos, ober wohl gar zu einem Anlag ichmerzhafter Empfindungen machen. Jonathan bat ihn aufgerichtet ben Bund ber beiligen Freundschaft mit bem unfculbevollen Rnaben Rfai, und nun ift ihm ber Jungling mehr ale ein Bruber, benn er liebte ibn, wie die beilige Beschichte fagt, als feine eigene Seele. Glüdlicher Jonathan! tonnteft bu beinem König und Bater nur einen geringern Theil ber gartlichen Werthhaltung für ben Liebling beines Bergens mittheilen. Bergebens! ber Born Sauls verfolgte ben fculblofen David, und bas fanfte und bas tugendhafte Berg bes Sohnes und Freundes bemühet fich umfonft, bie beiligen Bflichten ber kindlichen Liebe mit ben Bflichten ber treuesten und gartlichen Freundschaft zu vereinigen. Ber tann die Geschichte ber beiben Eblen lefen, fie bei bem Stein Afel, in jener bittern Abschiedestunde, fich einander herzen und weinen feben, ohne nicht Thränen mit ihnen zu vergießen? Und wie oft ift bies bas Loos ber erhabenften und großmuthigften Seelen! Dag ibr Freundschaftebund fich immer auf die reinfte und tugendhafteste Zueignung gründen, sie können solchen harten Zwang der Berhältnisse nicht ausheben, die einer guten Menschenseele heilig sind. Der Befehl eines Baters, gegen einander streitende Familienabsichten, je zuweilen einerlei Wünsche, die, ob sie gleich von Seiten eines Jeden gerrecht sind, doch nur für Einen können erfüllt werden, tremnen manchmal in dieser Welt der Unvollkommenheit die allerzärklichsten Freundschaftsverdindungen, oder zerreißen das Herz, um einer besorglichen Trennung auszuweichen.

"Richt so mit der Freunbschaft, die zwischen eblen Seelen durch das heilige und unverletzliche Band der Ehe gestiftet wird: ihre huldvollen Freuden sind dieser Erschütterung nicht unterworsen. Nur der Tod kann ihn ausbeben, den Bund, welchen die Flamme der zärtlichsten Liede aufgerichtet und feierliche Gesübde an dem heiligen Altar der Religion versiegelt haben. Die Verhältnisse und Absichten, die William ihr Mehrichten, die Wilnsche und Bemühungen des Liedenden und der Gesiebten sind eben dieselben; die Berwandtschaft des Mannes ist Verwandtschaft des Weibes, seine Ehre ihre Ehre, sein Vermögen ihr Vermögen.

"Das unschuldige und mit sanften eblen Trieben ersfüllte Herz ber fromm gewählten Gattin sindet in dem Manne, der Gott und die Tugend liebt, einen sichern Gefährten auf der Reise des Lebens, einen treuen Rathzeber in verlegenen Umständen, einen muthigen Beschützer in Gesahren, einen großmüthigen, die in den Tod des kändigen Freund. Was er zum Besten der Welt, des Baterlandes, seines Hauses wirkt, das hat Alles einen wohlthätigen Einsus auf das Stück und die Freuden bes Weides, dem er mit seiner Hand auch sein Herz

geschenkt hat. Bon ber Arbeit bes Tages ermübet, eilt er zu ber füßen Gefellichafterin feines Lebens, theilt ihr bie gesammelten Erfahrungen und Renntniffe mit, fucht eine jebe bervorschiefenbe Bluthe ihres Beiftes zu ent= wideln, jebem foudternen Bunfch ihres liebevollen Bergens juvorzutommen, vergift gern bie nagenben Gorgen feines Berufe, bes Undante ber Welt und ber bittern Sinberniffe, bie jeber Rebliche auf bem Bfabe unbestechlicher Rechtschaffenbeit findet, um gang ihrem Glude zu leben, fich ihr gan g au fcbenten, bie um feinetwillen Bater und Mutter, und Freunde und Gespielinnen verlaffen, und mit allen Blumen geldmudt, fich in bie Arme bes Ginzigen geworfen bat, ber ihrem Bergen Allce ift. - Wie konnte er ihr nur in Bebanken treulos werben, ber Mann, ber bie Groke bes Opfers fühlt, bas fle ihm bargebracht hat, und ber weiß und glaubt, bag ein Bergelter im himmel ift, und was für einen toftbaren Schat bat er nicht in ihr gefunden, der Gattin, die Gott und die Tugend liebt? Ihr fanfter, herzbezwingenber Umgang verfüßt eine jebe Stunde feines Lebens; ihre gartliche Theilnehmung an seinem Schicffale erleichtert ihm jeben Schmerg, lagt eine jebe Freude bes Lebens boppelt empfinden; ihre holben Gespräche versetzen ihn oft in die Wonnegefühle einer beffern Beit, wenn fein burch ben Augenblid bes Erbenelende getrübtes Auge in die Bobe gerichtet zu werben am meiften bebarf. Gerne vermift fie ben truglichen Schimmer vorüberraufchenber Ergötlichfeiten, um fie unverbittert ju genießen, bie ftille hausliche Glüdfeligkeit, bie einzige, bie es werth ift, von eblen Seelen gefucht und gefunden zu werben, und tennt teine Freuden, bie er nicht mitgenießt, ber Ermablte ihres Bergens. 36m

zu gefallen, die Angelegenheiten seines Hauses zu besorgen, burch gutes Beispiel und Ordnungsliebe und Sanftmuth und Gelindigkeit jene Herrschaft der Liebe über Kinder und Hausgenossen und Gesinde zu behaupten, welche die schwerste Pflicht und der edelste Schmuck ihres Geschlechtes ist, die Erholungsstunden ihres Mannes mit Bergnügen zu würzen, durch unschuldsvollen Scherz seine Stirne aufzuheitern, wenn männlicher Ernst darauf ruht, oder durch sanften Zuspruch seine Sorgen zu mildern, wenn widrige Ersolge gutgemeinter Absichten ihn besunruhigen: dies ist die Bemühung des Tages, dies der Rachtgebanke der Gattin, die Gott und die Tugend liebt.

"Eine folde Gattin ift bas toftbarfte Gefchent bes Himmels: ein folder Chegatte ber beste Segen, wonit bie ewige Liebe ein frommes treues Berg belobnt. Segnet Er, ber im himmel wohnt, eine folde Che mit Rachkommenschaft, welche entzudenbe Aussichten! welche reine Bolluft, welche Seligfeit auf Erben! in gutartigen, geliebten Rinbern fich neu leben ju feben, ber Erbe nutsliche Burger, bem Simmel felige Bewohner zu erziehen, eine traftvolle Stute unfere bulflofen Altere, einen fubls baren Troft in unfern Befchwerben beranwachsen zu feben! D Gott! welch ein reicher Erfat aller Mithe und Arbeit und Sorgen, die wir auf Erziehung und Pflege unferes Ramens und unferer Guter, und wenn, wie wir boffen burfen, unfere Buniche erfüllt werben, auch unierer Tugenben verwenden! Beld ein foftliches Loos, gewürbigt werben, ben füßen Ramen Bater und Mutter zu tragen.

"Heil Ihnen, verehrungswerther Freund, ber Sie heute bas Glud genießen, mit einer Gattin auf ewig

vereinigt zu werben! Ich keine Ihr ebelmüthiges, allen freundschaftlichen Gefählen offenes, warmes, frommes Herz; ich habe nicht nöthig, Ihnen die Pflichten vor Augen zu stellen, die eine solche Berbindung Ihnen auslegt; Sie haben sie ausgeübt; Sie sind dadurch glücklich geworden; Sie werden es wieder werden; und wenn selige Geister das Schicksal ihrer sterblichen Freunde erfahren und Antheil daran nehmen, so siehet die vollendete Heilige, die im himmel ist, mit reiner unbeschreiblicher Freude auf die neue Berbindung herab, die Sie heute mit der Ers

wählten Ihres Bergens eingeben:

"Heil und Segen Gottes über Sie, liebenswilrbige Jungfer Braut! ber Freund Ihres Herzens ist der Gatte Ihrer Wahl, Ihrer ganzen Hochachtung, Ihrer zärtzlichsten Zuneigung würdig; getrost dürsen Sie sich in seine nach Ihnen ausgestreckten Arme wersen, ohne Bessorgniß von ihm erwarten, was die vollkommenste Freundschaft, eheliche Liebe und unverdrüchliche Treue zu geben vermag. Wer Gott fürchtet, erfüllet Gelübbe und hält Bund dis auf den Tod; wer durch einsame und rauhe Wege gegangen ist, dem ist warme Herzensfreundschaft, was der Labetrunk dem Wanderer ist, der nach durchzirrten bürren Einöben eine beschattete Quelle sindet; mit innigstem Dankgefühl nähert er sich der Quelle, und heilig ist ihm jeder Wassertropsen, der Erquickung in sein schmachtendes Herz gießt.

"Gott, bu erhörest unser Gebet und segnest fie, bie beine hand jusammengeführt hat, und segnest fie mit allen Freuben einer reinen und bem Tob ungerfiorbaren

Liebe! Amen!"

Darauf erfolgte nun bie priefterliche Ginfegnung:

Stillings und Selma's herzen und hande wurden unzertrenulich mit einander vereinigt, und der Allmächtige gab seinen gnädigen Segen zu dieser Berbindung. herr Schmerz nahm vielen Antheil an dieser freudigen Bes gebenheit, er veranstaltete das Hochzeitmahl und bewirthete das Brautpaar mit den Freunden, die ihm beiwohnten, des Mittags und des Abends.

Auch ben anbern Tag wollte Schmerz burch eine Lustreife ine Rheingau feierlich machen: es wurden zwei Rutschen bestellt, in ber einen fuhr Mabame Som era. bie Tante und Selma, in ber anbern er felbst, ber herr Inspettor B ... und Stilling; ber Weg ging von Rreugnach nach Bingen, bort fuhren fie über ben Rhein, bann auf Beifenheim, um ben graflich ofteinischen Balaft zu besehen, und bann gegen Bingen über auf ben Riebermalb, welcher auch bem herrn Grafen von Oftein gehört und auf bie Art eines englischen Barts eingerichtet ift. Die ganze Reife war bezaubernd, allenthalben fanden fich Gegenstände, bie bem Auge eines für Ratur und Runft fühlbaren Geiftes vorzügliche Rahrung geben tonnten; bie gange Gefellschaft mar baber auch ausnehmend vergnügt. Des Mittage fbeisten fie mitten im Niebermalb in einem Jägerhaufe, und nach Tische murbe ber nachmittag mit Spazierengeben zugebracht; bie mancherlei ichonen Bartien, Aussichten und Gegenftanbe erquidten Auge umb Berg. Gegen fünf Uhr murbe bie Rudreife wieber angetreten, bie Rutiden fubren mit ben Frauenzimmern ben Berg berab, und bie Manner gingen gu fuß. Run' beschloffen biefe, ju Rubesheim eingutreten und noch eine Mafche von bem bier machienben eblen Wein auf Freunbschaft zu trinken; mittlerweile sollten sich die Damen übersehen lassen und zu Bingen warten, bis sie auch in einem Nachen nachkommen würden. Dies geschah; während ber Zeit aber entstand ein Sturm, die Wellen gingen hoch, und es sing schon an dunkel zu werden, besonders da sich auch der Himmel mit schwarzen Wolken überzog. Sie setzen sich dem ungeachtet nach ausgeleerter Flasche in den Nachen und schwankten in lauter Todesängsten auf den rauschenden Wellen, unter dem Brausen des Sturmwinds, mit genauer Noth glücklich hinüber.

Da ftanben fie nun alle Drei zu Bingen am Ufer, um ihre Geliebten zu empfangen, biefe aber hielten noch mit ihren Rutschen auf ber anbern Seite. Endlich fuhren fie auf bie Nob - und bie Nob ftief ab. Aber, großer Gott! wie ward ihnen, als die Noh nicht quer über, fonbern ben Flug binab ging! - Der Strom muthete, und taum eine halbe Biertelftunde weiter hinab brulte bas Gewässer im Bingerloch, wie ein entfernter Donner: auf biefen ichredhaften Ort trieb bie Noh gu - und bas Alles bei Anbruch ber Nacht — Schmerz, 28 ... und Stilling fanben ba, wie an Banben und fügen gelähmt, ihre Angefichter faben aus, wie bas Antlit armer Gunber, benen man fo eben bas Tobesurtheil vorgelefen bat; gang Bingen lief gusammen, Alles larmte, und Schiffer fuhren mit einem großen Boot ab, unb ben Unglücklichen nach.

Indessen schwamm die Noh mit den Kutschen immer weiter hinab, das Boot suhr nach, und endlich sah man Beide nicht mehr: über das Alles wurde es immer dunkler und grauenvoller!

Stilling ftanb ba, wie vor bem Richterftuhl bes

Munächtigen, beten konnte er nicht, nicht benken — seine Augen starrten hin zwischen die himmelhohen Berge, gegen bas Bingerloch zu — es war ihm, als stände er im brennenden Sand bis an den Hals — seine Selma, dies herrliche Geschenk Gottes, war für ihn verloren — von allen Seiten drang das schreckliche Geschrei des Bolks in seine betäudten Ohren: "Die armen Leute sind hin — Gott sei ihnen gnädig!" O Gott, welch ein Jammer! — und dieser währte zwei Stunden.

Enblich brängte sich ein junger Mann, ein Geistlicher, Namens Gentli, burch bas Boll zu ben brei Männern, er stellte sich mit einer Engelsmiene vor sie hin, brückte ihnen die Hände und sagte: Zufrieden! zufrieden! liebe Herren! forgen Sie nicht — so leicht verunglückt Niemand, stören Sie sich an das Gewäsch des Pöbels nicht, was gilt's, die Damen sind schon jeht herüber? Kommen Sie! wir wollen diesseits am Ufer hinab gehen, kommen Sie! wir wollen diesseits am Ufer hinab gehen, kommen Sie! ich will Ihnen den Weg zeigen! — Dieses war ein kühler Thau auf die brennenden Herzen, sie folgten; er führte sie am Arm die Wiese hinab, und alle seine Worte waren Worte des Trostes und des Friedens.

Als sie nun gegen ben Mäusethurm zuwandelten und immer die Augen auf den Strom gerichtet hatten, so hörten sie da gegenüber linker Hand ein Knistern und Rassell, als wenn eine Kutsche zwischen den Heden führe; alle Viere schauten hin, allein es war zu dunkel, um zu sehen; Stilling rief also mit lanter Stimme, und seine Selma antwortete: "Wir sind errettet!"

Rlopftod's: Komm her, Abbabona, zu beinem Erbarmer! — und biefe Worte: Wir find errettet! thaten einerlei Birkung; Schmerz, B... und Stilsling sielen bem guten katholischen Geistlichen um ben Halb, gerabe als wenn er selbst ihr Erretter gewesen wäre, und er freute sich mit ihnen als ein Bruber. D bu Friedensbote! du ächter Evangelist, sei ewig gesteanet!

Nun liefen alle Drei auf die Kutsche zu; Stilling lief voran und kam auf dem Wege seiner Selma entsgegen, die zu Fuß vorausging. Mit Erstaunen fand er sie ganz ruhig, ganz ohne Alteration und ohne Zeichen ausgestandener Angst: dies war ihm unbegreislich; er fragte sie wegen dieser sonderbaren Erscheinung, und sie antwortete mit zärtlich lächelnder Miene: Ich dachte, Sott mache Alles wohl; wäre es sein Wille, mich Dir wieder zu entreißen, so müsse er einen guten Zweck babei haben, sein Wille gesche also!

Run vertheilten fie fich wieber in ihre Rutschen und fuhren ruhig und ficher in ber Racht nach Kreugnach.

Die Ursache alles bieses Schreckens und Rummers war bloß Trunkenheit ber Färcher, biese waren besoffen, so daß sie nicht allein stehen, geschweige die Röhregieren konnten; die Schiffer, welche mit dem Boot geschickt wurden, waren die einzige Ursache der Errettung, diese hatten die Röh nahe am Bingerloche getroffen, sie an ihr Boot befestigt, und nun mit entsehlicher Mühe und Arbeit oberhalb den Felsen und den Mäusethurm hinüber burirt. Zur Strase wurden die Färcher kassifirt, und bei Wasser und Brod in den Thurm gesteckt, welches Alles sie auch wohl verdient hatten.

Es ift Plan ber Borfehung. bei allen ihren Führungen,

womit sie ben, ber sich von ihr führen läßt, zum großen glänzenden Ziel leitet, daß sie, wenn sie ihm ein großes Glück schenkt und er sich mit Leidenschaft daran hängt, ihm dies Glück wieder mächtig zu entreißen droht, bloß um diese sind wieder mächtig zu entreißen droht, bloß um diese sind wieder mächtig zu wBesten der Wenschen so äußerst zuwider ist, gänzlich abzutödten; es ist wahr, was die Mystister in diesem Fall sagen: Gott will ein ungetheiltes Herz, es darf die Geschenke lieben und schähen, aber ja nicht mehr und höher als den, der sie gibt. Stilling hat dieses in jedem Fall ersahren, wie das jeder ausmertsame und in den göttlichen Wegen ersahrene Leser leicht bemerken wird.

Ein paar Tage hernach reiste Stilling mit seiner Selma, in Begleitung ber Tante, nach Rittersburg; auf dem halben Wege wurden sie von den dort studirenden Jünglingen abgeholt, welche durch Ueberreichung eines Gedichts, durch Musik und Ball ihre Freude und Theil:

nahme bezeigten.

So begann nun eine neue Periode seines häuslichen Lebens: Selma ließ alsosort die beiden Kinder aus Iweidrücken holen und nahm sich ihrer sehr versäumten Erziehung mit äußerster Sorgsalt an. Zugleich stellte sie Stilling die Nothwendigkeit vor, daß sie die Kasse übernehme; denn sie sagte: Lieber Mann! Deine ganze Seele arbeitet in ihrem wichtigen Beruf, in ihrer hohen Bestimmung; häusliche Anordnungen und häusliche Sorgen und Ausgaben, sie mögen groß ober kein sein, sind für Dich zu gering, gehe Du Deinen Gang ungehindert sort, warte Du nur Deines Beruss, und übers

laffe mir hernach Einnahme und Ausgabe, übertrage mir Schulben und Saushaltung, und lag mich bann forgen. Du wirst wohl babei fahren. Stilling that bas mit taufend Freuden, und er fah balb ben gludfeligen Erfolg; feine Rinder, feine Mobilien, fein Tifd, Alles wurde anständig und angenehm eingerichtet, so bak Jeber Freude baran batte. An seinem Tisch war jeber Freund willtommen, aber nie wurde trattirt, fein Haus murbe ber Zufluchtsort ber ebelften Junglinge; Mancher blieb vom Berberben bewahrt, und Mancher murbe von Abwegen gurudgerufen; bas Alles aber gefcah mit einem folchen Anftand und Burbe, bag auch bie giftigste Lästerzunge nichts Ungeziemendes aufzubringen magte.

Bei bem Allem wurde bie Raffe nie leer; immer war Borrath, und nach Berhaltnif auch Ueberfluß ba. und nun machte Selma auch einen Plan zur Schulbentilgung; die Interessen sollten richtig abgeführt, und bann querft bie Rittersburger Schulben getilgt werben. Dies Lette geschah auch in weniger als brei Jahren, und nun wurde Geld nach Schönenthal geschickt; baburch wurden nun bie Gläubiger ruhiger, mit einem Wort: Stillings

langwierige und fcwere Leiben batten ein Enbe.

Und wenn zuweilen noch qualenbe Briefe tamen, fo antwortete Selma felbit, und bas auf eine Art, bie jebem nur einigermaken vernünftigen Manne Rube und

Rufriedenheit einflößen mußte.

Inbessen fanben sich allmählig Umftanbe, bie Stillings Wirtungefreis febr einschräntten : feine Thatigteit und bie Menge seiner Schriften erzeugten Neib; man suchte, so viel möglich. Dunkelbeit gegen ibn zu verbreiten und ihn in einem schiefen Lichte zu zeigen; er that Bieles zum gemeinen Besten, allein man bemerkte es nicht, im Gegentheil war Alles nicht recht, und wo ihm der Hof ober andere politische Körper eine Bergeltung angebeihen lassen wollten, da wurde es verhindert. Dazu kam noch eins: Stilling wünschte sein ganzes System allein aussühren und lehren zu können, allein das war bei der jetigen Lage unmöglich, denn seine Collegen theilten das Lehrgebäude mit ihm. Endlich war sein Einkommen zu klein, um für die Bersorgung seiner Familie wirken zu können: denn dies war nun sein vorznehmstes Augenmerk, da ihn seine Schulden nicht mehr drückten.

Das Alles machte in ihm ben Entschluß rege, einem vortheilhafteren Ruf zu folgen, sobalb ihm die Borsehung einen solchen bereinst an die Hand geben würde. Insbessen war er innig froh und vergnügt, benn das Alles waren teine Leiben, sondern bloß einschränkende Berhältnisse.

Im Jahre 1784 beschloß endlich der Chursurft, die Kameralschule von Rittersburg nach Heidelberg zu verlegen, und sie dort mit der uralten Universität zu vereinigen. Stilling besand sich in sosern wohl dabei, daß sein Wirfungstreis ausgedehnter, auch sein Ginstommen wenigstens um etwas ftärker wurde, allein an Gründung eines Familienglücks war gar nicht zu denken, und der Neid wurde nun noch stärker; er fand zwar auch viele wichtige Freunde daselbst, und bei dem Pusblikum gewann er eine allgemeine Liebe, weil er seine Staars und Augenkuren, wie disher, noch immer mit vielem Gtück und unentgelblich sortsette. Allein er hatte

bod auch monden Rummer und manchen Berbruft binunter ju fcbluden. Bas ibn am meiften troftete, war bie allgemeine Liebe ber gesammten Universität, ber ganzen Dienerschaft, aller Stubirenben und ber Stabt; bagu tam noch, daß auch endlich seine Treue und fein Fleiß, aller Hinberniffe ungeachtet, ju ben Ohren bes Churfürsten brang, ber ihm bann ohne fein Biffen und gang nnentgelblich bas durfürftliche Hofrathepatent aufchickte und ihn feiner Gnabe verficherte.

Um biefe Beit ftarb Berr Friebenberg an ber Bruftmaffersucht; Selma hatte ihn noch vorher burch einen febr rubrenben Brief von Stillings Redlichkeit und von ber gewiffen Bezahlung feiner Schulben überzeugt, und so ftarb er rubig und als ein Chrift; benn bies war er im gangen Sinn bes Worts : Friebe fei mit feiner Miche!

Stilling wurde auch zum orbentlichen Mitglieb ber beutschen Gesellschaft in Dannbeim aufgenommen, ju welchem Zwed er alle vierzehn Tage Sonntags mit feinem Freunde, bem Berrn Rirchenrath Dieg, binfuhr. Diefe Reisen waren immer eine febr angenehme Erbolung, und er befand fich wohl im Birtel fo vieler verehrungemurbiger Manner. Auch wurde feine Betanntichaft mit vortrefflicen Bersonen immer ausgebreiteter und nütlicher. Hierzu trug noch ein Umftanb Bieles bei.

Im Jahre 1786 im Berbst feierte bie Universität Beibelberg ihr viertes hunbertjähriges Jubilaum mit großer Bracht, und unter bem Bulauf einer großen Menge Menschen aus ber Rabe und aus ber Ferne. Run wurdt Stillingen bie seierliche Jubelrebe im Ramen und von Geiten ber ftaatswirthschaftlichen boben Schule aufge:

tragen; er arbeitete fie alfo mohlbebächtig und rubig aus, und erfuhr eine Birtung, bie wenig Beifpiele bat, wogu aber auch bie Umftanbe nicht wenig und vielleicht bas meifte beitrugen. Alle Reben murben im großen Saal ber Universität, und zwar lateinisch gehalten, bazu mar es grimmig falt, und alle Zuborer wurden bes ewigen Lateinrebens und Promovirens mube. Als nun bie Reibe an Stilling tam, fo murben alle Buborer in ben Saal ber ftaatswirthschaftlichen hoben Schule geführt, biefer war fcon, und weil es Abend war, illuminirt und warm. Rest trat er auf und bielt eine beutsche Rebe, mit ber ibm gewöhnlichen Beiterteit. Der Erfolg mar unerwartet: Thranen begannen zu fliegen, man freute fich, man lifpelte fich in die Ohren, und endlich fing man an ju Katichen und Bravo ju rufen, fo bag er aufhoren mußte, bis bas Getofe vorbei mar. Dies murbe zu verschiebenen Malen wieberholt, und als er endlich vom Ratheber berabstieg, bantte ibm ber Stellvertreter bes Churfürften, ber Berr Minifter von Obernborf, febr verbindlich, und nun fingen bie Pfalger Großen in ihren Sternen und Orbensbanbern an, berbei zu treten und ihn ber Reihe nach zu umarmen und zu fuffen, welches bernach auch von ben vornehmften Deputirten ber Reichsstädte und Universitäten gefcah. Wie Stillingen bei biefem Auftritte zu Muthe war, bas läßt fich leicht errathen. Gott war mit ibm, und er vergonnte ibm nun einmal einen Tropfen wohlverbienten Ehrgenuß, ber ihm fo lange unbilliger Beife war vorenthalten worben. Inbeffen fühlte er bei bem Allem wohl, wie wenig Antheil er an bem ganzen Berbienst bieser Ehre hatte. Sein Talent ift. Geichent Bottes; bag er ce geborig batte fultiviren tonnen,

war Wirkung ber gottlichen Borsehung, und baß jest ber Effekt so erstaunlich war, bazu thaten auch die Ums ftande bas meiste. Gott allein die Ehre!

. Bon dieser Zeit an genoß Stilling die Liebe und die Achtung aller vornehmen Pfälzer in großem Maß, und gerade jest fing auch die Borsehung an, ihm den Standpunkt zu bereiten, zu welchem sie ihn seit vierzehn Jahren her durch viele langwierige und schwere Leiden

hatte führen und bilben wollen.

Der Berr Landgraf von Beffen = Caffel hatte von feinem Regierungsantritt an ben wohlthatigen Entschluß gefaßt, bie Universität Marburg in einen beffern Stand ju feben, und ju bem Enbe bie berühmten Manner bon Seldow, Balbinger und Andere mehr babin verpflangt. Run munichte er auch bas ötonomische Fach befest zu feben; es wurden ihm zu bem Ende verschiedene Gelehrte vorgeschlagen; allein es ftanben Umftanbe im Wege, daß sie nicht kommen konnten. Endlich wurde im Berbst bes Jahres 1786 ber selige Leste von Leipzig babin berufen; er tam auch, that aber auf ber Reise einen gefährlichen Fall, so bag er acht Tage nach seiner Anfunft in Marburg ftarb. Run mar wohl mehrmals von Stilling die Rebe gewesen, allein es gab wichtige Manner, die feinem Ruf entgegen franden, weil fie glaubten, ein Mann, ber fo viele Romane gefdrieben hatte, fei einem folden Lehrstuhl schwerlich gewachsen. Allein dem Blan ber Borfehung wiberfteht fein Menfch. Stilling wurde auf Veranlassung eines Rescripts bes herrn Land: grafen im Februar bes Jahres 1787 von ber Universität Marburg jum öffentlichen ordentlichen Lebrer ber Detonomies, Finange und Rameral-Wiffenschaften, mit einem

firen Gehalt von 1200 Thalern schwer Gelb, ober 2160 Gulben Reichswährung und einer ansehnlichen Bersorgung für seine Frau, im Fall er sterben sollte, förmlich und ordentlich berufen.

Dank sei gesagt — inniger warmer Dank Wilhelm bem Reunten, bem Fürsten ber eblen und braven Hessen. Er erkannte Stilling's redliches herz und seinen Drang, nühlich zu werden, und das war der Grund, warum er ihn beries. Dieses bezeugte er ihm nachher, als er die Gnade hatte, ihm aufzuwarten; er mußte ihm seine Geschichte erzählen, und der herr Landgraf war gerührt und vergnügt. Er selbst dankte Gott, daß er ihn zum Werkzeug gebraucht habe, Stilling's Glück zu gründen, und er versprach zugleich, ihn immerfort zu unterstützen, und Batertreue an ihm und seiner Familie zu beweisen.

Diefen Ruf nahm Stilling mit innigftem Dant gegen feinen weisen und himmlischen Führer an, und nun fah er alle feine Bunfche erfüllt : benn jest tonnte er ungehindert fein ganges Spftem ausarbeiten und lehren, und bei feiner Haushaltung und Lebensart auch jum Beften seiner Rinder etwas vor fich bringen, folglich auch biefe gludlich machen. Ueberhaupt hatte er bamals nur brei Kinber: bie Tochter und ber Sohn aus ber erften Che muchsen beran; die Tochter ließ er auf ein Jahr gu ben Bermanbten ihrer feligen Mutter reifen, ben Gohn aber that er in der Gegend von Heilbronn bei einem febr rechtschaffenen Brediger in eine Benfionsanftalt. Selma hatte brei Kinder gehabt: ein Göhnchen und eine Tochter waren aber icon in Beibelberg gestorben, bas jungfte Rind alfo, ein Madden von einem Jahre, nahm er mit nach Marburg.

Nach biesem Ort seiner Bestimmung reiste er auf Oftern 1787 mit Frau und Rind ab. In Frantfurt tehrte er abermals bei seinem alten und treuen Freund Rraft ein, ber fich nun über ben berrlichen Ausgang feiner ichmeren Schicfale herzlich freute und mit ihm Gott bantte.

In Marburg murbe er von allen Gliebern ber Universität recht berglich und freundschaftlich empfangen und aufgenommen; es war ihm, als tame er in fein Baterland und zu feiner Freundschaft. Gelbft biejenigen, bie ihm entgegen gewirft hatten, wurden feine beften Freunde, sobalb fie ihn tennen lernten, benn ihre Absichten waren

rein und lauter gemefen.

Nachbem er nun fein Lehramt mit Zuversicht und im Bertrauen auf ben göttlichen Beiftanb angetreten und fich geborig eingerichtet hatte, so brang ihn sein Herz, nun einmal wieber seinen alten Bater Bilbelm Stilling ju feben; bie Reise bes ehrmurbigen Greifes mar nicht groß und beschwerlich, benn Stilling's Baterland und Geburtsort ift nur wentge Meilen von Marburg ents fernt, er schrieb also an ihn und lud ihn ein, zu ihm au tommen, weil er felbst feine Beit hatte, bie Reise gu machen. Der liebe Alte versprach bas mit Freuben, und Stilling machte baber Anftalt, bag er mit einem Bferbe abgeholt murbe: biefes Alles beforgte ber Sohn Johann Stilling, ber Bergmeifter ju Dillenburg.

Gerne hatte er auch feinen Obeim, ben Johann Stilling, gesehen. Allein biesen hatte ichon ein Sahr vorher ber große Hausvater aus feinem Tagewert abgerufen und ihn in einen weiten Wirfungefreis verfest. In seinen letten Jahren mar er Oberbergmeifter gemesen, und batte ungemein viel zur Glückseligkeit feines Baters

beigetragen; fein ganges Leben war unaufhörliche Birtfamteit aum Beften ber Menfchen, und beifes Beftreben nach Entbedung neuer Babrbeiten ; fein Ginfluß auf Leben, Sitten und Betragen feiner Nachbarn mar fo groß unb fo tief eingreifend, daß feine gange außere Lebens- und Sandelsweise unter allen Bauern feines Dorfes vertheilt ift, ber Gine lacht wie er, ber Anbere bat feinen Bang angenommen, ber Dritte feine Lieblingsausbrude u. f. m. Sein Beift rubt gertheilt auf feinen Freunden, und macht ibn auch für biefe Belt unfterblich. Aber auch fein Bebachtnif als Staatsbiener bleibt im Segen; benn feine Unstalten und Berfügungen werben ben Armen ber Rach: welt noch Brob und Erquidung ichaffen, wann Johann Stilling's Gebeine Staub find. Rube fanft, murbiger Sohn Eberhard Stilling's! bu haft ihm Ehre gemacht, bem frommen Patriarchen, und jest wird er fich in seiner Hobeit seines Sohnes freuen, ihn vor ben Thron bes Erlofere führen und ibm an ben golbenen Stufen Dant opfern.

Im Sommer des Jahres 1787, an einem schönen heiteren Nachmittag, als Stilling auf dem Katheber stand und die Technologie lehrte, traten auf einmal, mitten in der Rede, einige dort studirende Herren in seinen Hörssaal hinein. Einer rief überlaut: Ihr Bater ist da, jett hört hier Alles auf! Stilling verstummte, mancherlei Empsindungen bestürmten sein Herz und er wankte, vom ganzen Collegium begleitet, die Treppe herab.

Selma hatte unten an ber hausthure ihren guten Schwiegervater mit Thränen bewilltommt, ihn und seinen Begleiter, ben Bergmeister, in die Stube geführt, und war nun hingegangen, um ihr Kind zu holen; während

ber Zeit trat Stilling mit seiner Begleitung hinein, gerade ber Thüre gegenüber stand ber Bergmeister, und seitwärts linker Hand Wilhelm Stilling; er hielt seinen Hut in den Händen, stand krumm gebückt vor Alter, und in seinem ehrwürdigen Angesicht hatten die Zeit und manscherlei Trübsale viele und tiese Furchen gegraben. Schücktern und mit der ihm ganz eigenen schamhaften Miene, die Niemand ungerührt ließ, blickte er seitwärts seinem kommenden Sohn ins Angesicht. Dieser trat mit der innigsten Bewegung seines Herzens vor ihn: hinter ihm stand der Haufen seiner Zuhörer, und Alles läckelte mit hoher, theilnehmender Freude; erst starrten sie sich einige Augenblick an, dann sielen sie in eine mit Weinen und Schluchzen vermischte stille Umarmung. Nach dieser standen sie wieder und sahen sich an.

"Bater! Ihr habt seit 13 Jahren sehr gealtert!"

Das habe ich auch, mein Gobn!

"Richt — Sie — chrwürbiger Mann! sondern Du! "— ich bin Euer Sohn und stolz darauf, es zu sein! "— Euer Gebet und Eure Erziehung hat mich zu dem "Manne gemacht, der ich nun geworden bin, ohne Euch "wäre ich's nicht."

Run, nun! lag bas fo - Gott hat's gethan! Er

fei gelobt!

"Mir bünkt, ich stünde vor meinem Großvater, Ihr

"seib ihm fehr ähnlich geworben, theurer Bater!"

Achnlich nach Leib und Scele — ich fühle die innere Ruhe, die auch er hatte, und wie er handelte, so suchte ich auch zu handeln.

"Gott, wie hart und fteif find Gure Sanbe - wird's

Euch benn fo faner?"

Er lächelte, wie Bater Stilling, und fagte: ich bin ein Bauer und gur Arbeit geboren, bas ift mein Beruf fo, lag Dich bas nicht kummern, mein Gohn! - es wird mir fdwer, mein Brod zu gewinnen, aber boch habe ich keinen Mangel u. f. w.

Run bewilltommte er auch ben Bergmeifter berglich, und jest trat Selma mit ihrem Tochterchen herein, bies nahm ber Alte an ber Hand und fagte fehr beweglich: ber Allmächtige fegne bich, mein Rinb! -Selma feste fich bin, fcaute ben Greis an und vergof milbe Thranen.

Jett zerschlug fich die Bersammlung, die Herren Stubirenben gingen fort und nun fingen bie Marburger Freunde an, Stilling's Bater zu befuchen, ihm widerfuhr eben . fo viel Ehre, ale wenn er ein bornehmer Mann gewesen mare. Sott wird ihnen biefe eble Gefinnung vergelten, fie ift ihrer Bergen murbig.

Ginige Tage hielt fich Wilhelm bei feinem Sohne auf und er sagte mehrmale: diese Zeit ift mir ein Borgeschmad bes himmels; vergnügt und seelenvoll reiste er

bann wieber mit feinem Begleiter ab.

Jest lebte also nun Stilling in Marburg voll= tommen gludlich und im Segen, feine Che ift eine tagliche Quelle des erhabenften Bergnugens, bas fich auf Erben benten läßt, benn Selma liebt ihn von ganger Seele, über Alles in ber Welt, ihr ganges Berg wallt ihm unaufhörlich entgegen, und ba ihn feine vielen und langwierigen Leiben angftlich gemacht haben, fo bag er immer etwas befürchtet, ohne zu wissen was, so geht ihr ganges Bestreben babin, ihn aufzuheitern und bie Thranen von feinen Augen wegzuwischen, bie fo leicht

fliegen, weil ihre Bange und Ausfluffe weit und geläufig geworben find. Sie hat bas, mas man guten und angenehmen Con beift, ohne viele Gesellschaft zu suchen und zu lieben: baber hat ihn ihr Umgang gebilbet unb auch für Menichen von Rang geniegbar gemacht. Gegen bie Rinber erfter Che ift fle Alles, mas Stilling nur wünschen tann, fie ift gang Mutter und Freundin, mehr wollte ich von bem eblen Weibe nicht fagen, fie hatte alles Borbergebenbe gelefen und mir Borwurfe gemacht. baß ich fie gelobt habe; allein ich bin ihr und meinen Lefern. Gott jum Preis, mehr fculbig; baber babe ich nachst Borbergebenbes und Folgenbes vor ihr verborgen, fie ift etwas turz und gefest, bat ein gefälliges geiftvolles Unseben, und aus ihren blauen Augen und lachelnber Miene quillt jedem Eblen ein Strom von Boblwollen und Menschenliebe entgegen. Sie bat in allen Sachen. auch in folden, die eben nicht geradezu weiblich find, einen rubig forschenden Blid und immer ein reifes, entscheibendes Urtheil, fo bag fie ihr Mann oft zu Rathe giebt, wenn sein rascher und thatiger Beift parteiisch ift; er folgt ibr und fahrt immer wohl. Sie bentt aufgetlart in ber Religion und ift warm in ihrer Liebe gu Gott, bem Erlofer und bem Menfchen; fo fparfam fie ift, fo freigebig und wohlthätig wirkt fie ba, wo es angewandt ift. Ihre Befcheibenheit geht über Alles, fie will immer abhangig von ihrem Manne sein und ift auch bann es, wenn er ibr folgt; fie fucht nie ju glangen, und boch gefällt fie, wo fle erfcheint; Jebem und jeber Eblen ift's in ihrem Umgange wohl. Ich konnte noch mehr fagen, allein ich banbige meine Feber. Ben Gott lieb bat, bem gebe er ein foldes Beib, fagte Sot von Berlichingen

von feiner Maria, und Stilling fagt bas nämliche von feiner Selma.

Ueber bas Alles ift sein Ginkommen groß und alle Rahrungssorgen sind gänzlich verschwunden; von bem Segen in seinem Beruf läßt sich nichts sagen, ber rechtschaffene Mann und Christ wirkt unablässig, überläßt

Gott bas Gebeihen und ich weigt.

Seine Staaroperationen fest er auch in Marburg mit vielem Glud und unentgelblich fort; weit über hundert Blinde, und mehrentheils arme Arbeiteleute, haben icon unter bem Beiftand Gottes burch ibn ibr Beficht und bamit auch wieber ihr Brod erhalten. Wie manche Bonneftunde macht ihm biefe leichte und fo wohlthätige Sulfe! - wenn ihm die lange Blindgewesenen nach ber Operation ober beim Abichied bie Banbe bruden und ihm feine Bablung in bem überschwenglich reichen Erbe ber gutunftigen Welt anweisen! - - Roch immer sei bas Weib gefegnet, bas ihn ehemals zu biefer wohlthatigen Beilmethobe awang! - ohne fie ware er nicht ein fo frucht= bares Wertzeug in ber Sand bes Baters ber Armen und Blinden geworben; noch immer fei bas Andenten bes chrwurbigen Molitore gefegnet! fein Beift geniege in ben Lichtgefilben bes Barabiefes Gottes alle überschwenaliche Bolluft bes Menschenfreundes, bag er Stillingen jum Augenarat bilbete und bie erfte Meifterhand an ihn legte!

Jüngling, ber bu bieses liesest, wache über jeben Keim in beiner Seele, ber zur Wohlthätigkeit und Menschenliebe hervorsproßt! Pflege ihn mit höchster Sorgsalt und erziehe ihn zum Baume bes Lebens, ber zwölferlei Früchte trägt; bestimmt bich die Borsehung zu einem nüplichen Beruf, so folge ihm, aber wenn auch noch nebenher ein Trieb erwacht ober wenn die Vorsehung eine Aussicht eröffnet, wo du, ohne beinem eigentlichen Beruf zu schaben, Samen der Glückseit ausstreuen kannst, da versäume es nicht, laß es dir Mühe und sauren Schweiß kosten, wenn's nöthig ist; benn nichts führt uns unmittelbarer Gott näher, als die Wohlthätigkeit.

Aber hüte bich auch vor ber in jetigen Zeiten so start einreißenben falschen Thätigkeit, bie ich Tänsbelei zu nennen pflege. Der Sklave seiner Sinnlichkeit, ber Wollüftling, beckt seinen Unflath mit ber Tünche ber Menschehe, er will allenthalben Gutes thun und weiß nicht, was gut ist, er beförbert oft ben armen Taugenichts zu einem Amte, wo er überschwenglich schabet, und wirkt, wo er nicht wirken soll. Eben so verfährt auch ber stolze Priester in seiner eigenen Vernunft, die boch in diesem Thal ber Irrwische und Schatten noch gewaltig in den Kinderschuhen herumstolpert; er will Selbstherrscher in der moralischen Schöpfung sein, legt unbehauene ober auch verwitterte Steine im Ban an den unrechten Ort, und verkleistert Lüden und Löcher mit falschem Mörtel.

Jüngling! bessere erst bein Herz und laß beinen Berstand burch bas himmlische Licht ber Wahrheit ersteuchten! Sei reines Herzens, so wirst du Gott schauen, und wenn du diese Urquelle des Lichts siehest, so wirst du auch den geraden schmalen Steg sehen, der zum Leben führt; dann bete jeden Worgen zu Gott, daß er dir Gelegenheit zu guten Handlungen geden möge; stößt dir dann eine solche auf, so erwisch sie den Haaren, wirke getroft, Gott wird dir beistehen; und wenn dir eine

würdige That gelungen ift, so banke Gott innig in beinem

Rammerlein und fcmeige!!

She ich schließe, muß ich noch etwas vom Herzen wälzen, bas mich brückt: bie Geschichte lebenber Personen ist schwachheiten zu schreiben; ber Mensch begeht Fehler, Sunben, Schwachheiten und Thorheiten, bie sich bem Publikum nicht entbeden lassen, baher scheint ber Held ber Geschichte besser, als er ist: eben so wenig barf man auch alles Gute sagen, was er thut, bamit man ihn nicht seines Gnabenlohns berauben möge.

Doch ich schreibe ja nicht Stilling's ganges Leben und Banbel, sonbern bie Geschichte ber Vorsehung in seiner Führung. Der große Richter wird bereinst seine Fehler auf die eine, und sein weniges Gute auf die andere golbene Bagschale bes Heiligthums legen; was hier mangelt, o Erbarmer! das wird beine ewige Liebe ersehen!

## Stilling's Sobgefang

nach bem 118ten Pfalm Davibe.

Del. Bie lieblich wintt fie mir, bie fanfte Dorgenrothe!

Gelobet sei ber herr! Sein Blid ist Hulb und Güte, Sein Antlit lächelt Freundlichkeit; Und seines Obems Hauch erquick die Rosenblüthe; Er schenkt dem Gelft Zufriedenheit.

Du Bolt bes herren! tomm, und preise Seine Gnabe, Die heilig ift und ewig währt! Ihr Diener Gottes jauchst! und wandelt auf dem Pfabe, Den euch Sein Bort so bentlich lehrt! hinauf zu seinem Thron, die ihr ben herren liebet! hinauf! und opfert Preis und Dant. hinauf, gerechtes Bolt! das wahre Tugend übet; Es tone Ihm bein Lobgesang!

Mein Pfab ging felfenan, in Danum'rung und in Schatten, Und Blite zudten über mir; In Aengsten mancher Art, die mich umgeben hatten, Drang mein Gebet. o Gott! zu Dir.

Und Du erhörteft mich! erhörteft, Gerr, mein Fleben! Und fromteft Troft ins mube Berg! Du liefteft mich ben Glang erhab'ner Gulfe feben.

Du liepest mich ben Glanz erhab'ner hulfe seben Und ftilltest liebreich meinen Schmerz!

Jehovah ist mit mir, was kann mich weiter schrecken?

Rein Mensch stört meine Ruhe mir.
Und wird man neues Kreuz aus seinem Schlummer wecken,
So fürcht' ich nichts; der herr ist hier!

Der herr ift immer ba, mich ftets gu unterftügen; Wie wohl ift mir in Seiner hut; Bas tann bas fowache Robr, ber Menichen Troft mir nugen?

Der viel verfpricht und wenig thut.

Der herr ift treu und gut, Er halt, was Er versprochen, Ber auf Ihn traut, betrügt fich nicht. Bie oft wird Fürstentren und Fürstenwort gebrochen!

Der Fürften Fürst thut, was Er fpricht.

Gleich einem Bienenschwarm umgaben mich die Leiben, Sie sumsten grimmig um mich ber; Wie Gottes Geerschaar kömpfe in Streite

Bie Gottes heerschaar tampft, so stürmten sie im Streiten Und machten mir bas Siegen schwer.

Bie Dornenfeuer bampft und kniftert in ber Flamme, Und jebes heit're Ange tribt;

Bie im Geheul ber Gluth, vom Gipfel bis gum Stamme, Sich lechgenb ber Berftörung übt;

So brang die Lotbensflamm' burch alle meine Glieber, Und ledte Spreu und Stoppeln auf. Balb fant mein mattes Aug' bethränt zum Staube nieber, Balb schwang es sich zu Gott hinauf.

Allein Jehovah's hand zerstäubte diese Feinde, Er tühlte diese Flamme ab. Er zog mit ftarter Hand noch früher als ich meinte, Wie neuverklärt mich aus dem Grab.

Der herr ift meine Macht, mein Lieb und meine Bomne! Mit Jubel tont ber Siegsgesang Aus Bauernhitten auf, aus Sphären jeber Sonne, Der Burm, der Seraph welcht ihm Dant!

Des herren rechte hand behalt auch Recht und fieget, Jehovah's Rechte ift erhöht! Jehovah's Rechte fieget, und wenn fein Anecht erlieget, So fingt er auch, sobald er fieht.

Rein! Rein! ich fterbe nicht, ich foll bes herren Berte Bertundigen noch lange Zeit. Er guchtigt mich, ber herr! boch macht mich Seine Stärte Roch lang zu Seinem Dienst bereit.

Macht auf bas goldne Thor bes Rechts! Ich will Ihm bringen Ein warmes und zerknirschtes Herz. Am goldnen Rauch-Altar will ich mein Danklieb fingen. Er schuf mir Glück aus meinem Schmerz.

Gelobet feift Du, herr! bag Du gur Demuth führeft Den himmelsfturmer, meinen Geift! Ihn bann gerknirscht, gebeugt, mit Gute so regiereft, Dag er Dich nun als Diener preist.

Man hielt ben Mauerstein für ungeschickt jum Bauen; Sier war er morsch, bort war er hart. Der Reister hielte an mit Bilben, mit Behauen, Bis er zulest noch brauchbar warb. Das that ber herr! Er that's! ein Bumber vor ben Augen Des Bolls, bas Ihn jum herren wählt.

Dies ift ber Freudentag, wo wir mit Wonne schauen, Daß Er noch unfre Saare gablt.

herr! bilf noch ferner mir! o herr, lag wohl gelingen, Bas Deine Gite an mir thut!

Gepriefen fei, wer tonunt, bem herren lobzufingen, Und wer in Seinem Billen rubt!

Der herr ift unser Licht! tommt, schmildt Sein Fest mit Maien, Bis an bie hörner am Altar! Es ton' Ihm Saitensviel! und Alles muß fich freuen,

Daß Er so treu, so gütig war.

Du bift mein Gott! und ich, ich banke Deiner Gitte! Die mich so wunderbar geführt, Du bift mein Gott! — und ich! des Bohlthuns nimmer müde, Bring Dir den Dank, der Dir gebührt. Halleluja! ٧.

## Heinrich Stilling's Lehrjahre.

Eine wahrhafte Gefdicte.

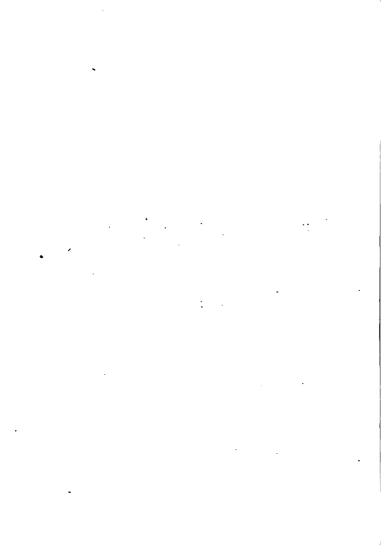

## Beinrich Stilling's Lehrjahre.

Liebe Leser und Stillingofreunde! Ihr könnt ben Titel "Heinrich Stilling's Lehrjahre" nehmen, wie ihr wollt. — Er war bis baher selbst Lehrer und biente von ber Pique auf; er fing als Dorfschulmeister zu Zellberg an und endigte als Professor in Marburg. Aber er war auch Schuler oder Lehrjunge in der Werkstätte des größten Weisters; ob er nun Geselle werden könne, das wird sich bald zeigen — weiter wird er's wohl nicht bringen, weil wir ja alle nur einen Weister haben und auch nur haben können.

Stilling glaubte nun ganz fest, das Lehramt ber Staatswissenschaft sei der Beruf, zu welchem er von der Wiege an vor= und zubereitet worden, und Marburg sei auch der Ort, wo er bis an sein Ende leben und wirken sollte. Diese lebenzeugung gab ihm eine innige Beruhigung und er bemühte sich, in seinem Amt Alles zu leisten, was die Kraft eines Menschen leisten kann; er schrieb sein großes und weitläusiges Lehrbuch der Staatspolizei, seine Finanzwissenschaft, das Camerale practicum, die Grundlehre der Staafswirthichaft, Heinrich Stilling's häusliches Leben und sonst noch viele kleine Abhandlungen und Flugschriften

mehr; wobei bann auch die Staars und Augenkuren uns unterbrochen fortgeseht wurden. Er las täglich vier, zuweilen auch fünf Stunden Collegien, und sein Briefswechsel wurde auch immer stärker, so daß er aus allen seinen Kräften arbeiten mußte, um seinen großen und schweren Wirkungskreis im Umschwang zu erhalten; doch wurde ihm Alles badurch um Bieles erleichtert, daß er in Marburg sebte.

Diese alte, von jeher durch den letten Aufenthalt, Tod und Begrähniß der heiligen Landgräfin Elisabeth von Hessen berühmte Stadt, liegt krumm, schief und buckligt, unter einer alten Burg, den Berg hinab; ihre engen Gassen, leimerne Häuser u. s. w., machen bei dem, der nur bloß durchreist, oder den Ort nur oberstächlich kennen lernt, einen nachtheiligen, aber im Grunde ungerechten Eindruck; denn sobald man das Innere des gesellschaftlichen Lebens — die Menschen in ihrer wahren Gestalt — dort kennen lernt, so sindet man die Herzlichkeit, eine solche werkthätige Freundschaft, wie man sie schwerlich an einem anderen Orte antressen wird. Dies ist kein leeres Compliment, sondern ein Dankopfer und Zeugniß der Wahrheit, das ich den lieden Marburgern schuldig bin.

Dann gehört auch noch das dazu, daß die Gegend um die Stadt schön und sehr angenehm ift, und dann belebt auch der Lahn fluß die ganze Landschaft: denn ob er gleich auf seinem schwachen Rucen teine Lasten trägt, so arbeitet er doch allenthalben fleißig im Taglohn und greift rechts und links den Nachbarn unter die Arme.

Das erfte haus, welches in Marburg Stillingen und Selma bie Arme ber Freunbichaft öffnete, war bas Coing'sche: Doktor Johann Franz Coing war Professor ber Theologie und ein wahrer Christ; mit beiben Eigenschaften verband er einen freundlichen, sanstein, geställigen und geheim wohlthätigen Charakter; seine Gattin war ebenfalls eine fromme, gottesfürchtige Frau und von bem nämlichen Charakter; Beibe stammten von französsischen Resügie's ab, und der Geschlechtsname der Frau Professorin ist Dusing. Dieses ehrwürdige Ehepaar hatte vier erwachsene Kinder, brei Töchter, Elise, Marie und Amalia, und einen Sohn Namens Justus, der die Theologie studirte; diese vier Kinder sind alle Ebenzbilder der Eltern, Muster christlicher und häuslicher Tugenden; die ganze Familie lebte sehr still und eingezogen.

Die Urfachen, warum fich bas Coing'iche Saus fo warm und freundschaftlich an bas Stilling'iche anschloß, waren mannigfaltig : Eltern und Rinder hatten Stillin a's Lebensgeschichte gelesen; beibe Manner waren Lanbsleute; Bermanbte von beiben Seiten batten fich miteinanber verheirathet; Pfarrer Rraft in Frantfurt, Stilling's alter und bemährter Freund, mar Coings Schmager, ibre beiben Gattinnen maren leibliche Schwestern; und was noch mehr als bas Alles ift, fie waren von beiben Seiten Chriften - und bies knupft bas Band ber Liebe und ber Freundschaft fester als Alles; - wo ber Beift bes Christenthums herrscht, ba vereinigt er bie Bergen burch bas Band ber Bolltommenbeit in einem fo boben Grabe, bag alle übrigen menschlichen Berhaltnisse nicht bamit verglichen werben konnen; ber ift gludlich, ber es erfährt!

Selma schloß fich vorzüglich an Elife Coing an, Gleichheit bes Alters und vielleicht noch andere Ursachen,

bie in beiber Frauenzimmer Charafter lagen, legten zu

biefer naberen Bereinigung ben Grund.

Die vielen und schweren Geschäfte, und besonders auch ein höchstbeschwerkicher Magenkramps, der Stilling täglich und besonders gegen Abend sehr qualte, wirkten den ersten Binter in Marburg heftig auf sein Gemüth: er verlor seine Heiterkeit, wurde schwermüthig und so weichherzig, daß ihm bei dem geringsten rührenden Borfall das Beinen undermeidlich wurde; daher suchte ihn Selma zu einer Reise zu bereden, die er in den Ofterserien zu ihren Berswandten in Franken und im Detting ischen machen sollte. Mit vieler Mühe brachte sie ihn endlich zum Entsichluß, und er unternahm diese Reise im Frühjahr 1788, ein Student von Anspach begleitete ihn bis in diese Stadt.

Es ist in Stilling's Charakter etwas Eigenes, baß bie Landschaften einen so tiesen und wohlthätigen Eindruck auf ihn machen: wenn er reiset ober auch nur spazieren geht, so ist es ihm immer wie dem Kunstliebhaber, wenn er in einer vortrefflichen Gemäldegalerie umherwandelt — Stilling hat ein äfthetisches Gefühl für die schoen Ratur.

Auf ber Reise burch Franken qualte ihn ber Magenframpf unaufhörlich — er konnte keine Speisen vertragen; aber ber Charakter ber Ansichten in diesem Lande war ftarkend und tröftend für ihn — in Franken wohnt eine große Ratur.

In Anspach besuchte Stilling Deutschlands Obensänger Uz; er trat mit einer gewissen Schückternheit in bas Zimmer dieses großen lhrischen Dichters; Uz, ein kleines, etwas corpulentes Männchen, kam ihm freundlich ernst entgegen, und erwartete mit Recht die Erklärung bes Fremden, wer er sei? Diese Erklärung erfolgte; hierauf

umarnte und tifte ihn der mürdige Greis und fagte: Sie sind also Heinrich Stilling! — Es freut mich sehr, den Mann zu sehen, den die Borsehung so merkwürdig führt und der so freimuthig die Religion Jesu bekennt und muthig vertheidigt.

Hierauf wurde von Dichtern und Dichtkunft gesprochen, und bei dem Abschied schloß Uz Stilling noch einmal in die Arme und sagte: Gott segne, stärke und ershalte Sie! — ermüben Sie nie, die Sache der Religion zu vertheidigen und unsrem Haupt und Erlöser seine Schmach nachzutragen! — Die gegenwärtige Zeit bedarf solcher Männer, und die folgende wird-ihrer noch mehr bebürfen! — Dereinst im bessern Leben sehen wir uns fröhlich wieder!

Stilling wurde tief und innig gerührt und gestärkt,

und eilte mit naffen Augen fort.

1

ļ

Uz, Kramer und Klopftod werden wohl bie Affaphs, Hemans und Jedithums im Tempel bes neuen Jerusalems fein.

Bir werben feben, wenn es einmal wieber Scenen

aus bem Geifterreich gibt.

Des andern Morgens fuhr Stilling fünf Stunden weiter nach Dorf Kemmathen, einem Ort nicht weit von Dinkelsbühl. Dort fuhr er vor das Pfarrhaus, stieg da am Hosthor aus und wartete, daß man ihm ausmachte; der Herr Pfarrer, ein schöner brünetter Mann, kam aus dem Hause, machte auf und dachte an nichts weniger, als an Schwager Stilling's Gegenwart, die Ueberraschung war stark. Die Frau Pfarrerin hatte ins

bessen nöthige Geschäfte, und im Grunde war es ihr nicht so ganz recht, daß sie eben jest durch einen Besuch darin gestört werden sollte; indessen ihr Mann führte ihr den Besuch zu, sie empfing ihn höslich, wie gewöhnlich; als er ihr aber einen Gruß von Schwester Selma brachte und auch sie Schwester nannte, da sank sie ihr in die Arme.

Stilling verlebte einige selige Lage bei Bruder Hoh-

Stilling verlebte einige felige Tage bei Bruber Dohbach und Schwester Sophie. Die wechselseitige Bruberund Schwesterliebe ist unwandelbar, auch jenseits bes

Grabes!

Schwester Sophie begleitcte ihren Schwager nach Wallerstein zu ihrem Bruder; zu Dettingen fuhren sie am Kirchhof vorbei, wo Selma's und Sophiens Bater ruht, bem jedes einige Thränen weihte; dies gesschah auch zu Balbingen am Grabe der Mutter. Der Bruder und seine Gattin freuten sich des Besuchs.

Sobalb ber Fürst, Kraft Ernst von Dettingen-Ballerstein, Stilling's Ankunst ersahren hatte, luv er ihn ein, so lange er sich bort aushalten würde, an ber fürstlichen Tasel zu speisen; bies Anerbieten nahm er an, aber nur Mittags, weil er die Abendstunden gerne im Freundeskreise zudringen wollte. Das Land des Fürsten gehört unter die angenehmsten in Deutschland: denn das Rieß ist eine Sbene, die etliche Meilen im Durchschnitt hat, von der Merniz durchwässert und ringsum von hohen Gebirgen umkreist wird. Auf dem mäßigen Higel, an dessen Garten Gottes; in der Nähe die Reichsstadt Rördlingen, und eine unzählbare Menge Städte und Dörfer.

Stilling's Aufenthalt allhier wurde baburch wohls

thatig, bag er Augentranten biente; er operirte ben Brafibenten von Schabe; bie Rur mar gludlich, ber murbige Mann erhielt sein Geficht wieber. Bu biefer Zeit fag ber, burche graue Ungeheuer und bie hoperboreifden Briefe befannte Bedberlin auf einer Bergfefte im Fürstenthum Baller ftein gefangen; er batte ben Magiftrat ber Reichsftabt Rörblingen auf eine muthwillige Art groblich beleibigt; biefer requirirte bem Fürsten von Ballerftein, in beffen Gebiet fich Bedherlin aufhielt, und forberte Genugthuung; ber Fürst ließ ihn alfo beim Ropf nehmen und auf jenes Bergichlog bringen. Der Bruber bes Fürften, Graf Frang Lubwig, batte bem Gefangenen gerne feine Freiheit wieder verschafft, er hatte auch schon beffalls vergebliche Berfuche gemacht; als er nun mertte, bag ber Fürft eine besonbere Reigung zu Stilling außerte, fo lag er biesem an, er mochte Wedherlin losbitten, benn er habe icon lange genug für feinen Muthwillen gebüßt.

Es gibt Källe, in welchen ber Chrift nicht mit sich selbst ins Reine kommen kann — bieser war von ber Art: einen Mann loszubitten, ber die Freiheit zum Nachtheil seines Rebenmenschen, und besonders der Obrigkeit mißbraucht, hat seine Bedenklichkeit; und auf der andern Seite ist doch auch die Gesangenschaft, besonders für einen Mann wie Weck erlin, ein schweres Leiden. — Der Gedanke, daß man ja allenthalben Mittel habe, einem Menschen, der seine Freiheit mißbraucht, das Handwerk zu legen, überwog Stilling's Bedenklichkeit; er wagte es also während der Tasel, den Fürsten zu bitten, er möchte Weck herlin lossassen. — Der Fürst lächelte und verssetze: laß ich ihn los, so geht er in ein anderes Land,

und bann geht es über mich her; überdies hat er ja an nichts Mangel, und er tann auf bem Schlog fpazieren geben und ber freien Luft genießen, fo wie er will. Nicht lange nachber erhielt benn boch ber Gefangene feine Freibeit wieber.

Rach einem angenehmen Aufenthalt von zehn Tagen reiste Stilling von Wallerstein wieder ab; die Berswandten begleiteten ihn dis Dinkelsbühl, wohin auch Schwester Sophie kam; hier blieben sie des Nachts beisammen; des Morgens nahm Stilling von ihnen Allen einen gartlichen Abschied und fette bann feine Reife bis . Frantfurt fort. Sier traf er feine Tochter Sannch en bei Freund Rraft an; fie war eine Zeitlang bei ihren Berwandten in den Riederlanden gewesen; sie mar nun erwachsen. Der Bater freute fich ber Tochter und bie Tochter bes Baters. Beibe fuhren nun zusammen nach Marburg. Selma tam ihnen, in Begleitung bes Freundes Coing und ihrer Freundin Elife, bis Gießen entgegen, und fo tamen fie benn Alle zusammen froh und aufrieben in Marburg wieber an.

Ber Stilling's Lage jest leibenlos glaubt, ber irrt fehr: co gibt Leiden, unter allen die schwersten, die man Riemand, als nur bem Allwiffenben Klagen tann, weil fie burch ben Gebanten, baß fie bie vertrauteften Freunde ahnen könnten, vollends unerträglich würden. Ich bitte alfo alle meine Leser sehr ernfilich, ja nicht über biese Art ber Leiden nachzubenken, damit sie nicht ins Bermuthen gerathen; benn bier mare jede Vermuthung fundlich. Außerbem mar Stilling's Magentrampf Leibens genug. Um biefe Zeit tam eine würbige Berfon nach Mar-

burg: biefe war ber hofmeifter zweier jungen Grafen,

bie bort unter seiner Aufficht stubiren follten - er mag bier Rafdmann beigen - Rafdmann war Canbibat ber Theologie und besaß ganz vorzügliche Talente; er hatte einen burchbringenden Berftanb, außerorbentlich bellen Blid, ein febr gebilbetes afthetisches Gefühl, und eine Betriebfamteit ohne Gleichen. Auf ber anbern Seite aber war er auch ein ftrenger Beurtheiler aller Menschen, bie er tennen lernte; und eben bies Rennenlernen mar eines feiner liebften und angenehmften Befchäfte; überall und in allen Gefellichaften brobachtete er mit feinem Ablers: blick alle Menschen und Handlungen, und entschied bann über ihren Charatter ; freilich hatte bie Uebung einen Meifter aus ihm gemacht, aber seine Urtheile wurden nicht immer burch ihre driftliche Liebe geleitet, und die Fehler nicht immer mit ihrem Mantel bebedt; inbessen, er hatte bie jungen Grafen vortrefflich erzogen, und noch geboren fie unter bie besten Menschen, bie ich tenne. Dies machte Rafchmann bem Allem ungeachtet in ben Augen aller Rechtschaffenen Schäbbar.

In einer gewissen Berbindung hatte er eine große Rolle gespielt, und da auch seine Fertigkeit in der Menschenzunde bekommen. Außerdem liebte er die Pracht und einen guten Tisch; er trank die besten Weine, und seine Speisen waren ausgesucht delicat. Im Umgang war er sehr genau, krittlich und jähzornig, und die Bedienten wurden gesplagt und mißhandelt. Dieser ausgezeichnete Mann suches Stilling's Freundschaft; er und seine Grasen hörten alle seine Collegien und kamen wöchentlich ein paarmal in sein Haus zum Besuch, auch er mußte oft neben and bern Prosessoren und Freunden bei ihm speisen; so viel ist gewiß, daß Stilling an Rasch mann's Umgang Bers

gnügen fand, so sehr sie auch in ihrer religiösen Denkungssart verschieben waren: benn Raschmann's Kenntnisse waren sehr ausgebreitet und ausgebilbet, und im Umgang mit Leuten, bie nicht unter ihm standen, war er sehr

angenehm und äußerft unterhaltenb.

In biesem Sommer 1788 tam auch ber Kirchenrath Mieg von Heibelberg mit seiner lieben Gattin nach Marburg, um bortige Freunde und Stilling und Selma zu besuchen. Die Redlickeit, rastlose Thätigkeit, um Gutes zu wirken, und die gefühlvolle wohlthätige Seele Mieg's hatte auf Stilling einen liebevollen Eindruck gemacht, so daß beibe herzliche Freunde waren; und in eben dem Verhältniß standen auch die beiden Frauen gegen einander. Dieser Besuch knüpste das Band noch sester; aber er hatte außerdem noch eine wichtige Wirkung aus Stilling's Denkungsart und philosophisches System.

auf Stilling's Denkungsart und philosophisches System.
Stilling war durch die Leibnit: Wolfische Bhilosophie in die schwere Gesangenschaft des Determinismus gerathen — über zwanzig Jahre lang hatte er mit Gebet und Flehen gegen diesen Riesen gekämpst, ohne ihn bezwingen zu können. Er hat zwar immer die Freiheit des Willens und der menschlichen Handlungen in seinen Schriften behauptet und gegen alle Einwürse seiner Bernunft auch geglaubt; er hatte auch immer gebetet, obzgleich jener Riese ihm immer ins Ohr lispelte: dein Beten hilft nicht, denn was Gott in seinem Rathschluß beschlossen hat, das geschieht, du magst beten oder nicht. Dem Allem ungeachtet glaubte und betete Stilling immer fort, aber ohne Licht und Trost, selbst seine Gebets-Erhörungen trössteten ihn nicht: denn der Riese sagte, es sei bloßer Zussall. — Uch Gott 1 — diese Ansechtung war schrecklich!

Die ganze Wonne ber Religion, ihre Berheißungen bieses und bes zukunftigen Lebens, bieser einzige Trost im Leben, Leiben und Sterben, wird zum täuschenben Dunstbith, sobald man dem Determinismus Gehör gibt. Mieg wurde von ungesähr der Retter Stilling's aus dieser Besangenschaft: er sprach nämlich von einer gewissen Abhandlung über die Philosophie, die ihm außerordentlich gefallen hatte; dann führte er auch das Postulat des Kantischen Moralprinzips an, nämlich: Handle fo, daß die Marime beines Wollens jederzeit allgemeines Geseh sein könne. Dies erregte Stilling's Ausmerksamkeit: die Neuheit dieses Sanes machte tiesen Sindruck auf ihn; er beschloß, Kant's Schriften zu lesen, dieher war er davor zurückgeschaubert, weil ihm das Studium einer neuen Philosophie — und zumal dieser — ein unübersteiglicher Berg zu sein schien.

Rant's Kritit ber reinen Bernunft las er natürlicher Weise zuerst, er saßte ihren Sinn balb, und nun war auf einmal sein Kamps mit bem Determinismus zu Ende. Kant beweist da durch unwiderlegdare Gründe, daß die menschliche Vernunft außer den Gränzen der Sinnenwelt ganz und gar nichts weiß — daß sie in übersinnlichen Dingen allemal — so oft sie aus ihren eigenen Prinzipien urtheilt und schließt — auf Widersprüche stößt, das ist: sich selbst widersprücht; dies Buch ist ein Commentar über die Worte Pauli: der natürliche Mensch vernimmt nichts von den Dingen, die des Geistes Gottes sind, sie sie bes Geistes

Jest war Stilling's Seele wie emporgeflügelt; es war ihm bisher unerträglich gewesen, bag bie menschliche Bernunft, bies göttliche Geschent, bas uns von ben Thieren unterscheibet, ber Religion, bie ihm über Alles

theuer war, schnurgerabe entgegen sein sollte, aber nun fand er Alles passend und Gott geziemend; er fand die Quelle übersinnlicher Wahrheiten in der Offenbarung Gottes an die Menschen in der Bibel, und die Quelle aller der Wahrheiten, die zu diesem Erbenleben gehören, in Natur und Vernunft. Bei einer Gelegenheit, wo Stilling an Kant schrieb, äußerte er diesem großen Philossophen seine Freude und seinen Beisall. Kant antwortete, und in seinem Briese an ihn standen die ihm ewig undergestlichen Worte:

"Auch barin thun Sie wohl, daß Sie Ihre einzige Beruhigung im Evangelio suchen, benn es ist bie unversiegbare Quelle aller Wahrsheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Feld ausgemessen hat, nirgends anders zu finden

finb!"

Nachher las Stilling auch Kant's Kritik ber praktischen Vernunft, und bann seine Religionen innerhalb ber Gränzen ber Vernunft. Anfänglich glaubte er in beiben Wahrscheinlichkeit zu bemerken, aber bei reiferer Ueberlegung sah er ein, daß Kant die Duelle übersinnlicher Wahrheiten nicht im Evangekium, sondern im Moralprinzip suchte; wie kann aber dieses, nämlich das sittliche Gefühl des Menschen — das dem Merikaner die Menschenopfer, dem Nordamerikaner das Stalpiren des Hinscheiß eines unschuldigen Gesangenen, dem Otaheitaner das Stehlen und dem Hindus die Andetung einer Kuh gebeut — Quelle überssinnlicher Wahrheiten sein? — Oder sagte man: nicht das verdorbene, sondern das reine Moralprinzip, welches sein Postulat richtig ausspricht, sei diese Quelle,

so antworte ich: bas reine Moralprinzip ist eine blosse Form, eine leere Fabigfeit, bas Gute und Bofe gu ertennen; aber nun zeige mir einmal einer irgenbwo einen Menschen im Buftand bes reinen Moralpringips! - Alle werben von Jugend auf burch mancherlei Irrfale getäuscht, fo bag fie Bofes fur gut und Gutes für bos balten. -Wenn bas Moralpringip jum richtigen Führer ber menschlichen Sandlungen werben foll, fo muß ihm bas mabre Bute und Schone aus einer reinen, unfehlbaren Quelle - gegeben werben - aber nun zeige man mir eine folde reine, unfehlbare Quelle außer ber Bibel! - Es ift eine ewige und gewiffe Bahr= beit, bag jeber Beifchefat ber gangen Moral eine unmittelbare Offenbarung Gottes ift beweise mir Einer bas Gegentheil - mas bie weifesten Beiben Schönes gefagt haben, bas war ihnen burch vielseitige Reflerionen aus bem Licht ber Offenbarung augefloffen.

Stilling hatte inbessen burch Kant's Kritit ber reinen Bernunft genug gewonnen, und bies Buch ift unb bleibt bie einzig mögliche Philosophie, dies Wort im ge-

wöhnlichen Berftanbe genommen.

So sehr auch Stilling nun von dieser Seite beruhigt war, so sehr brobte ihm von einer andern eine noch größere Gesahr; ein weit seinerer und daher auch gefährlicherer Feind suchte ihn zu berüden: sein häusiger Umgang mit Raschmann flöste ihm allmählig, ohne daß er's merkte, eine Menge Ideen ein, die ihm einzeln gar nicht bedenklich schienen, aber hernach im Ganzen — zusammengenommen — eine Anlage bilbeten, aus der mit der Zeit nichts anders, als: erst Sozinianismus,

bann Deismus, dann Naturalismus, und endlich Atheismus und mit ihm das Widerchristenthum entstehen kann. So weit ließ es nun zwar sein himmlischer Führer nicht mit ihm kommen, daß er auch nur einen Ansang zu diesem Absall von der himmlischen Wahrheit gemacht hätte, indessen war das doch schon arg genug, daß ihm der versöhnende Opsertod Jesu ansing, eine orientalische Ausschmuckung des sittlichen Berdienstes Christi um die Menschheit zu sein.

Raschmann wußte bies mit so vieler Barme und Ehrerbietung gegen ben Erlöser und mit einer so scheinsbaren Liebe gegen ihn vorzutragen, daß Stilling ansfing überzeugt zu werden. Doch tam es nicht weiter mit ihm, benn seine religiösen Begriffe und häusigen Ersahrungen waren gar zu tief in seinem ganzen Besen, eingewurzelt, als daß ber Abfall weiter hätte geben,

ober auch nur beginnen fonnen.

Dieser Zustand mährte etwa ein Jahr, und eine gewisse erlauchte und begnadigte Dame wird sich noch eines Brieses von Stilling aus dieser Zeit erinnern, der ihm ihre Liebe und Achtung auf eine Zeitlang — nämlich so lange entzog, die er wieber ins Reine gekommen war.

Gottlob! dahin kam er wieder und nun bemerkte er mit Erstaunen, wie sehr sich allmählig die zuchtigende Gnade schon von seinem Herzen entsernt hatte — von weitem zeigten sich schon längst erloschene sündliche kinn-liche Triede in seinem Herzen, und ber innere Gottesfriede war in seiner Seele zu einem sernen Schummer geworden. Der gute hirte holte ihn um und leitete ihn wieder auf den rechten Weg; die Mittel dazu zeigt der Berfolg der Geschichte.

Diese Abweichung hatte ben Nuten, bag Stilling bie Versöhnungslehre noch genauer prüfte, und nun so fest anfaste, baß sie ihm teine Gewalt mehr entreißen soll.

Des folgenden Jahres, im Winter 1789, schrieb bie regierende Gräfin von Stollberg=Bernigerobe an Stilling, er möchte sie boch in den Ofterserien besuchen — er antwortete, daß er um eines bloßen Besuchs willen nicht reisen durse; sobald aber Blinde dort wären, benen er dienen könnte, so wolle er kommen. Dies hatte nun die Wirkung, daß der regierende Graf in seinem Lande bekannt machen ließ, es würde ihn ein Augenarzt bessuchen, wer also seiner Hülfe benöthigt wäre, der möchte in der Charwoche auf das Wernigeroder Schloß kommen. Diese so wohlmeinende Veranstaltung hatte nun das brollige Gerücht veransaßt: der Graf von Wernigerode habe allen Blinden in seinem Lande bei zehn Reichsthalern. Strafe besohlen, in der Charwoche auf dem Schloß zu erscheinen, um sich da operiren zu lassen.

Auf die erhaltene Nachricht, daß fich Blinde einfinden würden, trat also Stilling diese Reise den Dienstag in der Charwoche zu Pferde an; der junge Frühling war in voller Thätigkeit, überall grünten schon die Stackelsbeer-Sträucher, und die Ausgeburt der Natur erfüllte Alles mit Wonne. Von jeher sympathistre Stilling mit der Natur, daher war es ihm auf dieser Reise innig wohl. Auf dem ganzen Wege war ihm nichts auffallender, als der Unterschied zwischen Ofterrode am Fuße des Harzes, und Klausthal auf der Höhe bessenten weiter, nur zwei Stunden weiter,

ftarrte Alles von Gis, Ralte und Schnee, ber wenigstens

acht Schuh tief lag.

Am Charfreitag Abend tam Stilling auf bem Schlog ju Wernigerobe an: er wurde mit ungemeiner Sulb und Liebe von ber graflichen Familie empfangen und auf: genommen. hier fand er elf Staarblinbe, alle im Schlog einquartirt, fie murben aus ber Ruche gespeist, und Stilling operirte fie am erften Oftertag Morgen bor ber Rirche, und ber gräfliche Leibchirurgus beforgte ben Rerband.

Unter diesen Blinden war eine junge Frau von 28 3abren, welche auf bem Beimwege von Anbreasberg nach Alfenburg an ber Seite bes Broden eingeschneit morben; ber Schnee war fo fart und fo häufig gefallen, bak er ihr endlich über bem Kopf zusammen gegangen mar, und fie nun nicht weiter fort tonnte; fie batte 24 Stunden in einer rubigen Betäubung gelegen, ale man fie fand. Der gange Unfall hatte ihrer Gefundheit weiter nicht geschadet, außer daß fie vollkommen ftaarblind geworben mar; fie wurde nun wieber febend.

Dann waren auch ein alter Mann und feine alte Schwester unter biefen Blinben; Beibe hatten eine lange Reihe von Jahren ben grauen Staar gehabt, und fich alfo in amangig Nahren nicht gefeben. Ale fie nun Beibe geheilt waren und zuerst wieder zusammen tamen, fo war ihre erfte Empfindung, daß fie fich Beibe anftaunten und

vermunberten, wie fie fo alt aussehen.

Die Tage, die Stilling hier im Borhof bee Simmels verlebte, find ihm ewig unvergeglich. Acht Tage nach Oftern reiste er wieber nach Darburg.

Nach einigen Wochen tam bie liebe graflich : Ber-

nigerobische Familie burch Marburg, um in bie Schweiz zu reisen. Stilling und Selma wurden von ihr besucht, und bei dieser Gelegenheit äußerte der Graf den Gedanken, daß er mit seiner Reisegesellschaft kunfztigen 12. September wieder bei ihm sein und dann mit ihm seinen Geburtstag feiern wollte. Der edle Mann hielt Wort; den 12. September, welcher Stilling's 50ster Geburtstag war, kam die ganze Reisegesellschaft glüdlich, gesund und vergnügt wieder in Marburg an.

Gin guter Freund aus ber Suite bes Grafen batte ein paar Tage vorher Selma einen Wint bavon gegeben, fie hatte alfo auf ben Abend ein großes Dahl veranstaltet, zu welchem auch Rafchmann mit feinen Grafen, nebft noch anbern lieben Marburgern eingelaben maren; bag bierbei bas Coing'iche Baus nicht vergeffen wurde, brauche ich wohl nicht zu erinnern. Roch nie war Stilling's Geburtstag fo hoch gefeiert worben. Erleuchtung feines Rathebers und eine Rebe von Rafchmann erhöhten biefe Feier. Artig mar es inbeffen, baß man Stilling's Lebens-Jubilaum fo feierlich beging, ohne daß ein Menfc baran gebacht hatte, bag biefer gerade ber 50fte Geburtstag fei; bas Bange machte fich fo von felbft, nachber fiel es Stilling ein, und nun zeigte es fich auch, bag biefer Abend eine Ginweihung zu einer neuen Lebensperiobe gewesen fei.

Balb nachher (im herbst 1789) fingen die Ferien an, in welchen Stilling eine Reise ins Darmstädtische und bann nach Neuwied machen mußte, um Blinden zu bienen. Raschmann, seine Grafen und Selma begleitzten ihn bis Frankfurt, er reiste bann nach Rüsselsheim am Main, wo er die Frau Psarrerin Sartorius operirte und neun vergnügte Tage bei dieser christlichen Familie verledte; hier war der Ort, wo sich Stilling in Ansehung der Bersöhnungslehre zuerst auf dem sahlen Pferd erwischte: der Pfarrer Sartorius war noch aus der Hallischen oder Frankens Schule, und sprach mit Stilling über die Wahrheiten der Religion in diesem Styl, vorzüglich war von der Versöhnungslehre und von der zugerechneten Gerechtigkeit die Rede. Ohne cs. zu wollen, kam er mit dem Pfarrer in einen Disput über diese Waterie, und entdeckte nun, wie weit er schon absgekommen war — hier begann also seine Rücksehr.

In Darmstadt operirte Stilling auch verschiedene Personen; hier traf er einen Mann an, der noch dis bahin der einzige Staarpatient ist, der Gott zu Ehren blind bleiben wollte: benn als ihm Stilling's Ankunft gemeldet und gesagt wurde, er könne nun mit der Hülfe Gottes wieder schend werden, so gab er ganz gelassen zur Antwort: "Der Herr hat mir dies Kreuz aufgelegt, ihm zu Ehren will ich's auch tragen!"—Welch ein Mikbeariss!

Bon Darmstadt ging Stilling nach Mainz, wo sich damals ber Graf Maximilian von Degenselb aushielt. Beibe wollten mit einander nach Reuwied reisen. In Gesellschaft dieses eblen Mannes bessuchte er den, wegen seines musikalischen Instrumentes berühmten Herrn von Dünewald; sie besahen seinen niedlichen Garten mit der Kapelle und seinem Grad, und dann sahen und hörten sie auch das eben erwähnte Instrument, auf welchem ihnen der Eigenthümer eine ganze

Symphonie mit allen bagu gehörigen Juftrumenten nastürlich und vortrefflich vorspielte. Wo bies herrliche Stück im Krieg geblieben ift, und ob es nicht auf immer versitimmt worden, das weiß ich nicht.

1

İ

l

Des anbern Morgens fuhren fie in einem bebedten Rachen ben Rhein hinab. Es ging jest beffer als im Rabre 1770, ale auf ber Reise nach Strafburg bie Racht umfiel, ober 1771 auf ber Reife nach Saus, als Stil-Ting auch biefe Wafferfahrt am Abend in einem breis bortigen Rabnchen machte und fich mit feinem Begleiter auf eine Sacht rettete. Es war ein prachtiger Berbftmorgen, und die purpurne Morgenrothe blies fo ftart in bas Segel bes bebedten Rachens, bag fie bie feche Stunden von Maing bis Bingen in brei machten. Diefe Wasserfahrt ift wegen ber romantischen Anfichten weit und breit berühmt, aber Stillingen wegen oben bemerkter gelittener Unfalle unvergefilich. Rachmittage um vier Uhr tamen fie in Reuwied an, wo fie auch Rafde mann mit feinen Grafen und beit jetigen Bicetangler ber Universität, bamals Professor Errleben, antrafen; mit biefem Freund murbe Stilling bei bem Baftor Ming einquartirt, bie übrigen logirten jum Theil im Schlog.

Diese Reise Stilling's nach Reuwied ist darum in seiner Geschichte merkwürdig, weil er hier zum erstensmal in seinem Leben einen herrn huter Gemeinort kennen lernte und einer ihrer sonntäglichen Gottesversehrungen beiwohnte, in welcher Br. Du Bernop eine herrliche Predigt hielt. Alles zusammen machte tiesen Eindruck auf Stilling und brachte ihn der Brüdergesmeinde näher, wozu auch Raschmann vieles beitrug, welcher, ob er gleich in Ansehung seiner religiösen Gee.

finnungen himmelweit von ihr verschieden war, boch mit vieler Dochachtung und mit Enthusiasmus von ihr redete. Stilling war von jeher den Herrn hutern gut gewesen, ob er gleich noch viele Borurtheile gegen sie hatte: benn er war bisher mit lauter Erwedten umgegangen, die Bieles an der Brüdergemeine auszusehen hatten, und selbst hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, sie zu prüsen. Bei Allem dem war sie ihm wegen ihrer Missionsans

ftalten febr ehrmurbig.

Der bamale regierende Fürft Johann Friebrich Alexander, berühmt burch feine Beisheit und Dulbungemarimen, ein bejahrter Greis, mar mit feiner Bemablin auf feinem Luftichlog Monrepos, welches zwei Stunden von ber Stadt entfernt ift und bas Thal binauf oben am Berg liegt, von wo aus man eine unvergleich: liche Ausficht bat. An einem schonen Tage ließ er bie beiben Marburger Professoren, Errleben und Stilling, in feiner Equipage holen; fie fpeisten gu Mittag mit biefem Fürstenpaar und tehrten am Abend wieber nach Reuwich zurud. hier entstand eine vertrauliche religiofe Bekanntichaft zwischen ber alten Fürftin und Stilling, bie burch einen febr fleißigen Briefwechfel bis zu ihrem Uebergang ins beffere Leben unterhalten wurde; fie war eine geborne Burggrafin von Rirch: berg, eine fehr fromme und verftanbige Dame: Stilling freute fich auf ihren Billtomm in ben feligen Gefilben bes Reiches Gottes.

Rachbem auch hier wieber Stilling einige Tage lang Blinden gebient hatte, so reiste er in Begleitung seines Freundes und Rollegen Errleben wieder nach

Marburg jurud.

In Wehlar glaubte Stilling ganz gewiß einen Brief von Selma zu finden, aber er fand keinen. Bei seinem Eintritt ins Pfarrhaus bemerkte er an Freund Machenhauer und seiner Gattin eine gewisse Berslegenheit; schnell fragte er, ob kein Brief von Selma da sei? Nein! antwortete sie, Selma ist nicht wohl, doch ist sie nicht gefährlich krank; dies sollen wir Ihnen nebst ihrem Gruß sagen. Dies war für Stilling genug: im Augenblicke nahm er Extrapost, und kam am Nachsmittag in Marburg an.

Sanz unerwartet begegnete ihm seine Tochter han nochen im Borhaus; sie war ein halb Jahr bei Selma's Geschwistern in Schwaben zu Kemmathen und Balsterstein gewesen. Schwester Sophie Gohbach hatte ihr viele Liebe erwiesen, aber burch eine verdriestliche Krantheit, nämlich die Krane, war sie in sehr traurige Umstände gerathen; sie hatte unaussprechlich gelitten und sah sehr übel aus. Stilling's Baterherz wurde zersrissen, seine Wunden bluteten. Durch Hannchen erfuhrer, daß die Mutter nicht gefährlich krank sei.

So wie er die Treppe hinauf stieg, sah er Selma blaß und entstellt am Ed des Treppengeländers stehen; mit einem zärtlich = wehmuthigen Blid, durch Thränen lächelnd, empfing sie ihren Mann und sagte: Lieber! sei nicht bange, es hat nichts mit mir zu sagen; er beru-

higte fich und ging mit ihr ins Bimmer.

Selma hatte im Frühjahr ein ungludliches Rindsbett gehabt, fie mußte burch ben Geburtehelfer entbunden werben. Bei dieser Gelegenheit fuhr ein Schwert burch Stilling's Seele, er mußte einen töbtlichen Schmerzburchtampfen, baffen Ursache, nur Bott bekannt ift, Gelma

sethst hatte sie nie erfahren. Ein bilbschöner Knabe tam tobt auf the Welt: Bielleicht hatte auch Selma bei bieser Gelegenheit gelitten, Gott weiß es! Bermuthlich war ein Fall, den sie bei einer Feuersgesahr gethan hatte, Schuld an dieser unglücklichen Entbindung und den spätern Folgen. Zett war sie nun wieder in gesegneten Umständen und Stilling glaubte, daß ihre Unpäßlichkeit aus dieser Quelle herrühre; sie wurde auch wirklich wieder besser, aber nun folgte von ihrer Seite eine Erklärung, die Stilling's Seele, die durch so viele, langwierige und schwere Leiden ermüdet war, in tiese Schwermuth skürzte. Bald nach seiner Zurücklunft von Neuwied, als er mit Selma auf ihrem Sopha saß, saßte sie seine Hand und sagte:

Lieber Mann! hore mich gang ruhig an und werde nicht traurig! ich weiß gewiß, daß ich in biesem Kindbett fterben werbe - ich schide mich auch fernerhin nicht mehr in Deinen Lebensgang; wozu mich Gott Dir gegeben bat, bas bab' ich erfüllt, aber in Zukunft werbe ich nicht mehr in Deine Lage paffen. Wenn Du nun willft, baf ich bie noch übrige Beit ruhig leben und bann freudig fterben foll, so mußt Du mir versprechen, bag Du meine Freundin Elise Coing heirathen willft, bie schickt fich von nun an beffer fur Dich ale ich, und ich weiß, baf fie eine aute Mutter für meine Rinder und eine treffliche Gattin für Dich fein wird - nun febe Dich einmal über bas, was man Bobiftand beißt, binaus und verfprich mir bas. - Gelt, Lieber! Du thuft ce? - Der fehnsuchtsvolle Blid. ber aus ihren iconen blauen Augen ftrablte, mar unbeidreiblich.

Meine Lefer mögen felbft urtheilen, wie Stillingen

in biesem Augenblide zu Muthe war — baß er ihren Bunsch — ihr zu versprechen, daß er Elise nach ihrem Tobe heirathen wolle, unmöglich erfüllen konnte, läßt sich leicht benken — boch ermannte er sich und antwortete: Liebes Kind! Du weißt selbst, daß Du in jeder Schwangerschaft Deinen Tod geahnet hast und bist glücklich bavon gekommen, ich hosse, so wird es auch jetz gehen — und bann besinne Dich einmal recht, ob es möglich sei, Dir zu versprechen, was Du von mir forderst, es stößt ja gegen Alles an, was nur Schicklichkeit genannt werden kann. Selma sah verlegen um sich her und erwiderte: es ist doch traurig, daß Du Dich nicht über das Alles wegsehen kannst, um mich zu beruhigen; daß ich seht sterben werde, das weiß ich sicher, es ist jeht ganz anders, als sonst.

Obgleich Stilling biefer Lobes Ahnung eben keinen ftarten Glauben beimaß, so wurde boch sein Gemüth durch seine tiefe ahnende Schwermuth gedrückt, und er saste ben Entschluß, von nun an täglich auf ben Knieen um Selma's Leben zu beten, ben er auch treulich ausführte.

Den ganzen Winter über rustete sich Selma zu ihrem Lob, wie zu einer großen Reise — man kann benken, wie ihrem Mann babei zu Muthe war — sie suchte Alles in Ordnung zu bringen und bas Alles mit heiterkeit und Gemütheruhe. Zugleich suchte sie dann immer ihren Mann zur heirath mit Elise zu bewegen und ihm sein Berssprechen abzusoden. Hierin ging sie unglaublich weit: benn an einem Abend traf sich's, daß Stilling, Selma und Elise ganz allein an einem runden Tischhen saßen und zusammen aßen; gegen das Ende blickte Selma sehnsuchtsvoll Elise an und sagte: Richt wahr, liebes

Lieschen, Sie heirathen meinen Mann, wenn ich tobt bin? — Die Lage ist schlechterbings unbeschreiblich, in welcher sich Stilling und Elise bei biesem Antrag besanden. — Elise wurde blutroth im Gesicht und antwortete: Sprechen Sie boch so nicht, Gott wolle uns vor diesem Fall bewahren! — und Stilling gab ihr einen liebevollen Verweis über ihr unschickliches Benehmen. Als sie nun in diesem Punkte mit ihrem Manne nicht sertig werden konnte, so wandte sie sich an gute Freunde, von denen sie wußte, daß sie über Stilling viel versmochten und bat sie slehentlich, sie möchten doch sorgen, daß nach ihrem Tode ihr Wunsch erfüllt würde.

Im Frühjahr, 1790 rudte nun allmählig ber wichtige Zeitpuntt von Gelma's Riebertunft beran; Stil. ling's Gebet um ihr Leben murbe bringenber, fie aber blieb immer ruhig. Den 11. Mai tam fie mit einem jungen Sohn gludlich nieber, fie befand fich wohl, und Stilling freute fich boch und bantte Gott; bann machte er seiner lieben Rindbetterin gartliche Vorwurfe über ihre Ahnung; allein fie fab ihn bedenklich an und fagte febr nachbrudlich: Lieber Mann! wir find noch nicht fertig! Funf Tage war sie recht wohl, sie trantte ihr Rind und war beiter; aber am fechsten zeigte fich ein Friesel, fie murbe febr trant, und nun ging Stilling bas Baffer an die Secle. Freundin Elise tam, um ihr aufzuwarten, mobei fie bann auch Sannchen treulich unterftütte; auch Mutter Coing tam täglich und löste zu Beiten ihre Tochter ab.

Noch immer hatte Stilling hoffnung zu ihrer Genesung; als er aber an einem Nachmittag allein an ihrem Bette saß, so bemerkte er, baß sie unordentlich zu reben anfing und am Betttuch zurechtlegte und pflückte. Zest lief er unter Gottes himmel hinaus burch bas Renthofer Thor, und bann burch bas Birkenwälbehen um ben Schloßberg herum; er rief aus seinem Innersten empor, baß es burch aller himmel himmel hätte bringen mögen, nicht um Selma's Leben, benn er verlangte kein Wunder, sondern um Kraft für seine mübe Seele, um diesen harten Schlag ertragen zu können.

Dies Gebet wurde erhört, er trat beruhigt in sein Haus, ber Friede Gottes thronte in seiner Brust; er hatte dem Herrn dies große Opser gebracht und Er hatte es-gnädig angenommen. Bon nun an sah er Selma nur noch zweimal wenige Augenblicke: denn seine physische Natur litt zu sehr, und man fürchtete, sie möchte es nicht aushalten, er ließ sich also rathen und hielt sich entsernt.

Des folgenden Tages am Nachmittag ging er noch einmal zu ihr, sie hatte schon den Kinnbackenzwang; Elise saß auf dem Sopha und ruhte; jetzt erhod Selma den halberloschenen Blick, schaute ihren Mann sehnlich an und winkte dann auf Elise — Stilling schlug die Augen nieder und entfernte sich.

Des folgenden Morgens ging er noch einmal an ihr Bett. — Rein! ben Anblick vergißt er nie, Morgenröthe ber Ewigkeit glänzte auf ihrem Angesicht. Ift Dir wohl? fragte er sie. — Bernehmlich hauchte sie zwischen den zugeklemmten Zähnen durch: D ja! Stilling wankte fort und sah sie nicht wieder: benn so stark auch sein Geist war, so sehr wurde doch seine physische Natur und sein Berz erschüttert; auch Elise konnte ihrer Freundin Sterben nicht sehen, sondern Mutter Coing drückte ihr die Augen zu. — Sie entschließ die folgende Nacht den 23. Mai,

Morgens um ein Uhr; man tam weinend an Stils ling's Bett, es ihm zu fagen: "Herr, bein Wille gesfcheh!" war feine Antwort.

Selma! — tobt! — bas Beib, auf welches Stilling stolz war? — tobt? — bas will viel sagen. Ja, in seiner Seele thronte hoher Friede, aber dennoch war sein Zustand unbeschreiblich, seine Ratur entsessich erschüttert — ber immersort qualende Magentramps hatte ohnehin schon sein Nervensystem auf einen hohen Grad gespannt, und dieser Schlag hätte es ganz zerrütten können, wenn ihn Gottes Batergüte nicht unterstüht — ober in der Modesprache zu reden: wenn er nicht eine so starte Ratur gehabt hätte. Se war nun tobt und stille um ihn her — bei Christinens Abschied war er durch das langwierige Leiden so vorbereitet, daß es eine Wohlthat, eine Erleichterung für ihn war, aber jest war es ganz anders.

Daß Selma recht hatte, als fie fagte: fie paffe in seinen Lebensgang nicht mehr, bas fing er zwar an beutlich einzusehen, und im Verfolg fand er es wahr, aber boch war ihr Heimgang herzeingreifend und schrecklich: fie war ihm fehr viel, für ihn ein großes Wertzeug in der Hand seines himmlischen Führers gewesen, und nun war sie

nicht mehr ba.

Stilling war, als er Selma heirathete, noch nie unter Leuten von vornehmem Stand gewesen: von seinem Herkommen und Erziehung hing ihm noch Bieles an: in seinem ganzen Leben und Weben, Gehen und Stehen, Essen und Trinken, in der Art sich zu kleiben, besonders aber im Umgang mit vornehmen Leuten, benahm er sich so, daß man im Augenblicke seinen niedern Ursprung

bemerkte, immer that er ber Sache entweber zu viel obet zu wenig. Dies Alles polirte Selma, die ein sehr ges bilbetes Frauenzimmer war, rein ab. Wenigstens hat man späterhin nie mehr die Bemerkung gemacht, daß es Stilling an guter Lebensart sehle. Diese Politur war ihm aber auch nothig: benn nachher fand sich's, daß er bestimmt war, sehr viel mit Personen vom höchsten Rang umzugehen.

Borguglich mar fie ihm aber in feinem Schulbenmefen ein von Gott gefandter Engel ber Sulfe: fie mar eine portreffliche Baushatterin; mit einem febr magigen Gintommen in Lautern und Beibelberg batte fie boch fcon über am eit aufenb Bulben Schulben abgetragen, und baburch alle Krebitoren fo beruhigt, daß bie übrigen aufrieden maren und gevne warteten. Die Hauptsache aber war, bag fie alfofort, fobalb fie Stilling geheirathet hatte, feine burch ben elenben, gefühllofen Raufmannsgeift unbarmbergiger Rrebitoren gegudlte Geele bergeftalt beruhigte, bağ er nicht wußte, wie ihm geschah; fie sette ibn aus einem, jeben Angenblid bem Schiffbruch brobenben Sturm aufe Trodene. - Barte Du Deines Berufe - fagte fie - betummere Dich um nichte, und überlaß mir bie Gorge - und fie bielt treulich Bort. - Selma mar alfo in ihrem neunjährigen Cheftanb ein unichasbares Wertzeug ber Begludung für Stilling gewefen.

Wenn fie fich erklärte, bag fie kunftig nicht mehr in Stilling's Lebensgang paffen wurde, und wenn bas auch gang richtig war, so muß ich boch alle meine Leser bitten, bestwegen nichts Arges zu benten ober zu ahnen. Selma hatte einen ausnehmend eblen Charafter, fie war ein herrliches Weib: aber es gibt Lagen und Berhaltnisse, zu welchen auch der vortrefflichste Mensch nicht paßt.

Stilling's Führung war inmer planmäßig, ober vielmehr: ber Plan, nach welchem er geführt wurde, war immer so offenbar, daß ihn jeder Scharssichtige bemerkte — auch Raschmann durchschaute ihn, oft staunte er Stilling an und sagte: die Borsehung muß etwas Sonderbares mit Ihnen vorhaben; denn alle Ihre großen und kleinen Schickfale zielen auf einen großen Iweck, der noch in der dunkeln Zukunft verborgen liegt. Dies fühlte auch Stilling sehr wohl, und es beugte ihn in den Staub, aber es gab ihm auch Muth und Freudigkeit zum Fortringen auf der Rampsbahn, und wie sehr eine solche Führung das wahre Christenthum und den Glauben an den Weltversöhner befördere, das läßt sich leicht erachten.

Selma lag ba entfeett — Hannchen, ein Mabden von sechzehn und einem halben Jahr, ergriff nun mit Muth und Entschlaffenheit bas Ruber ber Haushaltung, und eine treue brave Magb, die Selma fcon in Lauter n zu fich genommen, erzogen, und zu einer auten

Röchin gebilbet batte, unterftuste fie.

Bon seche Kindern, die Selma geboren hatte, lebten noch drei: Lisette, Karoline und dann der verwaiste Säugling, dem sie entstohen war. Lisette war vier und ein viertel, und Karoline zwei und ein halb Jahr alt. Selma selhst hatte noch nicht volle breißig Jahre gelebt, als sie starb, und so viel geleistet — sonderdar ist's, daß sie in ihren Brauttagen zu Stilling sagte: Sie werden mich nicht lange haben, denn ich

werbe nicht breißig Jahre alt; ein mertwarbis ger Mann hat mir bas in Dettingen gefagt.

So treu und rechtschaffen auch Hann ch en war, so war sie boch ber Erziehung ihrer Neinen Geschwister basmals noch nicht gewachsen; bafür hatte aber bie Bersklätte auch schon gesorgt, benn sie hatte verordnet, daß Lifette fo lange zu ihrer Freundin Dieg nach Beibelberg gebracht werben follte, bie ihr Bater wieber ge= beirathet hatte, und eben jo lang follte auch Raroline bei einer anbern guten Freundin, bie einige Deilen weit von Marburg wohnte, verpflegt werben. Das Erfte wurde einige Bochen bernach ausgeführt: Stilling schwer einige wongen pernam ansgepuprt: Stilling schiedte ste mit einer Magb nach Frankfurt ins Krastische Haus, wo sie Freundin Mieg abholte; Karosline aber nahm Mutter Coing zu sich, benn sie sagte: es ist hart, bem tiefgebengten Bater zwei Kinder auf einmal zu entziehen und fie fo weit von ihm zu entfernen. Stilling war bamit zufrieben, benn er war überzeugt, bag Selma Elifen beibe Rinber übertragen hatte, wenn es bem Boblftand nicht zuwiber gewesen ware; - biefer gebot nun bem Coing'fchen Saufe, fich etwas gurudzuzieben; ftatt beffen brangte fich ein anberes gur Salfe bervor.

Der jetige geheime Rath und Regierungsbiretter Rieß in Marburg war damals noch Regierungsrath und fürstlicher Commissarind bei der Universitätsgüters verwaltung, bei welcher auch Stilling als Kameralist gleich von Anfang an war angestellt worden: beide Männer kannten und liebten sich. Kaum war also Selma versichieden, so kam Rieß und übernahm die ganze Besorzung, die die Umstände erforderten; Stilling mußte

alfosert mit ihm in sein Haus gehen und da bleiben, bis Alles vorbei war. Seine gute Gattin nahm zugleich auch ben kleinen Säugling weg und verschaffte ihm alsosort eine Amme, und dann sorgte auch Rieß für die Beerbigung der Leiche, so daß sich Stilling schlechters bings um nichts zu bekummern brauchte. Das Kind wurde auch im Rießschen Hause getauft, und Rieß und Coing, nebst Raschmann und den Grasen, die sich dazu erboten, waren die Gevattern. Dergleichen Handlungen werden dereinst hoch angerechnet werden; Rieß und Stilling sind Freunde auf die Ewigkeit, und bort läßt sich besser von der Sache sprechen, als hier.

Das erfte, mas nun Stilling ju feiner Erleichte: rung vornahm, mar, bag er feinen alten Bater Bilhelm Stilling bolen ließ; ber ehrmurbige, vierund: flebenzigiabrige, in ber Schule ber Leiben bochachrufte Greis tam alfofort;, feine Seelenrube und Gelaffenbeit in allen Leiben flößte auch feinem Sohne, ber feinem Bilbe abnlich ift, Eroft ein. Gegen vierzehn Tage blieb er ba; mabrend ber Beit erholte fich Stilling wieber, wogu bann auch Gelma's letter Bille Bieles beitrug. Daß er wieder beirathen mußte, verftand fich von felbft, benn er mußte Jemand haben, ber feine Rinber erzog und ber Saushaltung vorstand, weil ja Sannchen, wenn fie ihr Glud machen tonnte, es um bes Baters Haushaltung willen nicht verscherzen burfte. Bie wohlthatig war es nun, baf bie rechtmäßige Befiberin feines Bergens ihre Nachfolgerin - und amar fo - bestimmte, bag Stilling felbst auch keine andere Babl getroffen haben mürbe.

Ber es nicht erfahren bat, ber tann es nicht glau-

ben, wie fehr beruhigend es für einen Wittwer if, wenn er weiß, daß seine zur Ruhe gegangene Gattin seine Bahl billigt! — und hier war mehr als Billigung.

seine Wahl billigt! — und hier war mehr als Billigung.

Rach Ablauf ber Zeit, die der Bohlstand bestimmt und die Gesetze vorschreiben, hielt Stilling um Elise an; die Eltern und sie selbst machten ihn durch ihr lieber volles Jawort wiederum glüdlich; Gottes gnädiges Bohlzgesallen an dieser Berbindung, der verewigten Selma erskulter Wille und der segnende Besfall aller guten Menschen strömten eine Ruhe in seine Seele, die nicht beschen werden kunn. Bon nun an nahm sich Sisse Karolinens Erziehung an; auch besuchte sie Hannchen und ging ihr mit Rath an die Hand, und Stilling hatte nun auch wieder eine Freundin, mit der er von Herz zu herzen reden konnte.

Jest rudte nun auch wieber ber zwölfte September heran, ber im vorigen Herbst so glänzend war geseiert worden; Stilling hatte seitbem ein schweres Lebenstjahr durchgekämpst. Jest studirte nun der Erdprinz don Hessen in Marburg, welchem Stilling auch wöchentslich viermal Unterricht gab; dieser ließ ihn auf seinen Geburtstag zur Mittagstasel einladen, und Bader Coing wurde ebenfalls gebeten; am Abend wurde er in Coing's Haus geseiert.

Der 19. Rovember, ber Tag ber heiligen Gisabeth, war von jeher in ber Duising'schen Familie bemerkt worden, und gewöhnlich führten auch die Frauenzimmer aus ihr diesen Namen; bei Elisen war er besonders auch desmogen merkwürdig, weil sie eigentlich dreimal Elisabeth heißt: sie wurde ben 9. Mai 1756 geboren, und hatte drei Tauszeugen, wie sie wohl wenige Menschen

baben, nämlich ihre Grofmutter Duifing, beren ihre Mutter, Bultejus, und bann biefer Urgrofmutter, alfo Glifens Ur-Urgrofmutter, bie Frau von Samm; alle brei Matronen, Die Grofmutter, Urgrofmutter und Ur-Urgrofimutter waren auch bei der Taufe gegenwärtig, und bie lettere, bie Frau von Samm, legte bei ber Taufmablzeit ben Gaften vor. Alle brei Frauen biefen auch Elifabeth. Diefer Elifabethen : Tag wurde gu Stilling's und Glifens Ropulation bestimmt. Er las zuerft feine vier Collegien, gab bem Bringen feine Stunde, und bann ging er ins Coing'fche Saus gur Ropulation. Diefe Berufstreue rechnete ihm ber Churfurft von Seffen boch an, ob Er ihm auch gleich barüber fcomerzende Borwürfe machte, bak er so bald wieder geheirathet habe.

Die Coin g'schen Eltern hatten verschiebene Freunde gum Hochzeitsabendmahl eingelaben, und ber reformirte Brebiger Schlarbaum, biefer guverläffige und burch viele Broben bewährte Stillingsfreund verrichtete bie Drauung; er und seine Familie find in Stilling's Marburger Lebensgefdichte fehr wohlthatige Begleiter

auf feinem Pfabe gemefen.

Awischen ber Ropulation und ber. Mahlzeit spielte Stilling folgendes Lieb, welches er auf biefen Tag verfertigt batte, auf bem Ravier, und Bannchen mit ihrer Silbertehle fang ce.

Die Melobie ift von Rheined, nach bem Lieb: Sieh, mein Auge, nach ben Bergen - in Schellhorne Sammlung geiftlicher Lieber. Memmingen bei Diefel 1780.

the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Auf, jum Thron bes Weltregenten. Auf, mein Geift, und nahe bich Dem, ber bich mit Baterhanben Führte fichtbarlich.

Großer Bater affer Dinge, Aller Befen, höre mich,. Bor' mein Lieb, bas ich bir finge! Denn es fingt nur bic.

Auf des Frühtings Blumempfabe, In dem Glanz des Morgenlichts, Trant ich Fülle deiner Gnade, Und es fehlte nichts.

Sulfreich wallt' an meiner Seiten Selma, bein Geschent einher, Sie beschwor ben Geist ber Leiben, Und er war nicht mehr.

Plöglich hüllten Mitternächte Rovgenglang und Frühling ein, Und ein Blitz ans beiner Rechte Drang burch Mart und Bein.

Selma's halle rang im Staube, Glänzend trat ihr Geift hervor, Und er fprach: Sei ftart und glaube! Schwang sich dame emper.

Und er lispelt' im Berschwinden: Laß Elise Selma fein! Dann in ihr wirft du mich finden, Und bann glücklich fein!

Einsam war ich, beil'ge Stille Behte schauernb um mich ber. Gott, es war bein erfter Bille! Ach, es ward mir fewer! Deine Gnabe glängte wieber Sin auf meinen Pilgerstab. Und fie stieg vom Himmel nieber, Die mir Selma gab.

Beute tritt fie mir gur Seiten, Bater, lag une gludlich fein; Schent' ben Becher hober Freuden Ueberfliegend ein!

Laß bes Westihuns holbe Saaten, Die wir bir auf Hoffnung ftreu'n, Befter Bater! wohlgerathen, Und und beiner freu'n.

Laf, Elife, mir gur Seiten Deines Segens Fille fehn! Und mit mir am Tag ber Leiben Feurig gn bir fleb'n!

Danu erhörft bu bech ble bangen Seufger, bie ein Paar bir bringt, Das mit fehnlichem Berlangen Rach Bereblung ringt.

Bater! und am Biel ber Reise Führ' uns Beibe Sant an Hand Auf gum höhern Birtungstreife, heim ins Baterland!

Froh und heiter war biefer Abend! — und nun fing ein neuer Lebeusgang an, ber sich nach und nach von allen vorigen unterschied, und Stilling seiner eigenklichen Bestimmung näher brachte. Elise trat auch freudig und im Vertrauen auf Gott ihren neuen Wirskungekreis an, und sie ersuhr bald, was ihr ein Freundschon bemerklich gemacht. hatte, nämlich: daßes nichts

Leichtes fei, mit Stilling einen Weg zu geben.
— Sie hat ihn bis daher treulich und fest mitgepilgert, und oft und vielfältig gezeigt, daß sie versteht, Stilsling's Gattin zu sein.

Einige Wochen vor Stilling's Hochzeit war auch enblich Raschmann mit seinen Grafen von Marburg abgezogen. Er war ein Komet, ber ben Planeten Stilling eine Zeitsang auf seiner Laufbahn begleitete und mit seinem Dunstikreis anwehte.

Freilich hatte er, wie oben gemelbet, auf einer Seite nachtheilig auf Stilling gewirkt; allein das verschwand nun in dem neuen Familienkreise gar bald, und er wurde nachher, durch noch andere mitwirkende Ursachen, noch weit gegründeter in der Bersöhnungslehre als vorher; auf der andern Seite aber gehörte Raschmann auf eine merkwürdige Beise unter die Wertzeuge zu Stilling's Ausdildung: durch ihn ersuhr er große; geheime und wichtige Dinge — Dinge, die ins Große und Ganze gehen — was Barrnel und der Triumph der Philosophie erzählen wollen, in der Hauptsache auch richtig erzählen, in Rebensachen aber auch irren, das wurde ihm jetzt bekannt.

Man muß aber ja nicht benken, baß Raschmann Stilling vorsätzlich in bem Allem unterrichtet habe, sondern er war sehr rebselig; wenn er nun seine Freunde zu Gast hatte, so kan immer, bald hier, bald da, ein Bruchstid zum Borschein, und da Stilling ein gutes Gedächtniß hatte, so behielt er Alles genau, und so eximer er in drei Jahren, welche Raschmann in Mars

burg verlebte, ben ganzen Zusammenhang bessen, was seitdem so große und suchtbare Erscheinungen am Kirchensund politischen Himmel hervorgebracht hat; wenn er nun das, was er selbst ersahren und gelesen hatte, mit jenen Bruchstüden verband und eines durch's andere berichtigte, so kam ein richtiges und wahres Ganzes heraus. Wie nothig und nühlich diese Kenntniß Stilling war, ist und noch sein wird, das kann der beurtheilen, der einen hallen Bliet in den Zweck seines Daseins hat.

Die ersten Wochen in Elisens Shestand waren angenehm, ihr Weg war mit Binmen bestreut. Auch Stilling hatte außer seinem qualenden Magenweh keine Leiben, aber vierzehn Tage vor Weihnachten sand sich sein beständiger Hausfreund wieder recht ernstlich ein.

Hannchen hatte von Jugend auf an einer Flechte auf dem linken Baden sehr viel und oftmals schrecklich gekitten; Selma wendete alle möglichen Mittel an, um sie davon zu befreien, und Elise sehte die Sorge mit allem Eiser sort. Run kam gernde zu der Zeit ein berühmter Arzt nach Marburg, dieser wurde auch zu Math gezogen, und er verardnete den Sublimat zum äußern Gebrauch; ob nun dieser, oder eine von der seitgen Mutter Christine angeerbte Ankage oder Beides zusammen so schreckliche Folgen hervordruchte, das sieht dahin — genug, Hannach en bekam um oben bemerkte Zeit die süschterlichsten Krämpse. Diese, für jedon Zusschauer so herzangreisenden Zusälle waren Elisen noch besonders schreckhaft — und zudem war sie guter Hossenung — dem ungsachtet safte sie Pelbenmuth und warde

hann dens getreue Barterin. Der gute Gott aber bewahrte fie vor allen nachtheiligen Folgen.

Dies war ber erste Alt bes Trauerspiels, nun folgte auch ber zweite; bieser war eine heiße, eine Glutprobe für Stilling, Elise und Hannchen. Ich will sie jungen Leuten zur Warnung und Belehrung, boch so erzählen, baß eine gewisse, mir schr werthe Familie bamit zufrieben sein kann.

Sannden hatte in einer honneten Gefellichaft auf Berlangen auf bem Rlavier gefpielt und bazu gefungen - was tann unschulbiger fein, ale biefes? und boch war es die einzige Beranlaffung zu einem augst: vollen und ichweren balbiabrigen Leiben : ein junger Menfc, ber Theologie flubirte und bem man nie ben Gigenwillen gebrochen, ben Sannchen nie gesehen, von ihm nie etwas gehort hatte, befand fich in biefer Gefellschaft: burch ben Gesang wirb er so hingeriffen, bag er von nun an alle, und endlich bie besperatesten Mittel ans wendete, um zu ihrem Befit zu gelangen. Erft hielt er um sie an, und als man ihm antwortete, wenn er eine anständige Berforgung batte, fo wurde man, wenn er Sanndene Ginwilligung betommen tonnte, nichts bas gegen haben. Dies war ihm aber bei weitem nicht genug - er bestand barauf, baß man ihm jett bie Beirath mit ihr verfichern follte. Sannden ertlarte fich laut, baß fie ihn nie lieben, nie heirathen konnte, und bag fie nie die geringfte Beranlaffung zu biefer Aufforderung gegeben habe. Allein bas half Alles nichts; nun wendete er fich an bie Eltern und fucte ihnen zu beweisen, bag ce ihre Pflicht fet, ihre Tochter gur Beirath mit ihm gu amingen - und als man biefen Bemeis nicht gultig

fanb, so suchte er Gewalt zu brauchen; einmal kam er unvermuthet in Stilling's Haus, als Stilling eben auf bem Katheber war, er stürmte ins Zimmer, wo Hannden war; zum Glück hatte sie eine gute Freundin bei sich, ihr Angstgeschrei hörte ber Bater, er und Bruder Coing liesen herzu und beide machten dem unstnnigen Menschen die bittersten Vorwürse.

Dann logirte er fich gegenüber in einen Safthof ein, bamit er jeden Augenblick bas Trauerspiel wiederholen tonnte; allein man brachte Sannchen an einen entlegenen Ort in Sicherheit, fo bag er wieber abzog. Gin anbermat tam er unverfebens; hannden mar abwesenb, und betrug fich so wild und unbandig, baf ihn Stilling vor die Hausthure promoviren mußte; nun lief er in Coing's Bane, wo Mutter Coing tobtfrant lag, bort marf ihn Elife, die eben ba war, ebenfalls mit ftartem Arm vor bie Hausthure; nun gerieth er in Berzweiflung, man bolte ibn von ber Labn gurud, er warf fich vor Stilling's Saus auf ben Boben, und endlich wurde er mit Muhe wieber an feinen, einige Stunden weit entlegenen Bohnort gebracht; bernach schwärmte er auf bem Lanbe umber und befturmte Stilling mit brobenden Briefen, fo bag er endlich die Obrigkeit um Bulle answecten und fich auf biefe Beife Gicherheit veridaffen mufite.

Der arme bedauernswürdige Mensch ging in die Fremde, wo er in ber Bluthe seiner Jahre gestorben ist. Es wird Ettern, Junglingen und Jungfrauen nicht schwer fallen, aus dieser traurigen und für Stilling und die Seinigen so schwertlichen Geschichte den gehörigen Nutzen und zwecksmäßige Welehrung zu ziehen.

Dem guten Sannchen wurde indeffen bie feurige Brufung mit Segen vergolten; fünf Stunden von Marburg, in bem Darmftabtifden Dorf Derbach, mar ein junger Prebiger, Ramens Som ara, ber mit Stilling in vertrautem Freundschaftsverhältnig lebte; und weil er noch unverheirathet war, mit feiner vortrefflichen Mutter und liebenswürdigen Schwefter hausbielt; biefer rechtschaffene und driftliche Mann bat fic bernach burch mehrere gute Schriften, vorzüglich über bie moralischen Biffenschaften, burch ben Relis gionelehrer, Erziehungeschriften u. f. w. berabmt gemacht. Sannden und feine Schwefter Raroline liebten fich berglich, und biefe mar auch bie gute Freundin, bie eben bei Sannden mar, als ber Canbibat ins Binnmer frürente, und biefe brachte fie auch nach Derbach zu ihrem Bruber in Gicherheit. Durch Gottes weise Leitung und auf driftliche und anständige Art entftanb gwifden Somars und hannden eine Gott gefällige Liebe, welche ber Eltern Ginwilligung und Gottes Batergute mit Snabe fronte; im Fruhjahr 1792 wurde Somara mit Bannden in Stilling's Bane chelich verbunden. Gie ift eine gute Gattin, eine gute Mutter von feche hoffnungevollen Rinbern, eine vortreffliche Bes bulfin in ihres Mannes Erziehungsanftalt, und überbaupt ein ebles Beib, bie ihrem rechtschaffenen Manne und ihren Eltern Freude macht.

Der Kampf mit bem Canbibaten trug fich in ber ersten Hälfte bes Jahres 1791 zu, er wurde noch burch zwei Trauerfälle erschwert: im Februar farb ber Keine Franz,

Selm a's zurückelassener Sängling, an der Kopswasserssucht, und nun neigte ce auch mit Mutter Coing zu Ende: sie war schon einige Zeit schwächlich, besonders engbrüstig gewesen. Durch Werke der Liebe, die sie in Nachtwachen verrichtete, hatte sie sich vermuthlich errältet, jett wurde ihre Krankheit ernstlich und gefährlich. Stilling besuchte sie oft, sie war ruhig und freudig, und ging mit einer unbeschreiblichen Seelenruhe ihrer Auflösung entgegen, und wenn sie ihrer Kinder gedachte, so versicherte ihr Stilling, daß sie die seinigen seien, wenn die Eltern vor ihm sterben sollten.

Alle diese traurigen Borfälle wirkten auch nachtheilig auf Elisens Gesundheit, auch sie wurde krank, boch eben nicht gefährlich, indessen mußte sie denn doch das Bett hüten, welches ihr um deswillen besonders wehe that, weil sie nun ihre gute Mutter nicht besuchen konnte. Beibe Kranken, Mutter und Tochter, schickten sich täglich wechselseitig Boten, und Jede tröstete die andere, daß es

nicht gefährlich fei.

An einem Morgen früh gegen das Ende des Marzes kam eine Trauerbotschaft: Mutter Coing sei im Herrn entschlasen; Stilling mußte Elisen diese Rachricht beibringen — das war ein schweres Stück Arbeit, allein er führte es aus und lief dann ins elterliche Haus. So wie er in die Stube hineintrat, siel ihm die Leiche ins Auge; sie lag auf einem Feldbett, der Thüre gegenüber; — sie war eine sehr schöne Frau gewesen und die vielzährige stille Uedung im Christenthum hatte ihre Züge ungemein veredelt; auf ihrem erdlaßten Antlitz glänzte — nicht Hoffnung, sondern Genuß des ewigen Lebens. Vater Coing stand vor der Leiche, er dlickte Stilling

burd Thranen lächelnb an und fugte: Gott Lob, fie ift bei Gott! — er trauerte, aber christich.

Es gibt keinen frohern, keinen herzerhebendern Gebanken, als seine lieben Entschlafenen selig zu wissen; — Bater Coing, ber um biese Zeit seinen Geburtstag seierte, hatte sich seine liebe Gattin von Gott zum Geburtstagsgeschenk ausgebeten, aber er bekam's nicht; Stilling hatte ein halbes Jahr um bas Leben seiner Gelma gesteht, aber er wurde nicht erhört.

Liebe, chriftliche Seclen! tast Guch burch folche Beispiele ja nicht vom Beten abschrecken — ber Bater will, daß wir, seine Kinder, ihn um Alles bitten sollen, weil und dies beständig in der Anhänglichkeit und Abhängigsteit von ihm erhält; kann Er uns num das, warum wir beten, nicht gewähren, so gibt Er uns etwas Bessers bafür. Wir können gewiß versichert sein, daß der Herr jedes gläubige Gebet erhört, wir erlangen immer Etwas dadurch, das wir ohne unser Bebet nicht erlangt haben würden, und zwar das, was für uns das Beste ist.

Wenn der Chrift so weit gekommen ist, daß er im Wandel in der Gegenwart Gottes beharren kann, und seinen eigenen Willen ganz und ohne Borbehalt dem allein guten Willen Gottes aufgeopfert hat, so betet er im innern Grund seines Wesens unaushörtich, der Geist des Herrn vertritt ihn dann mit unaussprechlichem Scufzen, und nun detet er nie vergedend: denn der heilige Geist weiß, was der Wille Gottes ist; wenn Er also das Herz aufregt, um Stwas zu ditten, so gibt Er auch zugleich Glauben und Zuversicht der Erhörung; man betet und man wird erbort.

Stilling und Elife hatten von Anfang ihrer Ber-

binbung an ben Schluß gejagt, nun auch ihren Gobt Ratob aus ber erften Gbe wieber au fich au nehmen; er murde nun fiebzehn Nahre alt, und mußte also seine akademische Laufbabn antreten; er war bis baber bei bem würdigen und gelehrten Prediger Grimm gu Soluchtern in ber Rabe von Beilbronn in einer Benfionsanstalt gewesen, ba erzogen und gum Studiren vorbereitet worben; da nun Stilling nicht aubers ale in ben Ferien reisen tonnte, fo murben bie nachften Ofterferien basu bestimmt, und also bem Ratob geschrieben, er mochte fich an einem bestimmten Tag bei Freund Dieg in Beibelberg einfinden, benn feine Eltern wurden babin tommen und ihn abholen. Bugleich beschloffen fie bann auch. Lifette wieber mit gurud gu nehmen: benn Elise wollte alle die vier Rinder beisammen haben, um ibre Mutterpflichten mit, aller Treue an ihnen ausüben gu tonnen; und um auch Bater Coing mit feinen Rinbern in ihrer tiefen Trauer eine Erquidung und mobithatige Zerftreuung zu verschaffen, beschloffen Beibe, biefe Lieben nach Frankfurt zu Freund Rraft zu bringen, um fle bann auch bei ber Rurudfunft von Seibelberg wieber mit nach Marburg zu nehmen. Diefer gange Blan wurde genau fo 1791 in ben Ofterferien ausgeführt.

Balb nach ber Ankunft in Heibelberg fanb sich Jakob ein, er war ein guter und braver Jüngling geworden, der seinen Eltern Freude machte; auch er freuts sich ihrer, und daß er auch endlich einmal wieder bei seinen Eltern leben kounte. Mit Lisetten aber gab es Schwierigkeiten: Freundin Mic g, die keine Kinder hatte, wünschte das Mädchen zu behalten, auch erklärte sie, daß ihre Mutter, deren Berz an dem Kinde hinge, ihr Leben

barüber einbüßen könnte, wenn es ihr entzogen würbe. Stillingen that's in der Seele weh, sein Töchterchen zurück zu lassen, und Elise weinte — sie glaubte, es sei ihre eigene und keines Andern Pflicht, ihrer seligen Freundin Kinder zu erziehen, und sie würden dereinst von ihrer und keiner andern Hand gefordert werden; inbessen beruhigten sich beide Eltern und ließen das Mädchen in der Pflege ihrer Freundin Mieg. Daß es sehr wohl da ausgehoben gewesen, das wird sich im Verfolg zeigen. Dann kehrten sie mit ihrem Sohn wieder nach Franksfurt zurück; Bruder Coing hatte sie auf dieser Reise in die Pfalz begleitet.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt trat nun die ganze Gesellschaft wieder die Rückreise nach Mars burg an, wo also beide Prosessoren zu rechter Zeit ans langten, um ihren Beruf und ihre Collegien anfangen

gu fonnen.

Im herbst 1791 kam Elise glücklich mit einer jungen Tochter nieder, welche ben in ber Duising'schen Familie gewöhnlichen Ramen Lubeka bekam. Außer bem Magenkrampf war jeht eine kleine Leidenspause, aber sie währte nicht lange; benn hannchen, die nun mit Schwarz versprochen war, bekam wieder die sürchterlichen Krämpfe, von benen sie aber in wenigen Wochen durch ben sehr geschickten Arzt, ben Oberhofrath Michaelis, ber auch zu Stilling's intimsten Freunden gehört, gänzlich befreit wurde.

Auf Neujahrstag 1792 wurde Stilling von ber Universität zum Prorector gewählt; sie hat biese Würde immer in großer Achtung erhalten, aber dagegen ist auch bies Amt auf keiner Universität so schwer zu verwalten, als auf biefer. Stilling trat es mit Zuverficht auf ben göttlichen Beiftand an, und mahrlich! er bedurfte

ihn auch in biefem Jahre mehr ale je.

Als nun bie Oftern, folglich Sannchens Berbeirathen fich naberte, fo beforgte Elife bie Ausstattungsgeschäfte, und Stilling lub ben Ontel Rraft mit feiner Gattin und Kindern, dann auch Bater Wilhelm Stils ling zur Hochzeit; Alle kamen auch, und Stilling rechnete biefe Tage unter bie vergnügteften feines gangen Lebens, bem Kreugträger Wilhelm Stilling mar biefe Beit - wie er fid, ausbrudte - ein Borgefchmad bes himmels. Schwarz und hannchen wurden unter bem Segen ihrer Eltern, Großeltern, Freunden und Bermanbten in Stilling's Saufe mit einander verbunben; ihre Ehe ift gludlich und es geht ihnen wohl.

Dann tehrten auch die lieben Befuchenden wieder in

ibre Beimath gurud.

Seit einiger Zeit stubirte ein junger Cavalier, ber jetige Königl. Preufische Lanbrath von Binte, ju Marburg; er logirte in Stilling's Haus und speiste auch an seinem Tifch; er gehörte unter bie vortrefflichsten Junglinge, die jemals in Marburg ftubirt haben. Jest fchrieb nun fein Bater, ber Dombechant von Binte gu Minben, bag er biefen Sommer mit feiner Gemablin und Rinbern tommen und Stilling und feine Glife besuchen wurde. Dies geschah bann auch, und zwar gerabe bamale, ale bie beutschen Fürften ben Bug nach Champagne machten und ber Bergog von Beimar mit feinem Regiment nach Marburg tam. Mit biefem Regenten wurde jest Stilling auch befannt. Der Dom: bedant und er brachten einen angenehmen Rachmittag

mit ihm zu. Nachbem bieser liebe Besuch vorbei war, so wurde Elise wieder krant; sie war in gesegneten Umständen, welche durch diesen Zusall vernichtet wurden; indessen, an welchem die Witterung sehr schön war, wieder ausgehen konnte: man beschloß also in den Garten zu gehen; und da Schwarz und Hannchen auch da waren, um ihre Mutter zu besuchen, so kam auch Vater Coing zu dieser Gartenpartie, er war diesen Nachmittag besonders heiter und froh, und da er die Abenbluft scheute, die auch Elisen noch nicht zuträglich war, so nahm er sie an den Arm und führte sie nach Haus, und als er unten an der Gartenmauer vorbei ging, so bestreuten ihn die jungen Leute von oben herab mit Blumen.

Des andern Morgens um 5 Uhr tam Stilling's Rüchenmagd in fein Schlafzimmer und ersuchte ihn, beraus-Butommen; er zog fich etwas an, ging beraus und fand Schwarz und hannchen blag und mit niebergefchlagenen Augen gegenüber im offenen Zimmer fteben. Lieber Bater! fing Schwarz an, mas Sie fo oft geahnt haben, ift eingetroffen, Bater Coing ift entschlafen! - Diefer Donnerschlag fuhr Stilling burch Mart und Bein und nun seine, jest noch so schwache, Elife, bie ihren Bater fo gartlich liebte! - Doch er faßte Duth, ging zu ihr ans Bett und fagte: Lieschen! wir haben einen lieben Tobten! - Sie antwortete: ach Gott! Sannchen? - benn bie war auch guter Hoffnung. - Rein! erwi= berte er : Bater Coing ift es! - Elife jammerte febr, boch faßte fic fich driftlich — inbeffen legte biefer Schreden ben erften Grund zu einem schweren Rreug, an bem fie noch immer zu tragen bat. Run eilte Stilling zu ben

lieben Geschwistern, sie standen alle dwei auf einem Aleeblatt in der Stube und weinten; Stilling umarmte und küste sie und sagte: Sie sind nun jetzt alle drei meine Kinder, sobald als es möglich ist, ziehen Sie bei mir ein! Dies geschah denn auch, sobald die Leiche zu ihrer Ruhe gebracht war. Das Zusammenwohnen mit diesen lieben Geschwistern ist sur Stilling in der Folge undeschreiblich wohlthätig und tröstlich geworden, wie sich hernach zeigen wird. Bater Coing hatte einen Stecksluß bekommen, man hatte den Arzt gerusen, und alle möglichen Mittel angewendet, ihn zu retten; allein vergebens. Er bezeugte ganz ruhig, daß er zum Sterden bereit sei. Er war ein vortresslicher Mann, und sein Segen ruht auf seinen Kindern.

hier fängt nun Stilling's wichtigste Lebensperiode an; es gingen Beränberungen in und außer ihm vor, bie seinem gangen Wesen eine fehr bedeutende Richtung gaben und ihn zu seiner wahren Bestimmung vorbereiteten.

Balb nach Bater Coing's Tobe kam bie Zeit, in welcher ber Prorector ber Marburger Universität, nebst bem fürstlichen Commissarius nach Niederhessen reisen, die dortigen Bogteien besuchen, und die Zehenten, welche der Universität gehören, an den Meistbietenden versteigern muß. Die beiden Freunde Rieß und Stilling traten also diese Reise an, und Letterer nahm Elise mit, um ihr Ausheiterung, Erholung und Zerstreuung zu versschaffen: denn ihre Krankheit, und besonders des Baters plöhlicher Tod, hatte ihr zugesetzt. Nach verrichteten Amtszgeschäften ging Stilling mit ihr über Kassel wieder

zurud nach Marburg. In Kassel, und schon etwas früher, fing Elisc an, eine unangenehme Empfindung inwendig im Halse zu bemerken; in Kassel wurde diese Empfindung stärker, und in der rechten Seite ihres Halses entstand ein unwilltürliches und abwechselndes Zuden des Kopses nach der rechten Seite, doch war es noch nicht merklich. Sie reisten nun nach Hause und warteten ihres Berufs.

ı

1

ţ

į

Í

;

Jest nahten nun wieber bie Berbstferien; ber Obeim Rraft in Frantfurt fcrieb, bag bort eine reiche blinde Jubin fei, welche wunsche, bon Stilling operirt ju werben, fie wolle gerne bie Reisetoften bezahlen, wenn er tommen und ihr helfen wolle. Stilling mar bagu willig; allein er mußte fich erft zu Raffel bie Erlaubniß auswirken, weil ber Darburg er Prorector teine Nacht außer ber Stadt zubringen barf. Diese Erlaubnif erhielt er, folglich übertrug er nun fein Amt bem Exprorector, und trat in Begleitung feiner Elife bie Reife nach Frantfurt an. Ale fie gegen Abend zu Bilbel, einem ichonen Dorfe an ber Ribba, zwei Stunden von Frankfurt, ankamen und vor einem Wirthshaus ftill hielten, um ben Bferben Brob zu geben, fo tam bie Birthin beraus an bie Rutsche, und mit angftlicher Miene fagte fie: Uch, wiffen Gie benn auch, bag Frangofen ins Reich eingefallen find und icon Speper ein= genommen haben? - Dieje Nachricht fuhr wie ein elektrischer Schlag burch Stillin g's ganze Eristenz, inbeffen hoffte er noch, daß es ein leeres Berücht und nicht fo arg fein mochte; er feste alfo mit feiner Begleitung bie Reife nach Frankfurt fort, und tehrte bort bei Rraft ein; hier erfuhr er nun, bag bie Rachricht leiber!

in ihrem ganzen Umfange wahr, und die ganze Stadt in Furcht und Unruhe sei. Es ist durchaus nöthig, daß ich hier über die sonderbaren Wirkungen, welche diese Nachricht in Stilling's Seele hervorbrachte, einige Betrachtungen anstelle:

König Lubwig ber Bierzehnte von Frankreich, nach ihm ber Herzog Regent von Orleans, und endlich Lubwig der Fünfzehnte, hatten in einer Reihe von hundert Jahren die französsische Nation zu einem beispiellosen Lurus verleitet; eine Nation, die in der Wollust versunten ift und deren Nerven durch alle Arten der Ueppigkeit geschwächt sind, nimmt die witzigen Spöttereien eines Voltaire als Philosophie, und die sophistischen Träume eines Rousseau als Religion an; dadurch entsteht dam natürlicher Weise ein Nationalcharakter, der für den sinwlichen Menschen äußerst hinreißend, angenehm und geställig ist; und da er zugleich das Vlendende eines Systeme und eine äußere Politur hat, so macht er sich auch dem Denker interessant und erwirdt sich daher den Beisall aller cultivirten Nationen.

Daher kam es benn auch, daß unser beutscher hoher und niederer Abel Frankreich für die hohe Schule der seinen Lebensart, des Wohlstandes und — der Sittlich keit — hielt. Man schämte sich der Kraftsprache der Deutschen und sprach französisch; man wählte französische Abenteurer, Friseurs, und genug, wenn er ein Französiswar, zu Erziehern künftiger Regenten, und gar oft französische Buhmacherinnen zu Gouvernanten unserer Prinzessinnen, Comtessen und Fräuleins. Der deutsche Nationaldarakter, und mit ihm die Religion, geriethen ins alte Eisen und in die Rumpelkammer,

Best wollten nun die Gelehrten, und besonders bie Theologen, rathen und helfen, und bagu mablten fie ben Weg ber Accommodation, sie wollten zwischen Christo und Belial Frieden ftiften, jeder folle etwas nachgeben, Chriftus folle bie Dogmen ber Glaubenstehren aufbeben und Belial bie groben Lafter verbieten, und beibe follten nun weiter nichts zum Religions-Grundgeset an= erkennen, ale bie Moral; benn barin fei man fich einig, baß fie muffe geglaubt und gelehrt werben; mas bas Thun betrifft, bas überläft man ber Freiheit eines jeben einzelnen Menschen, die heilig gehalten und feineswegs gefrankt merben barf. Diefes Chrifto = Belial'iche Spstem sollte bann, par honneur de lettre, driftliche Religion elebre beifen, um Chriftum und feine mabren Berehrer nicht gar ju fehr vor ben Ropf ju ftogen. Go entstand unsere beut zu Tage fo boch gepriesene Aufklärung und die Reologie ber driftlichen Religion.

Ich bitte aber recht sehr, mich nicht mißzuverstehen!
— Vorsählich wollte keiner bieser Männer zwischen Christo und Belial — Frieden stiften, zumal, da man die Eristenz des Letzern nicht mehr glaubte; sondern die von Jugend auf unvermerkt ins Wesen des menschlichen Denkens, Urtheilens und Schließens eingeschlichene Grundlage aller menschlichen Vorstellungen, die sich — wenn man nicht sehr wachsam ist, uns ganz unwillkürlich durch den Geist der Zeit aufdringt, alterirte das Moralprinzip und die Vernunft dergestalt, daß man nun Vieles in der Bibel abergläubisch, lächerlich und abgeschmackt fand, und sich daher über Alles wegsetze, und nun mit solchen verfälschen Prinzipien und alterirten Prüfungsorganen die Revision her Bibel, dieses uralten Heiligthums —

bas fühnste Wagftud unter allen - unternahm. entstand nun ber Beginn bes großen Abfalls, ben Chriftus und feine Apostel, und vorzüglich Laulus, fo bestimmt porausgefagt und zugleich bemertt haben, bag balb barauf ber Menich ber Gunben, ber Menichgeworbene Satan ericeinen und durch plobliche Antunft bes Berrn in ben Abgrund gefchleubert werben follte.

Dies große und bebeutende Gange in Stillin g's Borftellungen von ber gegenwärtigen Lage bes Chriftenthums und bes Reichs Gottes hatte fich mahrend einer aroken Reihe von Jahren, theils burch Studium ber Geschichte, theile burch Beobachtung ber Zeichen ber Zeit, theils burch fleißiges Lefen und Betrachten ber biblifchen Beiffagungen, und theils burch Mittheilungen im Berborgenen großer Manner nach und nach gebilbet, und feine Wichtigkeit erfüllte feine Seele; bierzu tam nun eine andere, nicht weniger wichtige Bemerkung, bie mit ienem im Ginklang ftanb.

Er hatte bas Entstehen eines großen Bunbniffes unter Menschen von allen Ständen bemertt, feinen Bachethum und Fortgang gefeben, und feine Grundfate, bie nichts Geringeres, als Verwandlung ber driftlichen in Naturreligion und ber monarchischen Staateverfassung in bemotratische Republiten , ober boch wenigstens unvermertte Leitung ber Regenten gum 3med hatten, tennen gelernt, und durch munderbare Leitung ber Borfebung von Rafch: mann erfahren, wie weit die Gache ichon gebieben fei, und bies gerade ju ber Zeit, ale bie frangofifche Revo-Intion ausbrach. Er wußte, in wie fern die beutschen Manner von biefem Bunde mit ben frangofifden Demagogen im Ginverftandnig ftanben, und mar alfo in ber

gegenwärtigen Zeitgeschichte und in ihrem Berhaltniß ju ben biblischen Weiffagungen hinlanglich orientirt.

Das Resultat von allen biesen Vorstellungen in Stilling's Seele war, bag Deutschland für feine Bublereien mit Frantreich eben burch biefe Macht erfchredlich würde gezüchtiget werben; er fah ben großen Rampf vorher, burch ben biefe Buchtigung ausgeführt werben follte : benn womit man fündigt, bamit wird mangeftraft! Und ba ber Abfall gleichsam mit beschleunigter Bewegung zunahm, fo abnte er auch icon von Weitem bie allmählige porbereitende Grundung bes Reichs bes Menfchen ber Sunben. Dag bies MUes feine Richtigfeit habe, namlich: bag biefe Borftellungen wirklich in Stilling's Seele lebten und webten, ebe Jemanb an bie frangofische Revolution und ihre Folgen bachte, bas bezeugen gemiffe Stellen in feinen Schriften und besonbers eine öffentliche Rebe, bie er 1786 in ber Rurfürftlichen beutichen Gefellschaft zu Mannheim gehalten hat, bie aber aus leicht zu begreifenben Urfachen nicht gebrudt worben ift. Bei allen biefen Ueberzeugungen und Borftellungen aber hatte er boch nicht gebacht, bag bas Gewitter fo ichnell und fo ploblich über Deutschland ausbrechen wurde - bas vermuthete er wohl, baf bie frangofische Revolution ben entfernten Grund gum großen letten Rampf zwischen Licht und Finsterniß legen würbe, aber bag biefer Rampf so nabe sei, bas abnte er nicht: benn es war ihm gar nicht zweifelhaft, daß die vereinigte Macht ber beutschen Fürsten in Frankreich siegen würde — aber jett erfuhr er das ganz anders — es war ihm unbeforeiblich zu Muthe: auf ber einen Seite nunmehr folche Erwartungen in ber Rabe, bie bie bochften Buniche bes

Chriften überfteigen, und auf ber anbern auch Erwar: tungen von nie erhörten Erübsalen und Leiben, bie ber bevorstehende große Kampf unvermeidlich mit sich bringen murbe. Ja, mahrlich! eine Gemutheverfaffung, beren Gewalt einen Mann, ber in feinem Leben fo viel gearbeitet hatte und noch arbeitete, leicht hatte zu Boben bruden konnen, wenn ihn nicht bie Borfebung ju wichtigen Zwecken hatte aufbewahren wollen!

Man follte benten, bas fei nun fcon Schmelzfeuer genug gemesen; allein gerabe jest in biefer Angstzeit tam noch eine besondere Glut bingu, bie ber große Schmelzer, aus ihm allein befannten Urfachen, zu veranftalten nothig fand; ich habe oben erinnert, bag Elife burch Schrecken, in einem burch Krantheit geschwächten Buftanb, ein Buden bes Ropfes nach ber rechten Seite bekommen habe; bis baber mar bies Uebel nicht fehr bedeutend gemefen, aber jest wurde es fur die gute Seele und ihren Mann furchterlich und schrecklich: benn bes andern Tages ihrer Unwesenheit in Frantfurt entstand ein schreckenvoller Marm, bie Franzosen seien im Anmarsch — ber Magistrat verfammelte fich auf bem Romer, Baffertonnen wurden gefüllt, um bei bem Borbarbement ben Brand lofden gu tonnen u. f. w., mit einem Wort : ber allgemeine Schrecken war unbeschreiblich: für Elife tam aber nun noch ein besonderer Umstand hingu; die Universität Marburg ift ein heffischer Landstand, Stilling mar ihr Prorector und ihr Landesherr im Rrieg mit Frankreich. war also nichts mahrscheinlicher, als daß die Franzosen bei ihrem Ginfall in Frankfurt Stilling als Beißel nach Frantreich ichiden murben. Dies mar für Elife, Die ihren Mann gärtlich liebte, ju viel: jest auchte ber

Ropf beständig nach ber rechten Schulter, und ber gange obere Körper murbe baburch verzogen - Elife litt febr babei und Stilling glaubte in all' bem Jammer vergeben zu muffen; Elife hatte einen geraben ichonen Buche, und nun bie brudenbe Leibenegestalt - es mar taum auszuhalten; bei Allem bem mar es ichlechterbings unmöglich, aus ber Stadt zu fommen, biefer und ber folgende Tag mußte noch ausgehalten werben, wo fich's bann auch zeigte, bag bie Frangofen erft Mainz einzunehmen suchten; jett fand Stilling Belegenheit gur Abreise, und ba die Judin unheilbar blind mar, so fuhr er mit Elife wieber nach Marburg. hier murben nun alle möglichen Mittel versucht, bie gute Seele von ihrem Jammer zu befreien; allein Alles ift bis babin vergebens gewesen, fie trägt bies Elend nun über elf Jahre! - Es ift awar etwas beffer als bamals, inbeffen boch noch immer ein febr bartes Rreug für fie felbst und auch für ihren Mann.

Stilling wirkte in seinem Prorectorat und Lehramt treulich fort, und Elise trug ihren Jammer, wie es einer Christin gebührt; hiezu gesellte sich nun noch bie Angst, von ben Franzosen überfallen zu werden; ber Churfürst tam zwar Ansangs Oktober wieder, aber seine Truppen rückten wegen des schlimmen Wetters sehr langsam nach. Hessen, und mit ihm die ganze Gegend war also unbeschützt, folglich hatte der französische General Custime freie Hand — wäre sein Wuth und sein Verstand so groß gewesen, wie sein Schnurr= und Backenbart, so hätte ein größerer Theil von Deutschland seine politische Eristenz verloren: denn die allgemeine Stimmung war damgle repolutionär und günstig für Frankreich,

Indeffen wußte man damals boch nicht, was Custine borhatte, und man mußte Alles erwarten; seine Truppen hausten in der Wetterau umber, und man hörte zu Zeiten ihren Kanonendonner; Alles rüftete sich zur Flucht, nur die Chefs der Collegien durften nicht von ihren Posten gehen, folglich auch Stilling nicht, er mußte aushalten. Diese Lage drückte seine Seele, die ohnehin von allen Seiten geängstigt war, außerordentlich.

An einem Sonntag Morgen, gegen bas Enbe bes Ottobers, entftand bas fürchterliche Gerücht in ber Stabt, bie Frangofen feien in ber Mabe und tamen ben Labnberg berunter - jest ging Stilling bas Baffer an bie Seele, er fiel auf feiner Studirftube auf bie Rniee und flehte mit Thranen jum herrn um Troft und Starke; jest fiel fein Blid auf ein Spruchbuchlein, welches ba por ihm unter anbern Buchern ftand, er fühlte eine Unregung in feinem Gemuthe, es aufzuschlagen; er foling auf und betam ben Spruch: 3ch bebe meine Banbe auf gu ben Bergen, bon welchen mir Bulfe tommt, meine Bulfe tommt bom Berrn, u. f. w.; noch einmal folug er auf, und nun hieß es: 3ch will eine feurige Mauer umber fein, n. f. w. Muthig und getroft fand er auf, und von ber Zeit an hatte er auch teine Angft mehr bor ben Frangofen; es tamen auch wirklich teine, und balb rudten bie Breugen und Beffen beran; Frankfurt wurde erobert und bann Mains belagert.

Hier nuß ich zwei Anmerkungen machen, die mir keiner meiner Lefer verübeln wirb.

1) Das Aufschlagen biblischer Sprüche, um ben Willen Sottes ober gar die Zukunft zu erforschen, ift burchaus

Miskrauch ber heiligen Schrift und dem Christen nicht erlaubt. Will man es thun, um aus dem göttlichen Wort Trost zu holen, so geschehe es mit völliger Gelassenheit und Ergebung in den Willen Gottes; aber man werde auch nicht niedergeschlagen oder kleinmüthig, wenn man einen Spruch bekommt, der nicht trösklich ist — das Aufschlagen ist kein Mittel, das uns Gott zu irgend einem Zweck angewiesen hat, es ist eine Art des Looses, und dies ist ein Heiligthum, das nicht entweiht werden darf.

2) Stilling's außerorbentliche Aengstlichkeit mag wohl hie und ba bie nachtheilige Ibee für ihn erregen, als sei er ein Mann ohne Muth. Darauf dient zur Antwort: Stilling zittert vor jeder kleinen und großen Gesahr, ehe sie zur Wirklichkeit kommt; aber wenn sie da ist, so ist er auch in der größten Noth muthig und getrost. Dies ist aber auch die natürliche Folge lang erduldeter Leiden: man fürchtet sie, weil man ihre Schmerzen kennt, und man trägt sie getrost, weil man des Tragens gewohnt ist und ihre gesegneten Folgen weiß.

Auf die nächsten Ofterferien wurde Stilling von der würdigen Bink'schen Familie zum Besuch nach Preußische Minden Familie zum Besuch nach Preußische Minden eingeladen. Er nahm diese Einladung mit Dankan, und sein Hausstreund, der junge Vinke, und noch einige Freunde aus Kasselleiteten ihn. Auf dieser Reise litt Stilling sehr am Magenkramps, die Witterung war rauh, und er machte sie zu Pferde. Von Minden begleitete er auch gedachte Familie nach ihrem prächtigen Rittersit Often walde, vier Stunden von Osnabrück, dann reiste er über Detmold wieder nach Haus.

Auf biefer Reise lernte Stilling einige merkwurs bige Personen kennen, mit benen er auch jum Theil in

genaue freundschaftliche Berhaltniffe tam, namlich bie nunmehr verftorbene Fürftin, Juliane von Budeburg, Rleuder in Donabrud - biefer hatte Stilling aber vorher icon in Marburg besucht - Mofer und seine Tochter, bie Frau von Voigt; bie Fürstin Chriftine von ber Lippe gu Detmold, bie brei Theologen: Ewald, Paffavant von Coln und ben fürstl. Lippischen Leibarzt Scherf. Alle biese würdigen Berfonen erzeigten Stilling Ehre und Liebe. lebte auch bamale noch in Detmold eine febr murbige Matrone, bie Wittwe bes fel. Generalfuperintenbenten Stofd mit ihren Tochtern, beren bie altefte Gelma's vertraute Freundin gewesen war. Stilling besuchte fie und wurde mit rubrender Bartlichkeit empfangen; bei bem Abschied fiel ihm die ehrwürdige Frau um ben Sale, weinte und fagte: Wenn wir une hier nicht wieberfeben, fo beten Sie boch für mich, bag mich ber Berr vollenben wolle, bamit ich Gie bereinst in feinem Reich wieberum, freudiger wie jest, moge umarmen tonnen.

Ms Stilling von dieser Reise wieder nach Marsburg und vor seine Hausthüre kam, so trat Elise heraus, um ihren Mann zu empfangen; aber welch' ein Anblid! — ein Schwert suhr durch seine Seele — Elise stand da krumm und schief, ihr Halsziehen theilte sich auch dem obern Körper stärker mit — es war schrecklich! das Herz blutete vor Mitleid und Wehmuth, aber das half nicht, es mußte ertragen werden. Indessen geschah Mes, um die gute Frau zu kuriren: man versuchte die wirksamsten Mittel: Vier Kegel Moca wurden auf ihren Schultern auf der bloßen Haut verbrannt: sie ertrug

biese schrecklichen Schmerzen, ohne einen Laut von sich zu geben, allein es half nicht; fie brauchte Baber und die Sprittauche, die auch sehr heftig wirkt, allein es kam weiter nichts dabei heraus, als daß fie nun die zweite unzeitige Niederkunft aushalten mußte, wobei sie wirklich in Lebensgefahr gerieth, doch aber unter Gottes Beistand durch die angewandten Mittel wieder zurecht gebracht wurde. Nach und nach besserte es sich mit dem Halsziehen in so fern, daß es denn doch erträglicher wurde.

In biesem Frühjahre 1793 trat ber Canbibat Coing sein Predigtamt an, indem er bei ber reformirten Gemeinbe zu Gmünd, einer Stadt im Oberfürstenthum Hessen, fünf Stunden von Marburg, angestellt wurde. Er war etwas über ein halb Jahr in Stilling's Haus gewesen; Coing wurde auch bann sein Bruder sein, wenn ihn kein Band ber Blutsverwandtschaft an sein

Berg fnupfte.

Das Merkwürdigste, was in biesem und bem folgenden Jahr in Stilling's Geschichte vorkommt, ift die Herausgabe zweier Werke, die eigentlich die Werkzeuge der Entscheidung seiner Bestimmung geworden sind; nämlich die Scenen aus dem Geisterreich, zwei Bande, und dann das Heimweh in vier Banden, und dem bazu

gehörigen Goluffel.

Die Scenen aus bem Geisterreich thaten unserwartete Wirkung, sie erwarben Stilling ein großes religioses Publikum — ich kann ohne Prahlerei, mit Wahrheit sagen: in allen vier Welttheilen; baburch wurden nun allenthalben die wahren Verehrer Jesu Christiaus Neue ausmerksam auf ben Mann, dessen Lebensgesschichte schon Eindruck auf sie gemacht hatte. Die Scenen

tonnte man wohl bie Borlaufer bes Beim wehs nennen: fie machten aufmertfam auf ben Berfaffer; bas Beim meh aber vollendete Alles, es entschied gang allein Stil-

ling's Schidfal, wie ber Berfolg zeigen wirb.

Der Urfprung beiber Bucher ift febr mertwürdig, benn er beweist unwiderlegbar, bag Stilling ichlechterdings nichts zu feiner Bestimmung und gur Entscheidung feines Schicksals beigetragen habe; bies ift zwar in feiner ganzen Führung ber Fall, wie ich am Schluß biefes Banbes zeigen werbe, aber bei bicfen Buchern, bie lediglich, befonbere bas Beimweh, die eigentlichen Werkzeuge feiner Bestimmung find, tommt es barauf an, bag ich ihren Ursprung mit allen Umständen und nach ber genauesten

Wahrheit erzähle.

Die Scenen aus bem Beifterreich entstanben folgenber gestalt : Als noch Rafchmann mit feinen Grafen in Marburg war, fo murbe einmal bes Abends in einer Gesellschaft bei ibm von Bielanb's Uebersetung bes Lucians gesprochen; Rafdmann las einige Stellen baraus vor, die außerst tomisch maren; die gange Besellschaft lachte überlaut und Jeder bewunderte die Ueber fetung als ein unnachahmliches Meifterftud. Bei einer gemiffen Gelegenheit fiel nun Stilling bies Buch wieber ein; flugs, ohne fich lange zu bebenken, verschrieb er et für sich. Einige Zeit nachher schlug ihm bas Gewissen über biesen übereilten Schritt: Wie! - fprach biefe rugende Stimme in sciner Seele, bu taufft ein fo theures Werk von sieben Banden, und zu welchem 3med? blog um zu lachen! - und bu haft noch fo viele Schulben - und Frau und Kinder zu verforgen! - und wenn bas Alles nicht mare, welche Bulfe hatteft bu einem

. Nothleibenben baburch verschaffen konnen? — Du taufft ein Buch, bas bir zu beinem gangen Beruf nicht einmal nühlich, geschweige nothwendig ift. Da ftand Stilling vor feinem Richter wie ein armer Gunber, ber fich auf Gnabe und Ungnabe ergibt. Es mar ein harter Rampf, ein schweres Ringen um Gnabe - endlich erbielt er fie, und nun fuchte er auch bon feiner Seite bies Bergeben so viel möglich wieder gut zu machen. Baben Lucian und Wieland - bachte er - Scenen aus bem Reich erbichteter Gottheiten geschrieben, theils um bas Ungereimte ber beibnifchen Götterlehre in feiner lächerlichen Seite zu zeigen, theils auch, um baburch bie Lefer zu beluftigen, fo will ich nun Scenen aus bem mabren driftlichen Beifterreich, jum ernftlichen Rachbenken und zur Bekehrung und Erbauung ber Lefer fcreiben, und bas bafür zu erhaltenbe Honorarium gum Beften armer Blinden verwenden; biefen Gebanten führte er aus, und fo entftanb ein Buch, welches oben bemertte, burchaus unerwartete Wirtung that.

Der Ursprung bes Heimwehs war eben so wenig planmäßig: Stilling hatte burch eine besonbere Vers anlassung ben Tristram Shanby von Lorenz Sterne

aufmertfam gelefen.

Balb nachher fügte es sich auch, baß er die Leben 6: läufe in aufsteigender Linie las. Beide Bücher sind bekanntlich in einem sententiösen humoristischen Styl geschrieben. Bei dieser Lekture hatte Stilling einen weit andern Zweck als den, welchen die Borsehung dabei bezielte.

Bu biefen zwei Borbereitungen tam nun noch eine britte: Stilling hatte feit Jahr und Tag ben Gebrauch gehabt, täglich einen Spruch aus bem alten Testament aus bem Hebräischen, und auch einen aus bem neuen Testament aus bem Griechischen zu übersetzen, und bann baraus eine kurzgefaßte und reichhaltige Sentenz zu sormiren. Diese Sentenzen hatte er in einer großen Menge vorräthig, und babei keinen andern Zweck, als Bibelsstudium. Wer konnte sich nun vorstellen, daß diese geringsügigen und im Grunde nichts bedeutenden Sachen den wahren und eigentlichen Grund zur Entwicklung einer so merkwürdigen Führung legen sollten? — Wahrlich! Stilling ahnte so etwas nie von ferne.

Balb nach bem Lesen oben bemerkter Bücher, etwa gegen das Ende des Julius 1792, kam an einem Vormittag der Buchhändler Krieger in Marburg zu Stilling und bat ihn, er möchte ihm doch auch einmal etwas Aesthetisches, etwa einen Roman, in Verlag geben, damit er etwas hätte, das ihm Nuten brächte, mit den trockenen Compendien ginge es so langsam herze. Stilling fand in seinem Gemüth etwas, das diesen Antrag billigte; er versprach ihm also ein Werk von der Art und daß er auf der Stelle damit ansangen wolle.

Jest fiel Stilling plötlich ber Gebanke ein, er habe von Jugend auf ben Wunsch in seiner Seele genährt, nach Johann Bunians Beispiel, ben Buße, Bekehrungs: und heiligungsweg bes wahren Christen unter bem Bilbe einer Reise zu beschreiben; er beschloß also diesen Gedanken auszuführen, und da er erst kurzlich jene humoristischen Bücher gelesen, diesen Stoll und biese Art des Bortrags zu wählen, und dann seinen Borrath von Sentenzen überall auf eine schickliche Weise mit einzumischen. Zu dem Titel: das heimweh, gab ihm

eine Ibee Anlaß, bie er turz vorher Jemand in sein Stammbuch geschrieben hatte, nämlich: Selig sind, bie bas Heim weh haben, benn sie follen nach Haus kommen! — benn er urtheilte, daß sich bieser Titel gut zu einem Buche schickte, bas die leidensvolle Reise eines Christen nach seiner himmlischen Heimath enthalten sollte.

So vorbereitet, sing nun Stilling an, das Heimweh zu schreiben. Da er aber nicht recht traute, ob es
ihm auch in dieser Methode gelingen würde, so las er
die ersten sechs Hefte zweien seiner vertrauten Freunde, Michaelis und Schlarbaum, vor; diesen gefiel der Ansang außerordentlich, und sie munterten ihn auf, so
fortzusahren. Um aber doch sicher zu gehen, so wählte
er sieden Männer aus dem Kreis seiner Freunde, die
sich alle vierzehn Tage dei ihm versammelten, und denen
er dann das binnen der Zeit Geschriebene vorlas und
ihr Urtheil darüber anhörte.

Der Gemüthszustand, in welchen Stilling mährend bem Ausarbeiten bieses, vier große Octavbände starken Buchs verset wurde, ist schlechterdings unbeschreiblich; sein Geist war wie in ätherische Kreise emporgehoben; ihn durchwehte ein Geist der Ruhe und bes Friedens, und er genoß eine Wonne, die mit Worten nicht beschrieben werben kann. Wenn er ansing zu arbeiten, so strahlten Ideen seiner Seele vorüber, die ihn so belebten, daß er kaum so schnell schreiben konnte, als es der Ibeens gang ersorderte; daher kam es auch, daß das ganze Werk eine ganz andere Gestalt, und die Dichtung eine ganz andere Tendenz bekam, als er sie sich im Ansang gesbacht hatte.

Hierzu kam nun noch eine sonberbare Erscheinung: in bem Zustande zwischen Schlafen und Bachen stellten sich seinem innern Sinn ganz überirdisch schöne, gleichsam paradiessische Landschaftsaussichten vor — er versucht sie zu zeichnen, aber das war unmöglich. Mit dieser Boristellung war dann allemal ein Gefühl verbunden, gegen welches alle sinnlichen Bergnügen für nichts zu achten sind — es war eine selige Zeit! — Dieser Zustand dauerte genau so lange, als Stilling am heimweh schrieb, nämlich vom August 1793 bis in den Dezember 1794, also volle fünf viertel Jahr.

Hehnliches au urtheilen, als ob Stilling sich baburch etwa eine göttliche Eingebung, ober nur etwas Aehnliches anmaßen wolle. — Nein, Freunde! Stilling nacht sich überhaupt gar nichts an: es war eine erhöhte Empfindung der Nähe des Herrn, der Geist ist; dies Licht strahlte in seine Seelenträfte, und erleuchtete die Imagination und die Bernunft. In diesem Lichte sollte Stilling das Heimweh schreiben; aber deswegen ist es doch immer ein gedrechliches Menschenwert: wenn man einem Lehrjungen, der bisher beim trüben Dellicht armselige Sachen machte, auf einmal die Fensterläden öffnet, und die Sonne auf die Werkstätzte strahlen läßt, so macht er noch immer eine Lehrjungenarbeit, aber sie wird doch besser als vorher.

Daher tam nun auch ber beispiellose Beifall, ben bies Buch hatte: eine Menge Eremplare wanderten nach Amerika, wo es häufig gelesen wird. In Asien, wo es christlich gesinnte Deutsche gibt, wurde bas Heimweh bekannt und gelesen. Aus Danemark, Schweben und

Rufland bis nach Aftrachan bekam Stilling Zeugnisse vieles Beifalls. Aus allen Provinzen Deutschlands erhielt Stilling aus allen Stönden — vom Thron bis zum Pflug — eine Menge Briefe, die ihm ben lautesten Beisall bezeugten; nicht wenige gelehrte Zweister wurden badurch überzeugt und für das wahre Christenthum gewonnen; mit einem Wort, es gibt wenige Bücher, die eine solche starke und weit um sich greisende Sensation gemacht haben, als Stilling's Hoim weh. Man sehe bies nicht als Prahlerei an, es

gehört jum Wefen biefer Geschichte.

Aber auch auf Stilling selbst wirkte bas Heimweh mächtig und leidensvoll — die Wonne, die er während bes Schreibens empfunden hatte, hörte nun auf; die tiese und die innere Neberzeugung, daß auch die Staatswirthschaft sein wahrer Beruf nicht sei, brachte eben die Wirztung in seinem Gemüth hervor, wie ehemals die Entedeung in Elberseld, die ausübende Arzneikunde seiseine Bestimmung nicht; ihn drückte eine die in das Innerste der Seele dringende Wehmuth, eine unaussprechliche Verschwolzenheit des Henzens und Geisteszerknirschung; alles Lob und aller Beisall der Fürsten, der größten und berühmtesten Männer, machte ihm zwar einen Augenblick Freude, aber dann empfand er tief, daß ihn ja das Alles nicht anginge, sondern daß alles Lob nur Dem gebühre, der ihm solche Talente anvertraut habe; so ist seine Gemüthsstellung noch, und so wird sie auch bleiben. Es ist merkwürdig, daß gerade in diesem Zeitpunkt

Es ist merkwürdig, daß gerade in diesem Zeitpunkt drei ganz von einander unabhängige Stimmen Stilling's akademisches Lehramt. nicht mehr für seinen eigenklichen

Beruf erflärten.

Die erste war eine innere Neberzeugung, die während der Zeit, in welcher er am Heimweh schrieb, in ihm entstanden war, und von welcher er keinen Grund anzugeben wußte. Der Grundtrieb, den er von Kind auf so stark empfunden hatte, ein wirksames Werkzeug zum Besten der Religion in der Hand des Herrn zu werden, und der auch immer die wirkende Ursache von seinen religiösen Nebenbeschäftigungen war, stand jetzt in größerer Klarheit vor seinen Augen als jemals, und erfüllte ihn mit Sehnsucht, von allem Irdischen loszemacht zu werden, um dem Herrn und seinem Reich ganz allein und aus allen Kräften dienen zu können.

Die zweite Stimme, die das Nämliche fagte, fprach aus allen Briefen, die aus ben entferntesten und nächsten Gegenden einliefen: die größten und kleinsten Manner, die Bornehmsten und die Geringsten forderten ihn auf, sich bem Dienste des Herrn und der Religion ausschließelich und ganz zu widmen, und daß er ja nicht aufhören möchte, in diesem Fach zu arbeiten.

Die britte Stimme endlich war, daß um eben diese Zeit ein akademischer Orden und der Revolutionsgeist in Marburg unter ben Studirenden herrschend waren, wodurch ihr ganzes Wesen mit solchen Grundsätzen und Gesinnungen angefüllt wurde, die den Lehren, welche Stilling vortrug, schnurgerade entgegen waren: daher nahm die Anzahl seiner Zuhörer immer mehr und mehr ab, und der Geist der Zeit, die herrschende Denkungsart und die allgemeine Richtung der deutschen Kameralspolitik ließen ihm keinen Schimmer von Hoffnung übrig, daß er fernerhin durch seine staatswirthschaftlichen Grundssätzen Rugen stiften würde.

Jest bitte ich, nun einmal ruhig zu überlegen, wie einem ehrlichen, gewissenhaften Mann in einer solchen Lage zu Muthe sein muffe! — und ob die ganze Stellung dieses Schicksals Stilling's blindes Ungefähr und Rufall sein könnte?

So hell und fo klar jest bas Alles war, fo bunkel war ber Weg jum Biel: es ließ fich bamale burchaus fein Ausweg benten, um bagu gu gelangen: benn feine Familie war zahlreich; fein Gohn ftubirte; ber Rrieg und noch andere Umftande machten Alles fehr theuer; ber Sulfebeburftigen waren viele; feine ftarte Befolbung reichte taum ju; es waren noch viele Schulben gu bezahlen; awar hatte Elife, die redlich und treu in Ansehung ber Haushaltung in Selma's Fußstapfen trat, aller Krantbeiten, fdweren Musgaben und Sanndens Berbeirathung ungeachtet, in ben wenigen Jahren ichon einige hundert Gulben abgetragen, auch wurden die Binfen jährlich richtig bezahlt, aber in den gegenwärtigen Umftanben mar an eine merkliche Schulbentilgung nicht gu benten, folglich mußte Stilling um ber Befolbung willen fein Lehramt behalten und mit aller Treue verfeben. Man bente fich in feine Lage: ju bem Birtunges freis, in welchem er mit bem größten Gegen und mit Freubigfeit hatte gefchaftig fein konnen und gu bem er von Jugend auf eine unüberwindliche Reigung gehabt batte, zu bem Beruf zu gelangen, lagen unüberfteigliche Binberniffe im Wege. Singegen ber Beruf, in welchem er ohne Segen und ohne hoffnung arbeiten mußte, war ihm burchaus unentbehrlich. Hiezu tam bann noch ber traurige Gebante: was fein Lanbesfürst sagen wurde, wenn er erführe, bag Stilling für bie

schwere Befoldung so wenig leistete, ober vielmehr leiften tonnte?

Das Jahr 1794 streute wieber viele Dornen auf Stilling's Lebensweg; benn im Februar starb Elisens ältestes Töchterchen, Lubeka, an ben Folgen ber Rötheln, und im Berfolg kamen noch bitterere Leiben hinzu.

Den folgenden Sommer im Julius ichrieb ibm Lavater, daß er auf feiner Rudreife von Ropen bagen burch Marburg tommen und ihn besuchen murbe; bies erfüllte ihn mit mabrer Freude: er hatte biefen Freund feines Bergens gerade vor zwanzig Jahren in Elberfelb, und also in seinem Leben nur einmal gefeben, aber boch zu Zeiten vertrauliche Briefe mit ihm gewechselt. Es war ihm äußerst wichtig, sich mit biefem mertwürdigen Beugen ber Bahrheit einmal wieder mundlich zu unterhalten, und über Bieles mit ihm auszureben, bas für Briefe zu beschwerlich und zu weitläufig ift. Lavater kam mit seiner frommen, liebenswürdigen Tochter, ber jetigen Frau Pfarrerin Begner in Burich, an einem Sonntag Nachmittag in Marburg an. Stilling ging ibm ungefähr eine Stunde weit entgegen. Lavater blieb ba bis bes andern Morgens fruh, wo er bann seine Reise fortfette.

Man wird sich schwerlich aus ber ganzen Geschichte eines Gelehrten erinnern, ber so viel Aufsehen erregte, und so weniges boch erregen wollte, als Lavater: als am Abend in Stilling's Haus gespeist wurde, so war ber Plat vor bem Hause gebrängt voller Menschen, und auswärts an ben Fenstern ein Kopf am andern. Er war aber auch in mancher Rücksicht ein merkwürdiger Mann, ein großer Zeuge ber Wahrheit von Jesu Christo.

Zwischen Lavater und Stilling wurde nun bas Bruderband noch enger geknüpft; sie stärkten sich Einer am Andern, und beschlossen, sich weder durch Tob, noch burch Leben, weder durch Schunde, noch burch Schande, von dem jest so verachteten und gehaßten Christus abwendig machen zu lassen.

Balb nachher erfolgte bann bas bittere Leiben, beffen ich oben gebacht habe; es mar eine heiße Prufung: Stilling hatte ben Gebrauch, daß er in ben Bfingft= ferien mit feinen Buborern nach Raffel ging, um ihnen auf Bilbelmebobe bie ausländischen Holzarten gu zeigen. Dies geschah vorzüglich um berer willen, bie bie Forstwiffenschaft studirten; indeffen gingen auch vicle anbere mit, um auch bie übrigen Merkwürdigkeiten in Raffel zu besehen. Der Beg wurde gewöhnlich bin und her zu Fuß gemacht. Run batte Stilling auf biefer Reise bas Bergnugen, bag ber Churfurft einen feiner Buniche erfüllte, nämlich eine besondere Forstschule anzulegen. Als er nun mit feinen Begleitern nach Saufe reiste und bie Studenten unter fich von bem Bergnugen fprachen, bas fie in Raffel genoffen batten, und bag Alles so wohl gelungen ware, so fügte Stilling binju und fagte: auch ich bin recht vergnügt gewesen, benn ich habe auch einen Zweck erreicht, ben ich zu erreichen wünschte — weiter erklärte er fich nicht; er hatte aber bas Berfprechen bes Churfürsten im Auge, ein Forftinstitut anlegen zu wollen.

Nun war zu ber Zeit ein Privatlehrer in Marsburg, ein rechtschaffener und gelehrter junger Mann, ben die Stubenten sehr lieb hatten; er war ber Kanztischen Philosophie zugethan, und diese war zu ber Zeit

an ber Tagesorbnung; ba nun ber Churfürst jener Bhi: losophie nicht recht gunftig war, auch vielleicht fenft noch etwas Nachtheiliges von jenem Brivatlebrer gebort hatte, fo schickte er ein Rescript an ben jungen Mann, vermöge welchem er als Brofessor ber Philosophie mit hundert Thalern Befoldung nach Sanau verfett werben follte. - Diefer mußte Folge leiften, aber bie Stubenten wurden wüthend, und ihr ganger Berbacht fiel auf Stilling; benn man bentete jenen Ausbruck auf ber Raffeler Reife babin, baf er unter bem Wohlgelingen feines Buniches bes Brivatlehrers Wegberufung im Sinne gehabt und biefe Wegberufung bewirkt batte. Die Gabrung ftieg endlich aufe Bochfte, und um zum Tumultiren zu tommen, beschloffen fie, bem Brivatlehrer, ber nun auch zum Abaug bereit war, eine Mufit zu bringen, bei ber Gelegen: beit follte bann Stilling's Saus gefturmt und bie Fenfter eingeworfen werben. Sein guter Gobn Satob erfuhr bas Alles, er studirte bie Rechtsgelehrtheit, mar fehr orbentlich und fleifig und nahm an bergleichen Unordnungen nie ben geringften Antheil. Der brave Jungling gerieth in bie größte Angft, benn feine Mutter Elise, die er herzlich liebte, war wieder guter Hoffnung, und feine Tante Amalia Coing. Elifens jungfte Schwester, töbtlich frank an ber rothen Rubr - er fab alfo bie Lebensgefahr breier Menfchen vor Augen, benn ber bamalige Beift ber Reit, ber mit bem Terrorismus in Frankreich zusammenhing, schnaubte Morb und Tob, und bie Stubenten lebten im revolutionaren Sinn und Taumel.

Jatob gab alfo feinen Eltern Nachricht von ber Gefahr, die ihnen auf den Abend brohte, und bat, man

mochte boch bie Fenfter nach ber Strafe und nach bem Blat bin ausbeben, und bie Amalia an einen anbern Ort legen, benn fie lag an ben Fenftern nach ber Strafe Die Fenfter murben nun gwar nicht ausgehoben, aber bie Rrante wurde hinten in einen Altofen gebettet. Jatob aber ging bei ben Studenten berum und legte fich aufs Bitten; er ftellte ihnen bie Gefahren vor, bie aus bem Schreden entfteben fonnten, allein bas bieg tauben Ohren predigen; endlich, als er nicht nachlaffen wollte, fagte man ihm unter ber Bebingung ju, wenn er auch zum Orben überginge und fich aufnehmen laffen wolle. Zwei bange Stunden fampfte ber gute Jüngling in ber Babl amifchen awei Uebeln; endlich glaubte er boch, ber Eintritt in ben Orben fei bas geringere; er ließ fich alfo aufnehmen, bas Unglud murbe abgemenbet, und es blieb nun babei, bag bie Stubenten im Bug bei Stilling's Saufe blog ausspucten - bas tonnten fie thun, baju mar Raum genug auf ber Baffe.

Stilling wußte kein Wort bavon, daß sich sein Sohn in einen Studentenorden hatte aufnehmen lassen, er erfuhr es erst ein Jahr hernach, doch so, daß es ihm weder Schrecken noch Kummer verursachte: Jakob hielt sehr ernstlich bei seinen Eltern an, man möchte ihn noch ein halb Jahr nach Göttingen schicken. Die wahre Ursache, warum? wußte Niemand; er schützte vor, daß es ihm sehr nütlich sein würde, wenn er auch in Göttingen studirt hätte. Kurz, er ließ nicht nach, die seine Eltern endlich einwilligten und ihn ein Winterhalbsjahr nach Göttingen schicken; sein geheimer Zweck aber war, bort wieder aus dem Orden zu gehen, und dies bem dortigen Prorector anzuzeigen; in Marburg konnte

er bas nun nicht, wenn nicht ber Larm wieber von borne angeben follte. Gerabe zu ber Zeit wurden nun auf bem Reichstag zu Regensburg alle akademischen Orden verboten und die Universitäten begannen die Untersuchungen; zum Glud hatte nun Jakob schon vorher bei bem Brorector ber Orben abgesagt und fich barüber ein Zeugniß geben laffen, und fo entging er ber Strafe. Den folgenben Sommer, ale er nun wieber ju Marburg war, begann auch bort die Untersuchung - mit größter Bermunberung, und gang unerwartet, fand man auch ibn auf ber Lifte. Jest trat er auf und zeigte fein Reugniß vor; bie Sache murbe zur Entscheibung an ben Churfürsten berichtet; Stilling schrieb Ihm die mahre Urfache, warum fein Sohn in ben Orben getreten fei, ber Churfurft batte Wohlgefallen an biefer Sandlung, und fprach ibn von allen Strafen und jeber Berantwortung frei.

In biesem Jahre entstand auch ein neues Verhältniß in Stilling's Familie; Elisens beide Schwestern, Maria und Amalia, zwei sehr gute und liebenswürdige Seelen, waren für Stilling ein wahres Geschenk Gottes; in ihrem Umgang war ihm, aber auch Jedermann, ber in biesen häuslichen Zirkel kam, innig wohl. Die brei Schwestern trugen den durch Leiden und Arbeit fast zu Boden gedrückten Mann auf den Händen.

Amalta hatte burch ihren vortrefflichen Charakter, burch ihre Schönheit und Madonnagesicht, tiefen Einsbruck auf Jakob gemacht. Der gute junge Mann stand anfangs in den Gedanken, es sei nicht erlaubt, seiner Stiesmutter Schwester zu heirathen, er kampste also eine Zeitlang, und war im Zweisel, ob es nicht bester sei, das elterliche Haus zu verlassen? — Doch vertraute er

sich seinem Schwager Schwarz, ber ihm Muth machte und ihm rieth, sein Berlangen ben Eltern bekannt zu machen. Stilling und Elise fanden nichts babei zu erinnern, sondern sie gaben beide ihren Segen und ihre Einwilligung zur Heirath, sobald als Jakob eine Berssorgung haben würde; biese blieb aber sleben Jahre aus. Während dieser Zeit war ihr beider Wandel wie ihr Charakter untadelhaft; doch um Lästerungen auszuweichen, übernahm er nicht lange nachher die Führung eines Cavasliers, der in Marburg die Rechte studirte, zu diesem zog er, und wohnte nicht eher wieder im elterlichen Hause, bis er Amalien beirathete.

In biefem Herbst berief auch ber Churfurft ben jungen Coing zum Gefanbtschaftsprediger nach Regen sburg, wo er einige Jahre mit ausgezeichnetem Beifall bies Amt

verwaltete.

In dieser Berfassung geschah der Uebergang ins Jahr 1795; den 4. Januar wurde Elise glücklich von einem jungen Sohn entbunden, der den Ramen Friedrich bekam und noch lebt. Bierzehn Tage nach= her bekam Stilling, an einem Sonntag Nachmittag, die traurige Nachricht, daß sein vielsähriger vertrauter Freund und nunmehriger Oheim Kraft plöhlich in die selige Ewigkeit übergegangen sei. Stilling weinte überslaut, es war aber auch ein Berlust, der schwer wieder ersett werden konnte.

Die Tobesart bieses vortrefslichen Mannes und berühmten Predigers war auffallend schön: er saß mit seiner guten Gattin, einer Tochter und einem ober zweien guten Freunden des Abends am Tisch, alle waren heiter und Kraft besonders munter. Seiner Gewohnheit nach betete er laut am Tisch, das geschah also auch jetzt; nach gesendigter Mahlzeit stand er auf, richtete seinen Blick empor, fing an zu beten, und in dem Augenblicke nahm der Herr seinen Geist auf, er sank nieder und war auf der Stelle todt.

Rraft mar ein gelehrter Theologe und großer Bibelforscher; ohne besondere Rednergaben ein berühmter binreißender Kangelredner; in jeder Predigt lernte man etwas. Er spannte immer bie Aufmerksamkeit und rührte bie Herzen unwiderstehlich. Ich war einmal in der Rirche au Frankfurt, ein preußischer Offizier tam und fette fich neben mich: ich fab ihm an, bag er blog ba war, um boch auch einmal in die Rirche zu geben. Der Rirchenbiener tam und legte jebem bon une ein Gefangbuch mit bem aufgeschlagenen Liebe vor; mein Offizier gudte taltblutig binein, und ließ es bann gut fein; mich fab er aar nicht an: bas ftand aber auch in feinem freien Belieben; endlich trat Rraft auf die Rangel — ber Offizier fab hinauf, fo wie man eben fieht, wenn man nicht weiß, ob man gesehen bat. Rraft betete - ber Offigier fab ein paarmal binauf, ließ es aber boch babei bewenden. Rraft predigte, aber nun murbe endlich ber Ropf bes Offiziers beweglich, feine Mugen waren ftarr auf ben Brediger gerichtet, und ber Mund war weit offen, um Alles zu verschlingen, mas Rraft aus bem guten Schat feines Bergens vorbrachte; fo wie er Amen fagte, manbte fich ber Offizier zu mir und fagte: Go babe ich in meinem Leben nicht prebigen boren !

Kraft war ein mit Weisheit begabter Mann und in allen seinen Handlungen consequent — er war ein

4.0

unaussprechlicher warmer Liebhaber bes Erlösers, und auch ein eben so treuer Nachfolger besselben. Er war unbeschreiblich wohlthätig, und barin war bann auch seine fromme Gattin seine treue Gehülfin: wenn es barauf ankam und wohl angewendet war, so konnte er mit. Freuden hundert Gulden hingeben, und das auf eine so angenehme Art, daß es heraus kam, als ob man ihm den größten Gesallen erzeigte, wenn man's ihm abnähme. In seinen Studentenjahren sprach ihn ein armer Mann um ein Almosen an, er hatte kein Geld bei sich, slugs nahm er seine silbernen Schnallen von den Schuhen und gab sie dem Armen. Ungeachtet er sehr orthodor war, so war er doch der toleranteste Mann von der Welt, hössich und gastfrei im höchsten Grade.

In Gesculchaften war Kraft munter, angenehm, scherzhaft und wipig; als er im Jahre 1792 auf Oftern Stilling besuchte, und dieser an einem Abend eine Gesellschaft guter Freunde zum Essen gebeten hatte, so gerieth das Gespräch auf die Rentkammern der deutschen Fürsten, und auf die verderblichen Grundsätze, welche hin und wieder zum größten Nachtheil der Regenten und ihrer Unterthanen darin hertschend würden; endlich sing Kraft, der bisher geschwiegen hatte, mit seinem gewöhnlichen Pathos an und sagte: Wenn sie auch sagen werden, Christus sei in der Kammer, so sollt ihr ihnen nicht glauben.

Selig bift Du, theurer Gottesmann! bie Erinnerung an Dein frühes Wiedersehn im Reiche Gottes ist Deinem Freund Stilling ein Labetrant auf seinem leidens; vollen Bilgerwege.

Rrafte Stelle wurde mit bem driftlichen Brebiger Baffavant aus Detmold, Stilling's vertrautem Freund, wieber befest. Er hinterließ, nebst feiner bis in ben Staub gebeugten Gattin, brei Tochter; bie alteste war schon einige Jahre vorher an seinen Collegen, ben rechtschaffenen Prediger Saustnecht, verheirathet morben; biefer -ift ebenfalls ein acht driftlicher, evangelisch gefinnter Mann und Stilling's vertrauter Freund, fein Haus hat ihm bas Kraftische erfett. Die zweite Tochter heirathete einen exemplarisch frommen Brediger, Namens Gifentrager aus Bremen, ber nach Borms berufen murbe, aber balb feinem Schwiegervater nachfolgte: bie britte Tochter beirathete nach beiber Eltern Tob einen jungen und driftlich gefinnten Rechtsgelehrten, Namens Burdharbt, welcher jest fürftlich Dranien-Raffauifcher Regierungerath in Dillenburg ift. Dann hatte sich auch ber Mutter Coing und ber Frau Pfarrerin Rraft jungfte Schwefter, Die Jungfer Duifing, eine Zeitlang im Rraftischen Saufe aufgehalten; biefe beiben Schwestern, bie jungste Rraftische Tochter, und bann eine alte treue und fromme Bausmagb, Catharina, machten jest noch bie Sausgesellschaft aus. Da aber nun bie gute Bittme in Frankfurt feine bleibenbe Statte mehr fand und fich nach ihrer Baterftabt Marburg und ihren Bluteverwandten sehnte, fo miethete ihr Stilling eine Wohnung, die fie aber in einem Jahre wieber verließ und mit Stilling und feiner Familie ins alte Familienhaus zog, wo fie nun in driftlicher Liebe und Bertraulichkeit alle zusammen lebten.

Stilling's ichwermuthige Seelenstimmung und viele faft unbezwingliche Geschäfte, veranlagten ihn und feine

Elise, eine ländliche Wohnung zu Odershausen, einem Dorse eine Viertelstunde von Marburg, zu miethen und da den größten Theil des Sommers zuzubringen, um von der freien und reinen Luft in der schönen Natur mehr Stärkung, Erholung und Ausheiterung zu erhalten; auch Elise hatte dieses Alles nöthig; denn durch ihr Halsziehen wurden auch die Brustmuskeln in ihrer freien Bezwegung gehindert, dadurch bekam sie ein bald stärkeres, dalb schwächeres Drücken auf die Brust, welches sie noch bis auf den heutigen Tag ängstigt und zu Zeiten außerzordentlich schwermuthig macht — auch ihr Weg ist recht stilling szartig, und dies macht ihrem, sie so zärtlich liebenden Manne oft seine Bürde schwerer.

Bon nun an wohnte Stilling mit seiner Familie vier Jahre lang einen großen Theil bes Frühlings, Sommers und Herbstes in Odershausen in einem artigen Hause, an welchem ein schöner Obstgarten nebst einer Laube ist, und aus welchem man eine schöne Aussicht auf den Lahnberg hat. Seine Collegien aber las er in der Stadt in seinem Hause.

An einem Morgen im Frühjahr 1796 kam ein junger schöner Mann in einem grünen seibenplüschenen Kleibe, schönen Stauchen und seibenen Regenschirm nach Odersehausen in Stilling's Haus; dieser Herr machte Stillingen ein Compliment, das eine feine und sehr vorznehme Erziehung verrieth. Stilling erkundigte sich, wer er sei? — er ersuhr, daß es der merkwürdige.... war; Stilling wunderte sich über den Besuch, und seine Berwunderung stieg durch die Erwartung, was dieser äußerst räthselhaste Mann vorzubringen haben möchte. Nachdem sich Beide geset hatten, sing der Fremde damit

an, daß er Stillingen wegen eines Augenkranken confulirte; indessen sein Anliegen drückte ihn so, daß er bald zu weinen ansing, Stillingen bald die Hand und bald den Arm küste und dann sagte: Herr Hofrath! nicht wahr, Sie haben das Heimweh geschrieben? "Ja, mein Herr...!"

Er. So find Sie einer meiner geheimen Obern (n füßte Stilling wieber die Hand und den Arm und

weinte fast laut).

Still. Rein! lieber Herr . . . ! ich bin weder Ihr noch irgend eines Menschen geheimer Oberer — ich bin

burchaus in feiner Berbindung.

Der Frembe sah Stilling starr und mit inniger Bewegung an und erwiderte: Liebster Herr Hofrath! hören Sie auf, sich zu verbergen, ich bin lang und han genug geprüft worden, ich bächte doch, Sie kennten mich schon!

Still. Liebster Herr . . . ! ich bezeuge Ihnen bei bem lebenbigen Gott, baß ich in keiner geheimen Berbindung stehe , und wahrlich nichts von bem Allem be-

greife, mas Sic von mir erwarten.

Diese Neußerung war zu start und zu ernstlich, als daß sie den Fremden hätte in Ungewißheit lassen können; jest war nun die Reihe an ihm, zu staunen und sich zu verwundern, er suhr also fort: Aber so sagen Sie min doch, woher wissen Sie denn etwas von der großen und ehrwürdigen Verdindung im Orient, die sie im Heimweh so umständlich beschrieben, und sogar ihre Versammlungs häuser in Egypten, auf dem Berge Sinai, im Klosen Canodin und unter dem Tempel zu Jerusakem genau bestimmt haben?

Still. Bon bem Allem weiß ich: ganz und gar nichts, sonbern biese Ibeen und Borstellungen kamen mir sehr lebhaft in die Imagination. Es ist also bloß Fiction, pure Erdichtung.

Er. Berzeihen Sie! — bie Sache verhält fich in ber That und Bahrheit so — es ift unbegreislich — erftaunlich, baß fie bas so getroffen haben. Nein! — bas

tommt nicht von Ungefähr! -

Jest erzählte nun biefet Herr die wahren Umstände von der Berbindung im Orient. Stilling staunte und wunderte sich über die Maßen, denn er hörte merkwürdige und außerordentliche Dinge, die aber nicht von der Art sind, daß sie öffentlich bekannt gemacht werden burfen; nur so viel betheure ich bei der höch sten Wahrsheit, daß dasjenige, was Stilling von diesem Herrn erfuhr, nicht auf die entfernteste Art Beziehung auf politische Berhältnisse hat.

Um bie nämliche Zeit schrieb auch ein gewisser großer Fürst an ihn und fragte ihn: woher er boch Etwas von ber Berbindung im Orient wisse? benn bie Sache verhalte sich so, wie er sie im Heimweh beschrieben habe. Die Antwort siel natürlich schriftlich so aus, wie er sie obigem Fremden mündlich

gegeben batte.

Stilling hat mehrere solche Erfahrungen, wo seine Imagination ber wahren Thatsache, ohne vorher bas Gegentheil bavon gewußt ober auch nur geahnt zu haben, ganz gemäß war; im Berfolg werben noch zwei Fälle von ber Art vorkommen. Wie bas nun ist und Was es ist, bas weiß Gott! — Stilling macht keine Reflexionen barüber, sondern er läßt es auf seinem Werth

beruhen, und sieht es als Direktion ber Borfehung an, bie ihn auf eine ausgezeichnete Art führen will.

Die Eröffnung von bem orientalischen Geheimniß ist aber immer eine höchstwichtige Sache für ihn, weil sie Bezug auf bas Reich Gottes hat. Inbessen ist boch auch ba noch Bieles im Dunkeln: benn Stilling ersuhr herenach von einem anbern sehr wichtigen Manne auch etwas von einer orientalischen Berbinbung, die aber von einer ganz andern Art, und ebenfalls nicht von politischer Beziehung ist. Ob nun Beibe ganz von einander versschieden sind, ober mit einander mehr ober weniger in Relation stehen, das muß sich noch entwickeln.

Dierzu tamen noch andere außerorbentliche merkwurbige Entbedungen: Stilling erhielt von ben verschiebenen Orten her Nachrichten von ben Erscheinungen aus bem Beifterreich; vom Wiedertommen langft und vor Rurgem verstorbener Berfonen hoben und niebern Stanbes; von mertwürdigen Ahnungen u. f. w., lauter Entdeckungen, beren Bahrheit apobictisch bewiesen ift. Schabe, bag keine einzige von ber Art ift, bag fie bekannt gemacht werben barf! — aber bas ift bei folden Sachen gewöhnlich ber Fall - es heißt auch ba: fie haben Mofen und bie Brobbeten und wir noch bazu Chriftum und bie Apostel; wir sind nicht auf außerordentliche Erkenntnigquellen angewiesen. Stilling's Begriffe vom Sabes, von ber Beifterwelt, vom Zustand ber Seele nach bem Tobe, find nachft benen, in ber beiligen Schrift gum Nachdenken hingeworfenen Winken aus biefen Quellen geschöpft, inbessen find bas teine Glaubensartitel, Jeber mag bavon halten, was er will: nur bag er fie nicht verurtheile; benn baburch wurbe er fich zugleich felbft verurtheilen.

Das Jahr 1796 mar für gang Nieberbeutschland ein Jahr bes Schredens und bes Jammers, ber Ueber: . gang ber Franzosen auf bas rechte Rheinufer, ihr Bug nach Franken, und bann ihr Rudzug erfüllten bie ganze Gegend mit namenlosem Elend; und ba Beffen Frieden hatte, fo flüchtete Alles in die Marburger Begend; ale man einmal von Obrigfeitswegen die fremben Flüchtlinge, Die fich bafelbft aufhielten, gablte, fo fand man ihrer in Marburg und ben umliegenden Ortschaften fün fundvierzigtaufen b. Ge mar erbarmlich anzufeben, wie Menfchen aus allen Ständen in unabfebbaren Reiben, in Rutichen, auf Leiterwagen, auf Rarren von Dofen, Bferben, Ruben und Gfeln gezogen, mit reichem ober armlichem Gepade, ju Bug, ju Bferd, ju Gfeln, barfuß, ober beschuht, ober gestiefelt. Elend und Jammer im Geficht, die Strafen erfüllten, und mit lautem Dant ben Fürsten segneten, ber Friede gemacht hatte.

Stilling's Gemüth wurde durch dies Alles und dann noch durch den herrschenden Geist der Zeit, der Allem, was heilig ist, Hohn spricht, unbeschreiblich gestrückt, und seine Sehnsucht für den Herrn zu wirken vermehrt. Dies Alles hatte ihn schon im Jahre 1795 bewogen, eine Zeitschrift unter dem Namen: der graue Mann, herauszugeben, welche ganz unerwartet großen Beisall sand, deswegen sie noch immer sortgesett wird. Nan liest sie nicht nur in allen Provinzen Deutschs and be häusig, sondern so wie das Heimweh in allen Welttheilen. Ich selbst habe amerikanische beutsche Zeitungen gesehen, in welchen der graue Mann stücktweise, unter versprochener Fortsetung, eingerückt war. Unter den vielen Flüchtlingen wurden Stilling und

feiner Familie zwei fehr verehrungewürdige Verfonen be-. sonders wichtig: ber Bring Friedrich von Unbalt: Bernburg = Schaumburg, ein mabrer Chrift im reinen Sinne bes Borts, micthete fich in Marburg ein Saus; bann wohnte bei ihm feine nachfte Bluts: verwandtin, die Grafin Louise von Bittgenftein Berlenburg zum Carleberg. Beide Mütter maren leibliche Schwestern, nämlich Gräfinnen Bente I bon Donneremart und mabre Christinnen gewesen, Die ihre Rinder vortrefflich und gottesfürchtig erzogen hatten. Diese beiben, in jebem Betracht eble Menschen, mur: bigten Stilling und Elife ihres vertrauten Umgange, und sie waren Beibe in ihrer Familie die Zeit ihres fünf: jährigen Aufenthalts in Marburg in jeber Lage und in jedem Betracht Engel bes Troftes und ber Hulfe. Diefer liebe Bring und die bulbvolle Grafin wohnten ba vom Sommer 1796 bis in ben Berbst 1801.

Bu gleicher Zeit kam Stilling auch mit zwei abwesenden Fürsten in nähere Berhältnisse: ber allgemein anerkannt vortreffliche und driftliche Chursurst von Baben, schried zu Zeiten an ihn, und der Prinz Karl von Hessen, ein wahrer und sehr erleuchteter Christ, trat mit ihm in eine ordentliche Correspondenz, die noch sortbauert.

Nun ist es auch einmal Zeit, baß ich wieder an Bater Bilhelm Stilling benke und ben Rest seiner Lebensgeschichte bieser mit einverleibe: seine zweite Heirath war nicht gesegnet gewesen, alles Ringens, Arbeitens und Sparens ungeachtet war er inmer weiter zurückgekommen und in Schulben versunken, und seine vier Kinder zweiter See, drei Tochter und ein Bohn; alle grundbraue und

ehrliche Leute, wurden alle arm und ungludlich. Der alte Batriard fab fic alle um fich ber - er fab ihren Rammer, ohne ihnen belfen zu konnen. Stilling lebte indeffen entfernt und mußte von dem Allem wenig; baß es aber seinem Bater fo gar übel ginge, bavon mußte er ganz und gar nichts; Wilhelm batte auch mehr als eine gegründete Urfache, feinem Sohn feine mahre Lage zu berhehlen, benn er hatte fich chemals febr oft gegen ibn geaukert: bafür, bak er fich von einem Rinbe unterftuben ließe, wolle er lieber troden Brob effen; - befonders aber mochte ihm folgender Bebanke mobl schwer auf bem Bergen liegen: er hatte auch feinem Gobn in feinem Elend oft die bit= terften Bormurfe über feinen Buftand gemacht und ihm gefagt, er fei ein verlorner Menfc, er tange zu nichts, man werbe nichts als Schimpf und Schanbe an ibm erleben, er werbe fein Brob noch betteln muffen u. f. w. Bon biefem Gobn fich nun noch unterftuten zu laffen, ober ihm nach ben Fingern seben zu muffen, bas mochte bem guten Alten bei seinem Chraefühl wohl schwer fallen. Inbeffen erfuhr benn boch Stilling in Marburg nach und nach mehr von ber mahren Lage feines Baters, und ungeachtet er noch felbft eine große Schulbenlaft zu tilgen batte, fo glaubte er boch, er tonne fich in diesem Fall mobl über bie bekannte Regel: fo lange man Schulben babe, burfemen tein Belb zu anbern 3meden o erwenden, wussehen; er beschloß also, nach Ueberegung mit Elife, wöchentlich einen Thaler gur Untertützung bes alten Batere beigutragen, und auch ju Beiten o viel Raffee und Buder bingufdiden, ale bie beiben Alten (benn die Mutter lebte auch noch) brauchten. Elise schickte auch noch außerdem bann und wann, wie sie sichere Gelegenheit fand, eine Flasche Wein zur Stärkung

nach Leinborf.

Endlich starb benn auch Bilhelm Stillin g's zwein Frau plöhlich an einem Stecksuß, er übertrug nun seinen jüngsten Tochter, die einen Fuhrmann geheirathet hatte, die Haushaltung und ging dann bei ihr an den Tisch. Indessen wurde es dieser armen Frau sehr sauer; ihr Mann war immer mit dem Pferde auf der Straße und zu arm; um sich für Geld Unterstühung zu verschaffen, mußte sie vom Morgen die auf den späten Abend im Velbe und im Garten arbeiten; folglich sehlte ce dem guten Alten gänzlich an der gehörigen Pflege. Sehn se wenig konnten auch die andern Kinder etwas thun, denn sie kand gehen; mit einem Wort: das Elend war groß.

Wilhelm Stilling war bamals in feinem achtzigsten Jahre und recht von Herzen gesund; aber seine ohnehin alten und gebrechlichen Füße waren aufgebrochen und voller eiternder und fauler Geschwüre, und bam fingen auch seine Seelenkräfte an zu schwinden, besonders

nahm fein Gebächtniß außerorbentlich ab.

Endlich im August 1796 bekam Stilling einen Brief von einem Berwandten, der ben frommen Alten besucht und allen seinen Jammer gesehen hatte. Diese Brief enthielt die Schilberung des Eines und die Aufforderung an Stilling, er möchte en Bater zu sich nehmen, ehe er im Leiden verginge. Das hatte Stilling nicht gewußt. — Auf der Stelle schiefte er hin und Warburg sahren. Als man ihm nun ju

Odershausen ansagte, sein Bater sei in seinem Hause zu Marburg, so eilte er hin, um ihn zu bewilltommen. Aber, du großer Gott! welch ein Jammer! — so wie er ins Zimmer trat, kam ihm ein Pesthauch entgegen, wie er ihn noch nie in einem anatomischen Theater empfunden hatte. Kaum konnte er sich ihm nahen, um ihn zu küssen und zu umarmen — das Elend war größer, als ich es beschreiben kann. Es war eine Wohlthat für den guten Bater, daß damals seine Verstandeskräfte schon so abgenommen hatten, daß er sein Elend nicht sonderlich empfand. Einige Jahre früher wäre es ihm bei seinem Ehrgefühl und gewohnten Reinlichkeit unerträglich gewesen.

Stillingen blutete bas Berg bei feinem Anblid; aber Elife, die fo oft gewünscht hatte, bag ihr boch bas Glud werben mochte, ihre Eltern in ihrem Alter ju pflegen, griff bas Wert mit Freuden an; man bat von jeber fo viel Rühmens von den Beiligen ber tatholifthen Rirche gemacht, und ihnen bas besonders both angerechnet, bag fie in ben Sofpitalern und Lagarethen bie ftintenden Geschwüre ber armen Rranten verbunben hatten - bier geschah mehr - weit mehr - Du willst burchaus nicht, bag ich hier etwas zu Deinem Ruhme fagen foll, ebles gutes Weib! - nun, ich fcweige aber Bater Wilhelm, ber nicht mehr fo viel bei Berftand mar, bag er Deine beispiellose Rindesliebe erkennen und Dich bafur fegnen konnte, wird Dir bereinft in ver-Marter Gestalt entgegentommen. Du bolbe Rreugträgerin! Stilling's Leibens; und Lebensgefährtin! und ben bier verfaumten Dant in vollem Dag einbringen. Un feiner Sand ichwebt Dortchen einher, um ihre Tochter Elife an bewilltommen, Bater Cherhard Stilling lächelt

Dir Frieden zu und Selma wird auch ihre Freundin umarmen und sagen: heil Dir, daß Du meinen Erwartungen so herrlich entsprochen hast! — Alle diese Berklärten führen Dich dann vor den Thron des Allerbarmers, er neigt den Scepter aller Welten gegen Deine Stirne und sagt: Was Dn diesem meinem Knecht gethan hast, das hast Du mir gethan; gehe hin, Du Bürgerin des neuen Jerusalems, und genieße der Seligkeiten Fülle!

Elise setze dies schwere Liebesgeschäft bis in den Oktober fort, dann kam sie wieder in die Wochen mit einer Tochter, die noch lebt und Amalia heißt. Zeht unterzog sich Amalia Coing, die künftige Enkelschwiegerstochter Wilhelm Stilling's, dieser Pflege, dafür wird's ihr auch wohlergehen, ihr Leben wird groß sein in Zeit

und Emigfeit.

Das Ende bes Jahres 1796 war traurig: im Herbst starb ein Bruder ber seligen Mutter Coing und der Tante Kraft, ledigen Standes, er war Abvokat in Frankenberg und starb plöglich an einem Schlagsluß. Ein anderer ehenfalls lediger Bruder, der Amtsaktuarius in Dorheim in der Wetteran war, kam nun, seines Bruders Sachen in Frankenberg in Ordnung zu bringen, und starb zehn Tage vor Weihnachten in Stilling's Haus; durch alle diese Schläge wurde die gute Wittwe Kraft, die auch im verstossenen Sommer ihre Tochter Eisenträger als Wittwe wieder bekommen hatte, ganz zu Boden gedrückt; auch sie legte sich und starb am ersten Weihnachtsseiertage sanft und selig, so wie ihre Schwester Coing. Jest waren nun noch die Inngser Duising, die Wittwe Eisenträger und die ledige Jungser Kraft

mit ihrer braven alten Ratharine ba; die Jungfer Rraft beirathete ben folgenben Sommer ben herrn Burthardt in Dillenburg, bie übrigen brei Rachgelaffenen aus bem ehrwürdigen Birtel bes feligen Rraft leben nun jest noch im von Samm'ichen Familienhaufe in Marburg, welches ber Tante Duifing eigenthumlich zugebort.

Der gute Schwarz hatte mit feinem Sannchen im Jahre 1796 etwas Rechts zu leiben gehabt : er hatte fein einsames Derbach verlaffen und eine Bfarrftelle gu Echzell in ber Wetterau angenommen, wo er nun allen Schreden bes Rriege ausgesett mar. Sannch en war auch mit unter ben fünfundvierzigtaufend flüch: tenben, und fle hielt ihr brittes Rindbett ruhig bei ihren Eltern ju Marburg und reiste bann wieber auf ihren Boften.

Das Jahr 1797 war eben nicht mertwürdig in Stilling's Lebensgang, Alles rudte fo in ber gewohnten Sphare fort, außer bag fich Stilling's innere Leiben eber vermehrten, als verminderten — ihn drudte beständig eine innige Wehmuth, eine unbeschreibliche Freudenlofig: feit raubte ibm allen Genug. Das Gingige, mas ibn aufrecht hielt, mar fein häuslicher Birtel, in welchem es Rebem mohl murbe, ber sich barin befanb. und ihre beiben Schwestern Daria und Amalia waren bie Bertzeuge, bie ber Berr brauchte, um feinem Rreugtrager bas Tragen ju erleichtern, obgleich Elife felbft unter ihrer Burbe beinahe erlag.

Bon Allem bem empfand Bater Bilbelm gar nichte, er war Kind und wurde es immer mehr, und bamit es ibm an feiner Aufwartung fehlen mochte, fo ließ Stils

ling feiner alteften Schwefter Tochter, Mariechen, tommen, die bann ihre Bflicht am Grofvater treulich fo lange erfüllte, bis ihre Aufwartung fich nicht mehr für ein junges Mabden schickte und eine alte Bittme angenommen wurde, die Tag und Nacht seiner wartete. Mariedens Charafter entwidelte fich zu ihrem Bortheil, fie geniefit bie Achtung und Liebe aller guten Menschen, und fie wird von Stilling und Elife als Rind geliebt. Mit Bater Bilbelm tam es nach und nach fo weit, bag er Riemand und am Ende fogar feinen Sobn nicht mehr tannte; von seiner zweiten Beirath und Rinber wufte er fast gar nichts mehr, aber von feiner Beirath mit Dortchen und von feinen Jugendjahren fprach er zuweilen in einzelnen Ibeen. Sobald man aber bom Christenthum zu reben anfing, fo tam ihm fein Geift wieber, bann fprach er ausammenhängenb und vernünftig; und als bies auch aufhörte, so bing boch seine Borftellungetraft noch an ein paar Bibelfpruchen von ber Bergebung ber Gunben burch bas Leiben und Sterben Chrifti, bie er ungablige Male mit vielen Thranen und Banberingen wiederholte und fich bamit in feinem Leiben troftete. Aus biesem Beispiel tann man lernen, wie wichtig es fei, wenn man ben Rinbern frühzeitig bas Gebächtnif mit erbaulichen Spruchen aus ber Bibel und Lieberverfen anfullt. Die erften Ginbrude im Gebachtnig bes Rinbes find unauslöschbar. In ber Jugend helfen ihnen folche Spruche und Berfe wenig: aber wenn fie im boben Alter Wilbelm Stilling's Bufte burchvilgern muffen, mo fie einsam, von aller Empfindung bes gesellschaftlichen Lebens und ihres eigenen Bewuftfeins entblöft, nur noch einen fleinen Schimmer ber Bernunft jum Führer haben, ba,

wo sie ihren ganzen Lebensgang vergessen, haben, ba find solche Sprüche und Berse Himmelsbrod, bas zum Uebersgang über ben schauerlichen Strom bes Todes stärkt.

Uebrigens sind sie in Kreuz und Trübsal, in Roth und Tob herrliche Stärkungs und Tröskungsmittel.

In ben Bfingftferien bes Jahres 1797 erfuhren Stilling und Elife wieber eine mertwürdige Brobe ber göttlichen Borforge: er hatte allerbinge einen ansehnlichen Gehalt, aber auch eben fo ansehnliche und nothwendige Ausgaben, benn es war zu ber Zeit in Marburg Mles theuer; nun wird fich jeber hausvater folder Zeitpuntte erinnern, wo gerabe vielerlei Umftanbe gusammentrafen, bie vereinigt eine Breffe von Geldnoth verursachten, aus ber man sich nicht zu retten wußte und wo man auch nicht in ber Lage war, Schulben machen zu konnen ober zu burfen. Ungefähr in biefer Lage befand fich Stilling, ober vielmehr Elife, welche in Gelma's Gugftanfen getreten war und bie Haushaltungsforge nebft ber Berwaltung ber Raffe gang allein übernommen batte. Nun hatte aber eine fehr murbige und ansehnliche Dame in ber Schweis einige Zeit vorher an Stilling gefcbrieben und ihn wegen ber Blindheit ihres Mannes zu Rath gezogen. Gerade jest in ber Breffe, als Stilling mit ben Stubenten in Raffel mar und feine gewöhn= liche Pfingstreife mit ihnen machte, betam er einen Brief von biefer Dame mit einem Bechfel von breihundert Bulben, wobei fie schrieb: Stilling mochte ja nie an eine Bergeltung ober bafur ju leiftenben Dienft benten ; fie fuble fich gebrungen, biefe Rleinigfeit zu schicken und bate nun ferner, ber Sache nicht mehr zu gebenken. So wurde ber Druck auf einmal gehoben, aber auch Elifen & Glauben febr geftartt.

Bu ben wichtigften Stillin g'e-Freunden und Freunbinnen gefellte fich in biefem Jahre noch eine febr verehrungswürdige Berfon: Die Grafin Christine von Balbed, Bittme bes Grafen Jofias zu Balbed-Bergheim und geborne Grafin von Sfenburg-Bubingen; biefe befchloß, ihre zwei jungeren Gohne nach Marburg au schicken und fie bort ftubiren zu laffen. Enblich ent= folog fie fich felbft, mit ihrer liebenswürdigen Tochter, ber Comtesse Raroline, so lange nach Marburg zu ziehen, als ihr Sohn bort studiren wurde. Was biefe driftliche Dame Stillingen und Elisen gewesen ift, wie mannigfaltig ihr zur Menschenliebe geschaffenes Berg auf Rath und That bedacht war, bas lakt fich nicht befcreiben. Sie fchloß fich fo gang an ben Bringen Friebrich von Anbalt und bie Grafin Louife an; allen Dreien burfte Stilling und Elise alle ihre Leiben klagen und über alle ihre Anliegen vertraulich mit ihnen ausreben.

Das Jahr 1798 ift in Stilling's Geschichte begwegen mertwürdig, weil er in bemfelben bie Gieg 6: gefcichte ber driftlichen Religion in einer gemeinnütigen Erklärung ber Offenbarung Robannis fchrich, und bann mit feiner Elife bie erfte bebeutenbe Reife machte.

Mit ber Siegegeschichte hatte es folgende Bewandtnik : bie wichtigen Folgen, welche bie frangösische Revolution hatte, und die Ereignisse, welche hin und wieder gum Borfchein tamen, machten allenthalben auf bie mabren Berehrer bes herrn, bie auf bie Zeichen ber Zeit merkten, einen tiefen Ginbrud. Berichiebene fingen nun an, ge= wife Stude aus ber Offenbarung Johannis auf biefe Reiten anzuwenden, ohne auf ben gangen Zusammenhang ber Beiffagung und ihreu Geist in ber Bibel überhaupt Rücksicht zu nehmen. Sehr verständige Männer hielten schon die französische Kotarde für das Zeichen des Thiers und glaubten also, das Thier aus dem Abgrund sei schon aufgestiegen und der Mensch der Sünden wirklich da. Diese ziemlich allgemeine Sensation unter den wahren Christen kam Stilling bedenklich vor, und er war Wilsens, im grauen Manne davor zu warnen.

Auf ber anbern Seite war es ihm boch anch äußerst wichtig, baß ber bekannte fromme und gelehrte Prälat Bengel schon vor fünfzig Jahren in seiner Erklärung ber Apokalypse bestimmt vorausgesagt hatte, daß in dem letten Jahrzehent des achtzehnten Jahrhunderts der große Kampf ansangen und der römische Stuhl gestürzt werden sollte. Dieses hatte nun ein Ungenannter in Karlstruhe in einer nähern und bestimmten Erläuterung des Bengelischen apokalyptischen Rechnungssystems noch genauer aussindig gemacht und sogar die Jahre aus dem neunziger Jahrzehent sestgesetzt, in welchen Rom gestürzt werden sollte, und dies achtzehn Jahre vorher, ehe es wirklich eintras. Dies Alles machte Stilling ausmerksam auf Bengel's Schriften, und besonders auf das so eben berührte Buch des Karlsruher ungenannten Versassers.

hier tamen nun noch zwei Umftanbe, bie auf Stilling's Gemuth wirkten und es zu einer so wichtigen Arbeit vorbereiteten: Das heimweh hatte auf verschiebene Mitglieber ber herrnhuter Brübergemeine tiefen und wohlthätigen Einbruck gemacht; er wurbe in biefer Gemeine bekannter, man fing an, seine Lebensgeschichte allgemeiner zu lesen und auch seine übrigen Schriften, besonders ber graue Mann wurde burchgehends als erbaulich anerkannt. Er wurde von burchreisenben Brubern befucht, auch las er viele ihrer Schriften, mit einem Bort: bie Brübergemeine wurde ihm immer ehrwürdiger, besonbers auch baburch, bak er in ihren Schriften überhaupt, und porzüglich in ihren Gemein= und Dif= fions = Nachrichten, auch Brediger = Conferenz = Brotofollen, bie man ihm mittheilte, einen ungemein raschen Fortschritt in ber Bervolltommnung ber Lehre und bes Lebens bemerkte, und bag alle ihre Anstalten von ber Vorschung gang ausgezeichnet geleitet und mit Segen begleitet wurden, und mas vollends eine nabere Bereinigung bewirkte, bas war ein Briefwechsel mit einem murbigen und lieben Brebiger aus ber Brubergemeine, bem Bruber Errleben, ber bamals in Bremen, und hernach zu Rorben in Oftfriestand bas Lehramt verwaltete, gegenwärtig aber Chechorhelfer in Berrnbut ift. Die Correspondeng mit biesem lieben Mann bauert noch fort und wird wohl nicht eber aufhören, bis Giner von Beiben gur oberen Gemeine abgerufen wirb.

Stilling entbedte also in biefer Gemeine eine wichtige Anstalt gur vorbereitenben Gründung bes Reiches Gottes; fie ichien ibm ein Seminarium beffelben gu fein, und biefe Idee gab ihm einen wichtigen Aufschluß über

eine Baupt = Bierogluphe ber Apotalupfe.

Der zweite Umftand, ber Stilling zu einer fo wichtigen und fühnen Arbeit vorbereitete, mar die große und gang unerwartete Entbedung in England, welche bie merkwürdige neue und große Miffions-Anstalt gur Folge hatte. Diefe Sache mar fo auffallend und ber Zeitpunkt ihres Entstehens fo mertwürdig, bag tein mahrer Chriftus= Berehrer gleichgultig bleiben tonnte. In Stilling's Gemuth aber bestärtte sie die Ibee, daß auch diese Anstalt ein Beweis von der schleunigen Annäherung des Reiches Gottes sei; und allenthalben blidte der mahre Christ nach dem großen goldenen Uhrzeiger an des Tempels Zinnen, und wer blode Augen hatte, der fragte den Schärfersehenden: wie viel Uhr es sei? —

Ungeachtet aber, daß dies Alles in Stilling's Seele vorging, so kam ihm boch kein Gedanke in den Sinn, sich an die heilige Hieroglyphe der Apokalypse zu wagen, sons dern vielmehr im grauen Mann jeden vor diesem Wagestüd zu warnen, weil so viele darüber zu Schanden geworden waren. Allein so wie das Unerwartete in Stilling's Führung allenthalben Thema und Maxime der Borsehung ist, so ging es auch in diesem Fall:

Un einem Sonntag Morgen, im Marz bes Jahres 1798, beschlof Stilling, nicht in bie Rirche zu geben, fonbern am grauen Mann zu arbeiten, und befonbers barinnen etwas Rubliches über bie Offenbarung Johannis bem driftlichen Lefer mitzutheilen; um fich nun in dieser wichtigen und schweren Materie in Etwas zu orientiren, fo nahm er bie vorbin bemertte Rarleruber Erläuterung gur Sand, feste fich bamit an feinen Bult und fing an ju lefen. Bloglich und gang unerwartet burchbrang ibn eine fanfte und innige fehr moblthatige Rührung, die in ihm ben Entschluß erzeugte, die gange Apokalppfe aus bem griechischen Grundtert gu überfeben, fie Bere für Bere zu erklaren, und bas Bengel'iche Rechnungsspftem beizubehalten, weil es bis babin anwendbar gemefen, und befonders in diefen Zeiten fo mertwürdig eingetroffen ware. Er begab fich also auf ber Stelle an biefe Arbeit und hoffte, ber Geift bes Berrn

į

würbe ihn bei allen bunkeln Stellen erleuchten und in alle Wahrheit führen. Stilling's Siegsgeschicht ber christlichen Religion ist also kein vorher durche bachtes ausstudirtes Werk, sondern sie wurde so stückweise in den Nebenstunden unter Gebet und Flehen um Licht und Gnade niedergeschrieben, und dann ohne weiteres an Freund Raw nach Nürnberg zur Buchdruckerpresseschickt. Sobald Stilling nur die Zeit dazu sindet, so wird er in Nachträgen zur Siegsgeschichte noch Manches näher bestimmen, berichtigen und erläutern.

Ber nicht vorsählich und boshafter Beise Alles übel auslegen und zu Bolzen brehen will, sondern nur ehrlich und dillig benkt, der wird Stilling nicht beschuldigen, daß er bei seinen Lesern die Idee erregen wolle, er schreibe aus göttlicher Inspiration; sondern mein Zweck ist, sie zu überzeugen, daß seine Schriften — sie mögen mehr oder weniger mangelhaft sein — doch unter der bessondern Leitung der Vorsehung stehen — dafür ist ihm seine ganze Führung, und dann auch der ungemeine, unerwartete Segen, der auf seinen Schriften ruht, Bürge. Dies war auch wieder bei der Siegsgeschichte der Fall: denn kaum war ein Jahr verstossen, so wurde sie schon zum zweitenmal ausgelegt.

Diesen ganzen Sommer burch war Stilling's Schwermuth auf ben höchsten Grab gestiegen — er bachte manchmal über biesen Zustand nach, und brauchte seine ganze mebicinische Bernunft, um in bieser Sache auf ben Grund zu kommen, aber er sand keinen. Hoppochondrie war es nicht, wenigstens nicht die gewöhnliche, sondern es war eigentlich Freuden leerheit, auf welche auch der reinste finnliche Genuß keinen Eindruck machte; bie ganze Welt wurde ihm fremb, so, als ob fie ihn nichts anginge, Mles, mas anbern, auch guten Menfchen, Bergnugen machte, mar ihm gang gleichgültig - Richte! - gang und gar Nichts! - als fein großer Gefichtspuntt, ber ihm aber theils buntel, theils gang unerreichbar ichien, fullte feine gange Seele aus, auf ben ftarrte er bin, fonft auf nichts. Seine ganze Seele, Berg und Berftand hingen mit ber gangen Fulle ber Liebe an Chrifto, aber nicht anders als mit einer wehmuthigen Empfindung. Schlimmfte war, bag er biefe fcwere Lage Niemand Klagen tonnte, weil ihn Niemand verftand; - ein paarmal ent= bedte er fich frommen Freunden in ben Rieberlanben; allein biefe nahmen es ihm fogar übel, bag er glaubte, in einem fo erhabenen, muftischen Buftand zu fteben: benn er hatte seine Gemutheverfaffung ben Stanb bes bunteln Glaubens genannt. D Gott, es ift fcmer, ben Weg bes beiligen Kreuzes zu geben! - aber ber= nach bringt er auch unaussprechlichen Gegen.

Die wahre Ursache, warum ihn sein himmlischer Führer in biese traurige Gemüthsstimmung gerathen ließ, war wohl für's Erste, um ihn vor dem Stolz und der allen Sinn für Religion und Christenthum tödtenden Gitelkeit zu bewahren, in welche er ohne diesen Pfahl im Fleisch gewiß gerathen wäre, weil ihm von allen Seiten her, aus der Nähe und Ferne, von Hohen und Niedern, Geslehrten und Ungelehrten, außerordentlich viel Schönes und Herzerhebendes zum Lob gesagt wurde; in diesem Zustand freute es ihn einen Augenblick, so wie Ginen ein warmer Sonnenstrahl an einem dunkeln Dezembertage; dann aber war es wieder wie vorher, und ihm gerade so zu Muth, als wenn es ihn gar nicht anginge. Für's Zweite aber

mochte auch wohl ber himmlische Schnielzer biesen Sohn Levi noch aus andern höhern Ursachen auf biesen Treibsherb seben, um gewisse Grundtriebe bes Berberbens rabical auszubrennen.

Dieser Seelenzustand bauert noch immer fort, außer bag nun eine innige Rube und ein tiefer Seelenfriebe

bamit verbunden ift.

Elise, ob sie gleich selbst sehr litt, war boch immer die einzige Seele unter allen Freunden, der er sich ganz entdecken und mittheilen konnte; sie litt dann noch mehr, ohne ihm helsen zu konnen; allein ihre Theilnahme und treue Pflege waren ihm denn doch unschähdere Wohlthaten, und besonders machte ihm ihr Umgang Alles weit erträglicher. Von der Zeit an schloßen sich Beide immer inniger und sester an einander an und wurden sich weckselseitig immer unentbehrlicher. Ueberhaupt war Stilling's ganzer häuslicher Cirkel unaussprechlich liedevoll und wohlthätig für ihn; in einer andern Lage hätte er es nicht ausgehalten. Es war auch sehr gut, daß sein Magenkrampf nachzulassen begann: denn mit einem so äußerst geschwächten Körper hätte er es nicht ertragen können.

Stilling's Staaroperationen und Augenturen waren besonders gesegnet, und er hatte sie von Elber felb an bis daher ununterbrochen fortgeset, aber sie hatten auch eine doppelte Beschwerlichkeit für ihn: seine einmal angenommene Marime, von welcher er auch nicht abgehen kann, von keiner Staars ober andern Augenkur Etwas zu forbern, sondern Jedermann unentgeltlich damit zu dienen, es sei denn, daß ihm Jemand von freien Stücken erkenntlich ift, und ihm — aber ohne sich wehe zu thun — ein Geschenk macht, zog ihm einen erstaunlichen Zulauf

von Augentranten ju; jeben Augenblid murbe er burch folde Leibenbe an seiner Arbeit unterbrochen und feine Gebulb baburch aufe Meugerfte geprüft. Aber bie zweite noch größere Beschwerlichkeit mar bie, bag man ihm von allen Sciten arme Blinde mit Zeugniffen ber Armuth zuschickte, ohne bag fie bas nothige Gelb zum Unterhalt während ber Rur mitbrachten - einen folden bedauernewürdigen Blinden ohne Gulfe, um einiger Gulben willen wieber gurudzuschiden, bas lag in Stilling's Charafter nicht. Amar hatten bie Direktoren ber beiben protestantifden Baifenbaufer in Marburg bie Gute, folde arme Blinde für eine mäßige Bezahlung mahrend ber Rur aufjunehmen und ju verpflegen, aber fur biefe mäßige Begablung mußte benn boch Stilling forgen; und biefe wohlthätige Einrichtung hatte bann auch die beschwerliche Folge, daß Inländer und Ausländer besto fühner ihre armen Blinden ohne Gelb schickten, - ba gab's bann manche Glaubensprobe, aber ber Herr hat fie auch alle herrlich legitimirt, wie ber Berfolg zeigen wirb.

Mitten im Sommer des Jahres 1798 schried Doktor Wienholt in Bremen an Stilling, und ersuchte ihn, borthin zu kommen, weil einige Staarblinde dort wären, die von ihm operirt zu werden wünschten: denn das Wohlsgelingen seiner Kuren wurde weit und breit bekannt, und besonders von denen, die in Marburg studirten, allensthalben erzählt. Stilling antwortete, daß er in den Herbsterien kommen wolle. Dieses geschah denn auch, und Elise beschloß, ihn zu begleiten, ungeachtet sie nicht recht wohl war; sie hatte dazu einen doppelten Grund, sie trennte sich nicht gerne lange von ihrem Manne, und er hatte auch ihre Unterstübung und Psiege nöthig, und

bann wollte sie auch gerne einmal die Stadt sehen, aus welcher ihre Borsahren mütterlicher Seite herstammten: benn ihr Ahnherr war ein Brabanter, Namens Duising, welcher unter dem Herzog Alba ausgewandert war und sich in Bremen niedergelassen hatte; hier lebten nun noch zwei liebe und in großem Ansehen stehende Bettern, die Gebrüder Meher, beibe Doktoren der Rechte, deren ber eine einer von den vier regierenden Bürgermeistern, und der Andere Sekretarius bei einem dortigen Collegio war. Diese Berwandten wünschten auch sehr, daß sie die Marburger Freunde einmal besuchen möchten.

Stilling und Elife traten also Sonnabende ben 22. September 1798 bie Reise nach Bremen an; bas Uebelbefinden ber guten Frau aber machte bie Reife fehr ängstlich; er mußte ben Postillonen ein gutes Trinkgelb geben, bamit fie nur langfam fahren möchten, weil fic bas ichnelle Fahren burchaus nicht ertragen konnte. Gie machten die Reise über hannover, mo fie von Stilling's vertrautem Freunde, bem Sof= und Confistorial= rath Falk, herzlich empfangen und schr freundschaftlich behandelt wurden. Freitage ben 28. September tamen fie des Abende fpat, aber gludlich in Bremen an und kehrten bei bem Sefretarius Meger ein. Diefer eble Mann und seine treffliche Gattin pagten fo recht jum Stillingspaar, fie murben balb ein Berg und eine Seele und ichlossen ben Bund ber Bruder: und Schwester: Schaft miteinanber; ber Bürgermeifter an feiner Seite aber, ber die personificirte Freundschaft selbst war, that sein Beftes, um ben Marburger Bermandten Freude gu machen. Er ruht nun ichon in sciner Rammer, ber gute, eble Mann; Gelehrsamkeit, unbeschränkte Butntuthigfeit

und treusleißige Staatsverwaltung waren die Grundlagen seines Charakters.

Stilling machte zweiundzwanzig Staar-Operationen in Bremen, und bebiente aukerbem noch Biele, bie an ben Augen litten. Unter jenen Staar-Batienten mar einer von honnetem Burgerftand, ein alter Mann, ber viele · Jahre blind gewesen und baber in scinen Bermogensum= ftanben gurudgetommen war. Berfchiebene Damen erfuchten Stilling, er mochte ihnen boch erlauben, qu= aufeben, benn fie munichten Beuge von ber Freude gu fein, - bie ein folder Mann hatte, ber fo lange blind gewesen ware. Die Operation ging gludlich von Statten, und Stilling erlaubte ihm nun, fich umzusehen - ber Batient fah fich um, schlug die Sande zusammen und faate: Ach, ba find Damen, und es fieht bier fo unaufgeräumt aus! - Die guten Frauen wußten nicht, was fie fagen und benten follten, und gingen nach einander gur Thure hinaus.

Stilling machte in Bremen auch wieder einige insteressante Bekanntschaften, und erneuerte auch ein Baar alte Freundschafts Bundnisse, nämlich mit dem Doktor und Brosessor Meister, den er schon in Elberfeld kennen gelernt hatte, und mit Ewald, der nun schon Brediger da war. Der berühmte Doktor Olbers wurde Stilling's Freund, und bei ihm sernte er auch den großen Aftronomen, den Oberamtmann Schröber, kennen. Mit Wienholt schloßer auch den Bruderbund: er und seine Gattin gehören in die Klasse ber besten Menschen.

Bremen hat sehr viele fromme und driftliche Einwohner, und überhaupt ift ber Bolkscharakter feiner und gesitteter, als in andern großen Handelsstädten. Dies ift besonders den vortrefflichen Predigern zuzuschreiben, welche die Stadt von jeher hatte und auch noch hat.

Nach einem sehr vergnügten Aufenthalt von brei Wochen und ein Paar Tagen reisten Stilling und Elise Sonntags ben 21. Oktober von Bremen wieder ab. Der Herr hat seine Hand gesegnet, und die wohlhabenden Patienten hatten ihn auch so reichlich beschenkt, daß nicht allein die kostdare Reise bezahlt war, sondern auch noch Etwas übrig blieb, welches bei der großen und schweren

haushaltung wohl zu Statten tam.

Die Bremer Verwandten begleiteten ihre reisenden Freunde bis an den Affeler Damm, wo sie einen thränenvollen Abschied nahmen, und dann wieder zuruckzingen. Der Weg bis hoha war schrecklich, doch kamen sie gläcklich, aber bes Abends spät in gedachter Stadt an; in Hannover sprachen sie wieder bei Freund Falk zu, der sie mit wahrer driftlicher Bruderliebe empfing, dann setzen sie ihre Reise fort, und kamen zu rechter Zeit gesund und gesegnet in Marburg an, wo sie auch die Ihrigen Alle wohl und vergnügt antrasen.

Die Reise nach Bremen hatte Stillingen wieber mehrere Freunde und Bekanntschaft verschafft, aber auch seine Correspondenz, mithin auch seine Arbeit beträchtlich vermehrt. Consultationen wegen Augenkrankheiten und Briefe religiösen Inhalts kamen posttäglich in Menge, se daß er sie mit aller Mühe kaum beantworten konnte; hiezu kam dann noch der tägliche Zulauf von Augenpatienten aller Art; so daß es fast nicht möglich war, Alles zu leisten, was geleistet werden mußte: doch verssäumte Stilling in seinem Amte nichts, sondern er

ftrengte seine außersten Rrafte an, um allen biefen Pflichten zu entsprechen.

Unter biesen Umständen sing er das Jahr 1799 an. Den 22. Februar kam Elise mit ihrem jüngsten Kind, einem Mädchen, glücklich nieder: die Gräfin Walbeck wünschte es aus der Taufe zu heben, welches natürlicher Weise mit vielem Dank angenommen wurde; von ihr hat das Töchterchen den Namen Christine bekommen; es lebt noch, und macht, so wie seine älteren Geschwister, den Eltern Freude.

Mit Lavater war Stilling feit seinem Besuch in Marburg in ein weit naberes Berbaltnif getommen. Beibe maren aber in gewissen Buntten verschiebener Deinung: bies veranlagte also einen lebhaften Briefmechfel. moburch aber bie berglichste Bruberliebe nicht getrübt murbe. Beibe lebten und wirkten für ben Berrn und fein Reich : ihr großer 3med mar auch ihr Band ber Liebe. Bu biefer Beit war nun auch ber berühmte Argt, ber Dottor Bobe, in Grantfurt bei feinem vortrefflichen Schwiegerfohn, bem Dottor be Meufville. Stilling hatte bor einigen Jahren icon Bobe tennen gelernt und mit ihm auf emig ben Bruberbund gefchloffen, und nun mar auch Baffavant in Frankfurt; Beibe maren Lavaters und Stilling's brüberliche Freunde und auch unter fich genau bereinigt. Diefen beiben Freunden, Sobe und Baffavant, alfo ichidte Lavater feine Briefe an Stilling offen, und biefer fandte bann auch seine Antworten unverfiegelt an beibe Manner, woburch eine febr angenehme und lebrreiche Conversation entstand. Die Gegenstände, welche verhandelt murben, maren bie wichtigsten Glaubens: artitel, 3. B. bie Berfohnungelehre, bie Bebeteerhorungen,

ber Bunberglaube u. bgl. In biesem Jahre 1799 hatte nun bieser Brieswechsel aufgehört, benn Lavater wurde gefangen genommen und nach Basel beportirt, und Hote war auch nicht mehr in Frankfurt. Dies Alles mache ich um eines sonberbaren Phänomens willen bemerklich, welches Stilling Sonnabends ben 13. Juli begegnete.

Bor feiner Reife nach Bremen batte ibm ein Freund im Bertrauen entbedt, bag ein gewisser berühmter und febr würdiger Mann in brudenben Mangel gerathen fei; bies ergablte Stilling in Bremen einigen Freunden; Dottor Wienholt übernahm bie Sammlung und ichickte ihm im Binter gegen vierthalbhunbert Gulben in alten Louisb'ors; als fich nun Stilling näher nach ber Art und Beife erfundigte, wie man bent verehrungewürdigen Manne bas Gelb ficher in die Banbe bringen könnte, fo erfuhr er, bag ber Mangel jenes Mannes fo brudenb nicht sei, und bag ibm diese Art ber Billfe sehr mebe thun murbe. Dies bewog Stilling, bas Gelb gurudsubehalten und in Bremen anzufragen, ob ce gur englischen Mission verwendet, ober ben vor Kurzem so äußerst ungludlich geworbenen Unterwalbnern in ber Schweiz zugewendet werden folle? - Dies Lettere murde bemilligt, und Stilling trat beffalls mit bem berühmten und driftlichen frommen Antiftes Bef in Burich in Correspondenz, weil fich biefer liebevolle Mann jener Ungludlichen - wie fo febr viele Buricher - eruftlich annahm.

In bieser Angelegenheit schrieb nun Stilling am oben gedachten 13. Juli an Heg, wobei ihm etwas Seltsames wiberfuhr: mitten im Schreiben, als er gerabe bes Zustandes gedachte, in bem sich jest die Schweiz

befand, bekam er auf einmal einen tiefen Einbruck ins Gemüth, mit der Ueberzeugung: Lavater würde eines blutigen Todes — des Martertodes sterben. Dies lette Wort: Martertod, war eigentlich der Ausbruck, den er empfand — noch etwas war damit verbunden, das sich jett noch nicht sagen läßt. Daß Stilling sehr darüber erstaunte, ist natürlich. Während diesem Erstaunen wurde er nun auch überzeugt, daß er diesen Aufschluß in diesem Brief an Heßschreiben müßte; er that es also auch und bat ihn zugleich, er möchte dies Lavatern bei Gelegenheit sagen. Deß antwortete bald, bezeugte seine Berwunderung und versprach, es Lavatern zu entbeden er müßte aber dazu eine gelegene Zeit abwarten. So viel ich mich ersinnere, ist es auch Lavatern wirklich gesagt worden.

Mein verehrungswürdiger Freund Deß wird sich bieses Alles noch sehr wohl erinnern. Diese Ahnung hatte Stilling am 13. Juli, und zehn Wochen und einige Tage nachher bekam Lavater ben töbtlichen Schuß, bessen Folgen eine fünfzehn Monate währende Marter und bann ber Tod waren.

Der chriftliche, wahrheitliebenbe Leser wird freundlich ersucht, bergleichen Erscheinungen und Ersahrungen nicht höher zu würdigen, als sie es verdienen, und lieber gar kein Urtheil zu fällen. Es wird einst eine Zeit kommen, wo man sich wieber lebhaft an diese Ahnung erinnern wird.

In ben Herbsterien brachte Stilling seine Gattin nach bem Dorfe Münster bei Buzbach in ber Betterau, wohin nun Schwarz von Echzell verset worben war; bann reiste Stilling nach Frankfurt und Sanau, wo wiederum Augenpatienten auf ihn

marteten, Elife aber blieb zu Dunfter.

Die mertwürdigen Personen, mit benen Stilling auf biefer Reise theils in nabere, theils in perfonliche Bekanntichaft tam, maren: Der regierende Landgraf gu Somburg; biefen mahrhaften Chriftusverehrer hatte er in Marburg bei bem Bringen Friebrich fcon fennen lernen, jest aber machte er ihm ein paarmal feine Aufwartung in Frankfurt: bann ben regierenben Fürst Bolfgang Ernft von Ifenburg=Birftein und feine vortreffliche Gemablin, beibe auch mahre Chriften, und bann ben regierenden Grafen von Menburg-Bubingen, Ernft Cafimir, feine Gemablin und beren Schwefter, bie Grafin Raroline von Bentheim = Steinfurth, alle Drei acht evangelisch gefinnte, fehr werthe Bersonen; mit ber Grafin Karoline ftanb Stilling ichon borber in einem erbaulichen Briefwechsel; ihre Schwefter Bolbrene, eine fehr begnabigte Seele. lebte in Siegen, auch mit biefer ftand Stilling lange in einer religiofen Correspondeng. Diese mar aber icon vor einiger Zeit zu ihrer Rube eingegangen.

Wenn ich in bieser Geschichte öfters hoher Standespersonen gebenke, die Stillingen ihres Bertrauens gewürdigt haben, so bitte ich, bas ja nicht als Prahlerei anzuschen; ich habe babei keinen andern Zweck, als der Welt zu zeigen, daß in den höhern Ständen wahre Christusreligion eben so gut ihre treuen Verehrer findet, als in den niedern — ich halte co für Pflicht, dies recht oft und laut zu sagen: denn seit einigen Jahrzehnten her ist es an der Tagesordnung, den Regentenstand und den Abel so sehr heradzuwürdigen, als nur immer möglich

ist. Freilich ist bas heut zu Tage auch eben keine sonderliche Empfehlung, wenn man Jemand für einen wahren Ehristen in altevangelischem Berstand erklärt; aber wenn man doch auch einen Richtchristen ober Unchristen schilbert, so ist bas doch noch weniger empsehlend. Der Geist unserer Zeit ist sehr inconsequent. Dann sand Stilling noch brei schädbare Bersonen in Bübingen, den verdienstvollen Inspektor Keller; den Regierungsrath Hebebrand, und den jungen Hosprediger Meister, einen Sohn seines Freundes in Bremen, von dem er eine meister-

hafte und acht driftliche Bredigt borte.

Nach einem breitägigen höchst vergnügten Aufenthalt in Bubingen reiste Stilling mit einem jungen Berrn von Gräfenmener, ber auf die Universität Göttingen ziehen wollte, bis Bugbach. Der Weg führte burch eine moraftige und wasserreiche Gegend, welche bamals im Ruf ber Unficherheit war; es murbe Bieles von einem Binngießer ober Rupferschmied ergabit, welcher ber Unführer einer Räuberbande sein follte und in bortiger Gegend zu haufe mar. Dies gab bann auch bem Ruticher und bem Bebienten auf bem Bod reichen Stoff gur Unterbaltung. Nächtliche Ginbruche, Raub:, Mord: und Sin= richtungsgeschichten mancher Art wurden fehr ernfthaft und schauerlich erzählt und bann auch wohl ein wenig mit bichterischem Feuer ausgeschmudt. Dies ging fo fort, bis vor ben Florstäbter Walb. — Auf einmal fah ber Rutscher ben Bebienten fehr bebeutend an und fagte: Bahrhaftig! ba ift er! - Stilling fab zum Schlag hinaus und fab ba einen ftarten, großen und geschten Mann in einem blauen Rod, mit meffingnen Rnopfen und biden Waben, ben fpitigen But auf einem Ohr und einen Knotenstock in ber Hand, vorwärts gegen ben Wald hinschreiten; ber Rutscher brehte sich um, furchtsam und bedeutend lispelte er zur Kutsche hinein: Das ift er!

"Wer ?"

Gi, ber Binngieger!

"Go!"

Freilich war bas nicht angenehm, allein Stilling ist in solchen Fällen nicht furchtsam. Bor dem Walde stieg er um der bosen Wege Willen aus und ging voraus zu Fuß: denn diese fürchtete er mehr als aller Welt Zinnsgießer ober Kupferschmiebe. Der Wald war voller Holzearbeiter, kein Räuber ließ sich hören oder sehen.

In Buzdach fand Stilling bei seiner Ankunft bes Abends seinen guten, treuen Schwiegersohn Schwarz; beibe blieben die Nacht bei dem Oberförster Beck, dessen Schwiegervater Stilling des andern Morgens vom Staar befreite; dann gingen sie zusammen nach Münster, wo sie die theure Elise und alle Lieben den Umständen nach wohl antrasen.

Nach einem ruhigen und erquickenden Aufenthalt von sechs Tagen, trat Stilling mit den Seinigen wieder die Heimreise an; Schwarz begleitete sie bis Buzdach; es war Montags den 14. Oktober. Hier gab es einen kleinen Aufenthalt, es wurde bei dem Oberförster gefrühftückt, und Schwarz ging, um etwas zu besorgen; auf einmal kam er gelausen, als Stilling eben in die Kutsche steigen wollte und rief: Lieber Bater! Lavater ist geschossen worden und schwer verwundet! — Wie ein Blit und Donnerschlag fuhr diese Rachricht durch Stilling's ganzes Wesen, er that einen

lauten Schrei und die Thränen schossen ihm die Wangen herab. Bei allem Schmerz und Mitseid spürte er doch innerlich eine tiese Beruhigung und Ergebung in den Willen Gottes, und der merkwürdige Umstand seiner eingetroffenen Ahnung gab ihm eine ungemein starte Zuversicht, daß der Herr hier heilsame Absichten bezwecke; jeht wurde nun die Reise fortgeseht, und sie kamen des Abends glücklich nach Marburg.

Das lette Jahr bes achtzehnten Jahrhunderts, 1800, wälzte sich in Ansehung Stilling's hoch her und schwerzfällig in seiner Sphäre herum, ob ihm gleich nichts bezsonders Merkwürdiges in demselben begegnete. In den Ofterserien mußte er wieder eine Reise nach Frankfurt, Offenbach und Hanau machen; Elise konnte ihn diesmal nicht begleiten. Stilling operirte wieder verzschiedene Blinde an allen drei Orten. In Hanau hatte er seinen drei bis viertägigen Ausenthalt bei dem Rezgierungsrath Rieß, einem Bruder des Marburger Freundes: er und seine Gattin gehören unter Stilling's und Elisen's vertrauteste Freunde.

Eine neue Bekanntschaft, die ihn vorzüglich interessirte, machte er diesmal in der Frankfurter Messe mit dem berühmten Kausmann Wirsching aus Nürnsberg; dieser alte, ehrwürdige Greis war jest noch einmal gleichsam zum Bergnügen mit seinen Kindern zur Messe gereist, und es war ihm eine große Freude, daß er Stilling da fand, bessen Lebensgeschichte und übrige Schriften er mit Beisall und Rusen gelesen hatte. Wirsching war ein armer Waisenkaes gewesen, dem seine Eltern nichts hinterlassen hatten; durch Fleiß, uns

tadelhafte Frömmigkeit, Bertrauen auf Gott, durch sein vorzügliches Handlungsgenie und große Reisen hatte er sich ein großes Bermögen erworben, und er zeigte mit Preis und Dank gegen seinen himmlischen Führer seinem Freunde Stilling die zwei großen Waarenlager, die nun jetzt sein Eigenthum waren und aus lauter sogenannten Nürnberger Waaren bestanden. Wirschin g machte durch seine Demuth, Bescheidenheit und gründliche Kenntniß im Christenthum tiesen Eindruck auf Stilling, und Beibeschlossen sich brüderlich an einander au. Nach vollendeten Geschäften reiste Stilling wieder nach Marburg.

Lavater war burch ben Schug nicht unmittelbar töbtlich verwundet worden, aber boch auch fo, daß bie Bunde mit ber Zeit tobtlich werben mußte. Sein Leiben feste alle feine Freunde in innige tiefe Rubrung; gartliches Mitleiben trieb fie zu gemeinschaftlichem Gebet für ihren Freund an und brachte fie fich unter einander näher. Stilling correspondirte seinetwegen und über ibn mit Baffavant in Frankfurt, bem reformirten Brediger Achelis in Göttingen, und bann tam noch eine gewiffe Julie bingu. Dies fromme, driftliche und burch viele schwere Leiden grübte Frauenzimmer mar besonders durch Lavaters Schriften tief und innig gerührt und erbaut worben. Dies bewog fie, mit Lavatern in einen Briefwechsel zu treten; ba fie aber gegründete Ursachen hatte, verborgen zu bleiben, fo entbedte fie fich Lavatern nic; - er correspondirte also lange mit einer gewissen Julie im nordlichen Deutschland, ohne nur bon Ferne gu ahnen, wer fie fei; er schickte ihr manches Erinnerungszeichen, wie bas fo feine Art mar; bies Alles geschah aber burch Baffavant, ber allein um ihr Gebeimniß

wußte und sie kannte. Jeht in Lavaters schweren Leiben hörte Stilling zuerst etwas von Julien, er schrieb also an Passavant, er möchte ihm boch wo möglich entbeden, wer die Julie seis — Nach einiger Reit erfolgte bann auch diese Entbedung.

Julie ift bie Tochter bes ebemaligen Bürgermeiftere Gide, eines redlichen und ehrlichen Mannes zu Sannöverisch = Minben; fie mar mit bem befannten und rechtschaffenen Theologen Richers verheirathet, welcher zuerft Universitätsprediger in Göttingen und gulest Superintenbent gu Giffhorn im Bannoverischen mar; er ift burd mehrere gute theologifche Schriften berühmt geworben, und er ftarb auch ale ein mabrer Chrift, nach einer langwierigen Krantheit, an ber Auszehrung. Julie war ebenfalls von jeher fehr schwächlich und franklich; fie litt an ihrem eigenen Körper außerorbentlich viel und mußte auch noch ihren franten Gatten pflegen; hatte fie ibr munterer Geift und ihr ruhiges Bingeben in ben Willen Gottes, überhaupt ihr driftlicher Sinn nicht aufrocht erhalten, so hatte fie Alles, mas ihr bie Liebe auferlegte, nicht ertragen konnen. Gie hatte nie Rinber, und lebte ale Wittme in ihrer Baterftabt Minben; jest war nun ihr Bater sehr alt und schwächlich, sie hielt es daher für Pflicht, ihn zu warten und zu pflegen, und wohnte also auch bei ihm im Hause.

Bon nun an correspondirte Stilling sehr fleißig mit Julie, und die Gegenstände ihrer Briefe waren Lavatere Leiden und dann das einzige Nothwendige, um welches es jedem Christen vorzüglich zu thun sein muß.

Ach, burfte boch Alles gefagt werben, was ber Herr

au ben Seinigen thut! — Ja! — auch ber Unglaubige würbe — erstaunen, aber boch nicht glauben.

Lavater correspondirte auf seinem Krankenlager noch fleißig mit Stilling. Sie verhandelten nicht mehr contraversirend, sondern einmüthig brüderlich die wichtigken Religionswahrheiten. Bierzehn Tage vor seinem Tode schrieb er zum lettenmal an seinen Freund nach Marburg, und 1801 am 2. Januar, also auch am zweiten Tag des neunzehnten Jahrhunderts, starb diese große merkwürdige Mann, er starb als ein großer Zeuge der Wahrheit von Jesu Christo. Kurz hernach versertigte Stilling das bekannte Gedicht: Lavatere Verklärung, welches erst besonders gedruckt, dann in die dritte Aussage des ersten Bandes der Scenen auf dem Geisterreich eingerückt worden ist. Einige Recensenten wollten es nicht gelten lassen, daß Stilling Lavater einen Blutzeugen der Wahrheit genannt hatte, und Andere behaupteten, seine Schußwunde sei nicht die Beranlassung zu seinem Tode gewesen; allein die Sache spricht von selbst.

Lavaters geheiligtes Herz vergab seinem Mörder vollkommen; sogar sagte er: er wolle ihn bereinft in allen himmeln und höllen aufsuchen und ihm für die Berwundung danken, die ihm eint so lehrreiche Schule geworden sei: und er verordnete sehr ernstlich, daß man diesem Unglücklichen nicht ferner nachfragen, sondern ihn der göttlichen Erbarmung überlassen sollte; seine hinterlassenen besolgten dies auch redlich, mir aber wird zur Bewährung meiner Behauptung boch Folgendes zu sagen erlaubt sein:

Der Solbat, ber Lavatern töbtlich verwundete, mar ein Schweizer aus bem frangöfischen Theil bes Rantons Bern (pays de Vaud); er und noch ein Kamerad polterten an einem Hause neben Lavaters Pfarrwohnung; Lavater hörte, daß sie zu trinken sorberten, er nahm also eine Flasche Wein und Brod und lief hinaus, um es den beiden Soldaten zu bringen; der Grenadier, der ihn hernach schoß, war besonders freundlich gegen ihn, er dankte ihm für das Genossene und nannte ihn Bruder-Herz! denn er sprach nebst seiner französischen Muttersprache auch Deutsch; Lavater ging nun wieder in sein Haus, der Grenadier aber sprach mit einigen Zürichern, welche da in der Nähe standen; dalb darauf kam Lavater wieder, um diesen freundlichen Soldaten um Schutz gegen einen Andern anzusprechen, und nun war bieser Mensch wüthend gegen ihn und schoß ihn.

Wie ift nun biefe fürchterliche Veranderung in bem Gemuth biefes ungludlichen jungen Mannes andere erflarbar, ale folgenbergeftalt: er mar ein gebilbeter Mann, ber Lavaters Schriften fannte - benn jeber Schweizer, ber nur lesen konnte, las sie — zugleich mar er revo-Intionefüchtig, wie febr viele Baabtlanber, folglich nicht allein von gang entgegengefetter Dentungsart, fonbern auch wegen Lavaters Energie in Beziehung auf Religion und Baterland wuthend gegen ihn aufgebracht: benn nicht gar lange vorher waren seine Briefe an ben frangösischen Direttor Reubel und an bas Direttorium felbft herausgetommen, gebruckt und häufig gelefen worden. Als ihm nun Lavater Wein und Brod brachte, ba kannte er ihn noch nicht; nach bem hinweggeben aber fprach er mit ben Umftebenben und erfuhr nun, bag biefer fo freundliche, wohlthätige Mann ber Pfarrer Lavater fei; jest gerieth er in Buth, bie noch ein kleiner Weinrausch vermehrte; gerade jetzt kam nun unglüdlicher Weise ber gute Mann zu ihm und wurde geschossen. So biese ist Alles leicht zu begreifen und erklärbar. In biese Ueberzeugung behauptete ich: Lavater sei ein Blutzeuge ber Wahrheit, benn er wurde wegen seiner religiösen umb politischen Gesinnung und Zeugnisse töbtlich verwundt.

Lavaters Tob war gleichsam bas Signal zur großen und herrlichen Entwicklung ber Schickale Stillings, bie noch immer in ein undurchbringliches Dunkel der Zukunft verhüllt waren. Um die ganze Sache recht beutlich und nach der Wahrheit ins Licht zu stellen, mußich seine Lage ausschhrlich schilbern; der christliche Lefen wird finden, daß es der Mühe werth ist.

Stilling's Hausgenoffen, die er zu verforgen batt,

waren folgende Berfonen:

1. Bater Wilhelm Stilling, ber aber nun se weit gekommen war, baß ihm ein junges Mabchen, wir Mariechen, nicht mehr aufwarten konnte, sonbern et wurde

- 2. eine alte Wittwe in Dienst genommen, bie ihn pflegte, ihn und sein Bett rein hielt. Zu Zeiten kam auch wohl Stilling's älteste Schwester, Mariechens Mutter, eine rechtschaffene brave Frau, auf eine kurz Zeit zur Huse, allein sie hatte selbst eine Haushaltung und mußte balb wieber zu ihrem Manne und Kindern.
  - 3. Stilling felbft, unb

4. feine Glife.

5. Marie Coing, diese war mit ihrem Bruder, ber im verwichenen Herbst Prediger zu Braach bei Rothenburg in Niederhessen geworben war, It

zogen, um ihm seine Haushaltung einzurichten; da sie aber schwächlich und ber Landwirthschaft nicht gewohnt

war, fo tam fie im folgenden Berbst wieder.

6. Amalia Coing, Jakobs Berlobte, biese beiben Schwestern waren Elisens treue Gehülfinnen in der haushaltung. Die Coing'schen Kinder hatten ihr Bermögen ihrem Schwager übertragen, wofür sie bann bei ihm wohnten und an seinen Tisch gingen.

7. Jakob felbst; bieser war bann enblich nach langem Harren Regierungsabvokat und Prokurator in Marburg geworben, ein Beruf, ber aber einem Manne von seinem Charakter wenig eintrug; er wohnte zwar außer bes Baters Hause, aber er ging boch an seinen Tisch.

8. Caroline, bie nun auch heranwuchs und in Allem, was einem gebilbeten Frauenzimmer wohl ansteht,

unterrichtet werben mußte.

9., 10. und 11. die brei kleinen Rinder, Friedrich,

Malchen und Tinchen.

12. Mariechen, welche balb als Kinderwärterin, balb als Ruchenmagb und balb als hausmagb treue

Dienste leiftete und unentbehrlich war.

13. Eine altliche Wittwe, Boppin; bieser war ihr Mann frühe gestorben und hatte sie mit drei kleinen Knaben zurückgelassen; sie hatte sich lange mit Tagelohngehen erznährt; dann nahm sie Elise als Magd an; ihre wahre Kindereinsalt, unbestechliche Treue, reine Sitten und unzgeheuchelte Gottessurcht machten sie so werth, daß man sie bei allen Gelegenheiten, wo hülfe nöthig war, holte; denn ihre drei Söhne hatten nun handwerke gelernt und waren in der Fremde; sie selbst aber bekam eine Stelle in dem Bürgerstift zu St. Jakob in Marburg, so

baß sie also nun versorgt ist; sie war aber boch bie meiste Zeit in Stilling's Hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Bater Wilbelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so etwas einen übertriebenen Etel hatte. Enblich tam bann noch

14. eine orbentliche Magb hinzu, welche in einer solchen Haushaltung natürlicher Weise unentbehrlich ist. Jeber vernünftige Leser, ber die Einrichtung einer Stadthaushaltung kennt, wo Alles für baares Gelb gekauft und auch der standesmäßige Wohlstand beobachtet werden muß, und dann auch noch Stilling's Verhältnisse in Ansehung der armen Staarblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeiten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt und keine neue Schulden gemacht.

Bei biefer häuslichen Lage bente man fich nun Stil-

ling's Gebrange in feinem Wirtungefreis:

1) Einen beständigen schriftlichen und persönlichen Zulauf von Augenpatienten aller Art, aus der Nähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftigen konnte, indessen aber, außer den Reisen, in der häuslichen Praxis so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerusen wurde und zwar in den Kerien.

2) Eine ungemein große religiöse Correspondenz, beren Wichtigkeit und Ruthtiftung auf mancherlei Art nur ber beurtheilen kann, ber die Briese gesehen hat, und nun die Aufforderung von allen Seiten, religiöse Bücher zu schreiben und allein für den Herrn und sein Reich zu wirken, wobei dann nun wiederum nicht allein Nichts heraud

kam, sondern wo die Honorarien bei Beitem nicht zureichten, um das Postgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige, weit und breit wohlthätig fruchtbare Berufsarten — zu denen, besonders zum religiösen Wirkungskreis, er sich nun auch gänzlich bestimmt und berufen fühlte, aber nun eine so schwere und kostdare Haushaltung und dann zwei Beruse, wo keine Besoldung zu denken und zu erwarten war! — Wie ließ sich das mit einander verbinden? — Und nun über das Alles noch eine Schuldenlast von sechzehn bis siehenzehnhundert Gulben — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stilling's Lehramt, aus oben schon einmal angeführten Ursachen, immer unfruchtbarer und sein Hörs saal immer leerer wurde; ba half weder sein bekannter lebhafter Bortrag, noch ehemals so beliebte Deutlichkeit, noch fließende Beredsamkeit — kurz — das Kameralstubium sing in Marburg an aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärts gehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu bem Allem tam nun noch bie brüdenbe Forberung bes Gewissens: ber rechtschaffene Mann, geschweige ber mahre Chrift, muffe Amt und Besolbung in bie Hänbe seines Fürsten nieberlegen, sobalb er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn bieses auch seine Schulb nicht wäre, so sei er boch bazu verbunsben. Diese Forberung, bie kein Sophist aus Stilling's

Gewiffen herausbemonstriren tann, machte ihm augst und bange, und boch tonnte er ihr nicht Folge leiften, er war wie an Händen und Füßen gebunden.

Jest frage ich jeben vernünftigen Leser: wie war ba an eine wahrscheinliche Auskunft, ein Rettungsmittel zu benten? — In der gegenwärtigen Verfassung seiner Haus, baltung brauchte er über zweitausend Gulben, ohne damit Schulben abtragen zu können.

Diefe mußte ihm entweber ber Churfurft von Seffen geben und ihn zugleich von seinem Lehramt entlaffen, ober

Ein frember Fürst mußte Stilling mit einer Befolbung von zweitausend Gulben als Augenarzt und religibsen Schriftsteller berufen.

Dies waren bie einzigen an fich benkbaren Wege, um

aus biefer Lage berauszutommen.

Wer nur einigermaßen bie churhessische Verfassung kennt, ber weiß, baß ber erste Weg moralisch unmöglich war, bazu kam nun noch im Winter 1803 ein Vorsall, ber ihn auch von Stilling's Seite moralisch unmögelich machte, wie ich weiter unten gehörigen Orts erzählen werbe.

Sich die Möglichkeit oder wenigstens die Ausführbarkeit des zweiten Ausweges als ein Ziel der Hoffnung aussteden zu wollen, wäre schwärmerische Eitelkeit, und wenn dann auch dies Ziel wäre erreicht worden, so konnte Stilling nicht von Marburg wegziehen: benn Bater Wilhelm war in solchen Umständen, daß er sich keine Stunde weit transportiren ließ, und ihn unter den Handen ben fremder Leute zurückzulassen, das lag in Stilling's und Elisens Kreis der Möglichkeit nicht. Und dann war ja auch Jakob noch nicht versorgt; ihn zurückzu-

laffen und aus der Ferne zu unterftützen, und noch bazü seine Amalie mitzunehmen und von ihm zu trennen, das war von allen Seiten betrachtet, zu hart; mit einem Wort, es fanden sich auch in diesem Falle unübersteigsliche Schwierigkeiten.

So war Stilling's Lage beschaffen; bie mannigsaltigen Geschäfte und bas brückenbe Berhältniß machten
ihm bas Leben schwer, und bann kam bie gewöhnliche
innerliche tiese Schwermuth noch bazu, so baß er alle
niöglichen Leibenserfahrungen und einen beständigen Wanbel in ber Gegenwart Gottes, mit ununterbrochenem Wachen und Beten nöthig hatte, um nicht unter ber Bürbe
zu erliegen. In biesen Umständen war also bas Reisen
wohlthätig für ihn, und bazu kam es nun auch wieder.

Das Beimweh und die Siegegeschichte hatten ihm eine große Angahl Freunde und Correspondenten aus allen Ständen, Belehrte und Ungelehrte, mannlichen und weiblichen Gefchlechts aus allen Provinzen Deutschlands, besondere aber aus bem Burttembergischen und gang vorzüglich aus ber Schweig verschafft. Gallen, Schaffhausen, Winterthur, Burich, Bern. Bafel und auch auf bem Lande bin und wieber befanden fich viele Stillings=Freunde und Leser feiner Schriften; bann hatte auch ber junge Rirchhofer, ein vortrefflicher Jungling, ber einzige Cohn bes murbigen Conrector Rirchhofere in Schaffhausen, in ber Mitte ber neunziger Jahre in Marburg Theologie ftubirt und war in Stilling's haus fo wie in feinem elterlichen behandelt worden; jest war er nun Prediger gu Schlatt, in feinem vaterlanbifden Ranton; burch bies Berhaltnig hatte fich ein inniges Freunbichaftsbanb zwischen ber Kirchhoferischen und ber Stillingschen Familie gebilbet; die vier christlich gefinnten und sehr gebilbeten Schwestern des jungen Kirchhofers, die eine große Bekanntschaft mit den wahren Berehrern und Berehrerinnen des Herrn durch die ganze Schweiz haben und sleißig Briese mit ihnen wechseln, traten nun auch mit Stilling in Correspondenz und verschaften ihm eine noch größere und sehr interessantschaft. Dies Alles bereitete nun die Reise vor, welche in Stilling's bisherigem Leben bei weitem die wichtigste und bedeutendste war.

Im Marg biefes 1801ften Jahres bekam er gang unerwartet einen Brief von seinem Bergensfreund, bem Bfarrer Sulzer aus Winterthur, ber ein Bruderssohn bes berühmten Berliner Gelehrten biefes Namens ift, in welchem er gefragt murbe: ob er wohl biefes Frühjahr nach Winterthur kommen und eine febr chrwurdige Matrone, welche staarblind sei, operiren wollte? benn fie muniche von Stilling, ben fie ichate und liebe, unter Gottes Beiftand bas Geficht zu erhalten; Reifetoften und Verfaumniß follten ihm erstattet werden. Dies Ancrbieten erfüllte Stilling's Scele mit Freude; und bie Rinder, besondere Jatob, ahnten Glud von ber Reise; bei Allem bem glaubte boch Stilling, bag bei einer fo großen und kostbaren Reise Borficht nöthig fei; er ichrieb alfo Sulgern wieder, daß er zwar gerne tommen wolle, allein Glife muffe ihn begleiten, und weil ber Bostwagen auch die Nacht burch ginge, fo konnten fie wegen Schwächlichkeit fich biefer Gelegenheit nicht bebienen, sondern fie mußten Extrapost nehmen, und bies murbe etwas toftbar merben. Sulger antwortete nur

furg, bas Alles wurde berichtigt werben, fie follten nur kommen.

Best hielt nun Stilling bei bem Churfürsten um Urlaub an, und er und feine Elife rufteten fich zu biefer äußerst interessanten und ermunschten Reise: und um besto rubiger fein zu konnen, murbe beschloffen, bag man Jatob, die Amalie, die Raroline und bie brei Kleinen nach Braach zum Bruder Coing und ber Schwester Maria bringen, einige Zeit ba bleiben, bann ben Friedrich und die Malden da laffen, und bann bei ber Rückfehr mit Amalien, Rarolinen und bem zweijährigen Chriftinden über Bergheim geben und bie Grafin von Balbed, bie nun wieber von Marburg abgezogen mar, befuchen wolle. Während ber Beit follte bann bas gute Mariechen mit ben übrigen Sausgenossen ben alten Grofbater pflegen und die Saushaltung beforgen. Diefer Blan wurde nun auch genau fo ausgeführt.

Stilling und Elise traten ihre erste Schweizerreise Freitags ben 27. März 1801 bes Morgens um 5 Uhr an; in Buzbach fanden sie ihre Kinder und Kindeskinder Schwarz, die ihnen glückliche Reise wünschten, und am Abend wurden sie im liedevollen Haustnecht'schen Hause kauften sie allerhand Nöthiges zur Reise, vorzüglich schaffte sich Stilling einen leichten Reisewagen an, der ihm auf einer solchen weiten Reise nöthig war, und den 29. März, am Palmsonntag, ging's dann mit Ertrapost auf Heidelberg zu.

Ich barf nicht vergeffen, zu bemerken, baß Stilling gleich am ersten Tage ber Reise seinen äußerst qualenben

Magenkrampf in aller seiner Stärke wieder bekam: bisher war er seit geraumer Zeit fast ganz verschwunden gewesen. Dies versalzte ihm nun freilich alles Bergnügen, aber er fand nachher, wie gut es war, daß ihm der Herbies Salz mit auf den Weg gegeben hatte; ohne dies wäre er zewiß Gefahr gelaufen, sich durch alle Lobes-erhebungen und Ehrenbezeigungen zu versteigen und einen

ichredlichen Fall zu thun.

Unsere Reisenden freuten sich sehr auf heibelberg, theils umihre Freunde Mieg's, dann aber auch Lisett den zu sehen, welche nun fünfzehn Jahre alt war, und die sie seit 1791, also in zehn Jahren, nicht gesehen hatten. Dies Mädchen hatte durch ihre ausgezeichnete und ganz besondere Liebenswürdigkeit die Herzen Aller derer gewonnen, die sie kennen lernten; Jeder, der von Heidelberg kam und in Mieg's Hause gewesen war, konnte Lisett chen nicht genug rühmen; ihr ganzer Charakter war Religiosität und ein ruhiger, stiller Frohsinn; abzeschieden von allen rauschenden Lustbarkeiten, lebte ihr ganzes Wesen nur in der höheren Sphäre, und ihre bedeutende Seele hing von ganzem Herzen an ihrem Erbarmer. Diese Lochter nun einmal wieder an's Herz zu drücken, war reine und hohe Elternfreude.

Lifette hatte aber auch mit einer folden Sehnsucht ihre Eltern erwartet, bag man sie am Abend, als jene etwas spät ankamen, mit Wein laben mußte. Um halb neun Uhr bes Abends hielten sie vor Mieg's Thüre; ber Wilkomm war unbeschreiblich. Den Montag blieben sie in Heibelberg, und ben Dienstag fuhren sie bis Heilbronn; bes Mittwochs setzen sie ihre Reise fort und kamen gegen Mittag nach Lubwigsburg; hier

trafen fie im Baisenhause Stuttgarter Freunde an, bie ihnen entgegen gekommen waren : nämlich ben Minister von Sedenborf, mit bem Stilling seit vielen Jahren in einem driftlichen Freundschafts-Berhaltniß fteht; ben Hofmebitus Dottor Reng, ben Regierungs- ober Hof-rath Walther von Gailborf; einen französischen Compagnic = Chirurgus, Ramens Dberlin, einen Gobn bes theuern Gottesmannes Oberlin im Steinthal im Elfag, und vielleicht noch Andere mehr, beren ich mich nicht mehr erinnere; besonders aber freute fich Stilling, auch feinen alten Freund, ben Baifen-Schullebrer Ifrael hartmann wieber zu feben, von bem Lavater fagte : wenn jest Christus ale Mensch unter uns wanbelte, fo murbe Er ihn jum Apostel mahlen. Die gange Gefellschaft speiste zusammen im Baifenhause, es war Jebem innig mohl: es ift etwas Großes um eine Gefell-Schaft lauter guter Menfchen - Elife fette fich neben ben ehrwürdigen Greis Bartmann, fie tonnte fich nicht fatt an ihm feben und ihm nicht genug zuhören, fie fand Mehnlichkeit zwischen ihm und bem feligen Bater Coing. Bwifden bem hofmebitus Reuf, feiner Gattin, Stilling und Elifen fnupfte fich ein genaues Freundschafts= band auf Zeit und Ewigfeit. Den Rachmittag fuhren fie Alle zusammen nach Stuttgart; Stilling und Elife herbergten im Sedenborf'ichen Saufe.

Stilling machte hier wieber ansehnliche und merkwürdige persönliche Bekanntschaften mit württembergischen frommen und gelehrten Männern, unter welchen sich sein Herz besonders an Storr, Hoscaplan Rieger, Moser, Dann, u. a. m. anschloß, er fand auch unvermuthet seinen Freund Matthisson hier, ber sich bei feinem ehemaligen Hausfreund, bem rechtschaffenen Sofrath Bartmann, aufbielt.

Des anbern Tages, am Gründonnerstag Nachmittag, fuhren fie nach Tubingen, am Charfreitag nach Tutt= lingen, und ben Sonntag vor Oftern nach Schaff= hausen, wo fie von ber Rirchhofer'ichen Kamilie mit

lautem Jubel aufgenommen wurden.

Auf bem Bege von Tuttlingen nach Schaffhaufen - wenn man nämlich über bie Sobe fahrt, gibt es einen Ort, von bem man eine Aussicht bat, die für einen Deutschen, ber noch nie in ber Schweiz war und Sinn für so etwas bat, erstaunlich ift. Man fahrt von Tuttlingen aus allmählig die Höhe hinan, und über biese hinaus, bis vorn auf bie Spipe; hier hat man nun folgenben Unblid: linterhand gegen Guboften, etwa eine Stunde weit in geraber Linie, fteht ber Riefenfele, mit feiner nunmehr zerftorten Befte Soben twiel, und rechterhand gegen Gubweften, ungefahr in berfelben Entfernung, tropt einem fein Bruber, ein eben fo hoher und ftarter Riefe, mit feiner ebenfalls zerftorten Befte Sobenftaufen - ber Boftillon fagte: ber bobe Stoffel - ent: gegen. 3wischen biefen beiben Seiten = Pfosten zeigt fich nun folgende Lanbichaft: linte, lange Sohentwiel bin, etwa brei Meilen weit, glangt einem ber Boben fee weit und breit wie schmelzend Silber entgegen: an ber Gudfeite beffelben überfieht man bas parabiefische Thurgau, und jenseits bie Granbundtner Alben; mehr rechts ben Ranton Appengell mit feinen Schneebergen, ben Ranton Glarus mit feinen Riefengebirgen, befonbers ben über alle emporragenden Glärnitich, ber bobe Santis mit ben fieben gadigten Ruhfirften liegt mehr öftlich;

so sieht man die ganze Reihe der Schneeberge die in den Kanton Bern hincin, und man überblickt einen großen Theil der Schweiz — für Stilling war das eine herzerhebende Augenweide. Wenn man die ganze Alpenstete längs dem Horizont hinliegen sieht, so kommt sie einem wie eine große Säge vor, mit der man Planeten spalten könnte.

Stilling blieb bis Ofterbienstag in Schafshausen; er machte etliche glückliche Staaroperationen, unter welchen eine besonders merkwürdig war: ein blindgeborner Jüngling von 15 Jahren, ein Sohn frommer christlicher Eltern, bes Professon Altorfer, wurde am Ostermontag Morgen in Gegenwart vieler Personen operirt; als ihm der erste Lichtstrahl in das nunmehr vom Staar befreite rechte Auge hineinblichte, so suhr er auf und ries: ich sehe die Maje stät Gottes! — Dieser Ausbruck rührte alle Anwesenden die zu Thränen; dann wurde auch das andere Auge operirt; eine leichte Entzündung hinderte hernach die Erlangung eines vollkommenen Gesichts; indessen er sieht doch nothbürftig, und Stilling hofft ihm durch eine zweite Operation zum völligen Gebrauch seiner Augen zu verhelsen.

Noch einen artigen Gebanken bieses guten Jünglings muß ich bemerken: Die Eltern hatten einen golbenen Ring versertigen lassen, in welchen eine schone Garbe von Haaren, von einem jeden Mitglied ber Familie, schwer von golbenen Früchten eingefaßt ist; diesen Ring bekam Elisc nach der Operation, und der liebe Patient hatte den Ginfall, daß folgende Devise darauf eingegraben werden sollte: Geschrieben im Glauben, übergeben im Schauen

- allein ber Raum mar zu klein bazu.

Deffelben Tages, bes Nachmittags, gingen Stilling und Elife in Begleitung ber Rirchhofer'ichen Familie au Fuß an ben berühmten Rheinfall; ber Magentrampf war aber fo beftig, bak er oft zurudbleiben mußte und auch von bem prächtigen Schauspiel ber Ratur nicht ben erwarteten Benug hatte. Stilling und Elife gingen auf ber bolgernen Altane fo nabe an ben Bafferfturg baf fie fich barinnen hatten mafchen konnen. Dieje er: babene Naturscene ift schlechterbings unbeschreiblich; man muß fie feben und boren, um eine richtige Borftellung babon zu bekommen: ber immermabrenbe Donner, bas Bittern bes Bobens, auf bem man fteht, und bie ungeheure Baffermaffe, bie fich mildweiß ungefähr 80 Soub boch mit unwiderstehlicher Gewalt ben Felsen berabwält und brullend in ben weiten tochenben Reffel fturat, und bas in einer Breite von ein paar hundert Schritten bas Alles zusammen gibt eine Borftellung, in welcher ber ftolge Menfc zum Burmden im Staube wird. Ueberhaupt hat das die Schweiz so an sich, daß sie ber stolzen Schwester Kunst ihre Obermacht zeigt und sie unter ihre gewaltige Sand bemuthigt.

Am folgenden Tage, nämlich Ofterdienstag Nachmittags, fuhren unsere Reisenden nach Binterthur; auf halbem Wege, in dem romantischen Fleden Andolfingen an der Thur, famben sie den ehrwlirdigen Freund, den Pfarrer Sulzer, nehst ein paar aus der Familie der Matrone, die Stilling hatte kommen lassen: sie waren ihnen entgegen gesahren und empfingen sie auf's Zärtlichste und Herzlichste; so zusammen sehten sie nun ihre Reise nach Winterthur fort, wo sie des Abends in

ber Dämmerung ankamen.

Die Patientin, welche Stilling hatte kommen lassen, war die Wittwe Frey in der Harse; sie hat zwei Söhne zu sich ins Haus verheirathet, mit diesen führt sie eine ansehnliche Handlung. Hier wurde auch Stilling mit seiner Elise — darf ich mich so ausdrücken? — wie Engel Gottes ausgenommen und behandelt.

Liebe Lefer! verzeiht mir hier einen gerechten Ber-

zenderguß, ben ich unmöglich zurudhalten fann.

Es ist mir hier nicht möglich, mit Worten auszusbrücken, was Stilling und Elise im Frey'schen Hause, in diesem Vorhof des himmels, genossen haben; allen inniggeliebten Gliebern der Frey'schen Familie werden Beide dereinst öffentlich vor allen himmelsheeren danken und laut verkündigen, was für Wohlthaten sie ihnen erzeigt haben; hier ist Junge und Feder zu schwach dazu — und der herr wird hier und dort ihr Vergelter sein! Elise schloß mit den Schwesterditern der Frau Frey ein ewiges und enges Schwesterbündniß.

Stilling operirte diese liebe Frau bes folgenden Tages vollkommen gludlich, sie bekam hernach eine Entzündung an's rechte Auge, aber mit dem linken ficht fie,

Gott Lob! recht gut.

Stilling's Aufenthalt in Winterthur war außersorbentlich gedrängt voll von Geschäften: täglich machte er mehrere Operationen, und Hunderte von Leidende kamen, um sich bei ihm Raths zu erholen; dazu kam nun noch sein unendlich qualender Magenkrampf, wodurch ihm jeder Genuß jeder Urt auf das Bitterste versalzen wurde. Indessen kam boch Freitags den 10. April ein Besuch, der auf eine kurze Zeit den Magenkrampf überwog: Lavaters frommer Bruder, der Rathsherr Diethelm

Lavater, ein sehr geschickter Arzt, bann der liebe christliche frohe Geßner, Lavaters Schwiegerschn und Louise, die unermübete Pflegerin und Wärterin ihres verklärten Vaters, und bann noch eine erhabene Kreuzträgerin, eine Wittwe Fuegli von Zürich, die nun auch schon unter ben Harfenspielern am Krystallmeer ins Hallelujab mit einstimmt. Diese vier Lieben traten in Stilling's Zimmer. So wird es uns bereinst sein, wenn wir überwunden haben und in den Lichtgestloen des Reiches Gettes anlangen; die Seligen der Vorzeit, unsere lieben Vorangegangenen und alle die großen Heiligen, die wir hie nieden so sehr wünschten gekannt zu haben, werden zu unserer Umarmung herbeieilen, und dann den Herrn felbst — mit seinen strahlenden Wunden zu sehen —! — die Keder entfällt mir.

Diefe Lieben blieben über Mittwoch ba und reisten

bann wieber nach Burich gurud.

Montags ben 13. April reiste Stilling in Sulzers, bes jungen Kirchhofers von Schaffhausen und obengedachter Frau Fueßli Begleitung nach Zürich, um bie dortigen Freunde und bann auch einen Staarblinden zu besehen, der ihn erwartete; dieser war der berühmte Fabrikant und Handelsmann Eglinger, dessen fromme und wohlthätige Gesinnung allgemein bekanntist, und nun auch schon droben im Reiche des Lichts ihre Vergeltung empfängt. Eßlinger entschloßsich mit folgenden Worten zur Operation: Ich hatte mein Schicksal dem Herrn anheimgestellt und von ihm Hülfe erwartet, nun schickte er sie mir in's Haus, solglich will ich sie auch mit Dank annehmen. Rest sah Stilling nun auch die verehrungswürs

bige Gattin seines verklärten Bruderfreundes Lavater
— ein Weib, das eines solchen Mannes werth war —
bas Bild der erhabensten Christentugend. — Wahrlich,
Lavaters Frau und Kinder sind Menschen der ersten
Klasse. Am Abend reiste Stilling in Sulzers Be-

gleitung wieber nach Winterthur.

Hier empfing Stilling ein Schreiben vom Magistrat zu Schaffhausen, in welchem er ihm sehr liebreich und verbindlich für die Wohlthaten dankte, die er einigen Unglücklichen dieser Stadt bewiesen hatte. Am Tage seiner Abreise nach Zürich aber widersuhr ihm noch eine besondere Ehre: des Mittags über Tisch im Freh'schen Hause kam der Doktor Steiner, ein junger vortresslicher Mann, der ein Mitglied des Magistrats war, und überreichte Stilling mit einer rührenden Rede, die er mit Thränen begleitete, im Ramen der Stadt Wintersthur, eine schwere, sehr schöne silberne Medaille in einer netten Kapsel, die ein Winterthurcr Frauenzimmer versertigt hatte. Auf dem Deckel dieser Kapsel stehen die Worte:

Aus des finstern Auges Thränenquellen Den starren Blick mit neuem Licht erhellen: Statt dunkler Nacht und öbem Grauen, Der Sonne prächtiges Licht zu schauen. Ber dich, o ebler Stilling kennt, Der dankt dem herrn für dies, dein göttliches Talent.

Auf ber einen Seite ber Medaille fteht im Lapidar= ftpl eingegraben :

Dem driftlichen Menschenfreund heinrich Stilling, hofrath und Professor zu Marsburg, von ben Vorstehern ber Gemeinde Binterthur, zu einem kleinen Denkmal seines

fegenreichen Aufenthalts in biefer Stabt, im April bes Sahre 1801, und gum Beichen ber Chrerbietung und ber bankbaren Liebe ibrer Bewohner.

Auf ber anbern Seite heißt es in eben bem Styl: Unermublich wirtfam, ftets jum Eroft ber leibenben Menschheit, fact er treffliche Saat auf ben großen Tag ber Bergeltung.

Mit welcher Rührung und tiefen Beugung vor Gott er biefes Chrendentmal empfing und wie er es beant-

mortete, bas tonnen meine Lefer leicht benten.

An biefem feierlichen Tage, Donnerftage ben 16. April, reisten nun Stilling und Elife unter einem thranen: vollen Abschied von allen Seiten von Winterthur nach Burich ab. Bier tebrten fie bei Gekner ein, ber fie nebst seinem herrlichen Weibe, Lavaters Tochter, Die mit ibm in Roven bagen war, mit Armen ber Freund Schaft empfing.

Die erfte Arbeit, die Stilling in Burich verrich: tete, mar Eglingers Operation; fie gelang fehr gut; er erhielt sein Besicht, aber es mabrte nicht lange, jo bekam er ben schwarzen Staar und blieb nun unheilbar blind bis an seinen Tod.

Auch biesem Sause tann Stilling erft in ber Emigkeit nach Burbe banken, bier ift es

nicht möglich.

Bier in Burich murbe er bon augen burch einen unbeschreiblichen Zulauf von Augentranten, und von innen burch ben empfindlichsten Magentrampf gebrangt und gepeinigt. Bu Beiten rig ihm bann bie Gebulb aus, fo bağ er bie Leute hart anfuhr und fich über bie Menge beschwerte; bies nahmen ihm verschiebene Züricher so übel, daß er hernach rathsam fand, dort ein öffentliches Schreiben circuliren zu lassen, in welchem er Alle und Jebe, die er beleidigt hatte, um Bergedung bat. Es ist unmöglich, die ganze Menge merkwürdiger und vortreffslicher Menschen, beiberlei Geschlechts, die Stilling in der Schweiz überhaupt und besonders in Zürich persönlich kennen lernte und die ihn ihrer Freundschaft würsdigten, hier namentlich anzusühren. Deß, die beiden Doktoren Hirzel Bater und Sohn, Prosessor Meher, der berühmte Kupferstecher und Zeichner Lips, der auch Stilling zeichnete und in Kupfer gestochen hat, und sonst noch einige namhaste Personen zeichneten sich, nächst Lavaters Familie, Verwandte und Freunde, in Freundsschaftsbezeigungen vorzüglich aus.

Dienstags ben 21. April reiste Stilling mit seiner Elise nach einem schr rührenden Abschied von Zürich weg, der Winterthurer Dottor Steiner, der ihm die Medaille überreichte und der junge Freund Kirch=

hofer, Pfarrer gu Schlatt, reisten mit.

Daß auch ber Züricher Magistrat Stillingen in einem Schreiben bankte, barf nicht vergessen werben. Die Reise ging von Zürich über Baben und

Die Reise ging von Zürich über Baben und Lenzburg nach Zofingen, im Kanton Bern, wo Stilling ben Schultheiß Senn — bei bem Wort Schultheiß barf man sich keinen beutschen Dorfschultheiß benken — operiren sollte; eben begwegen reiste Doktor Steiner mit, benn er war ein Verwandter von Senn, und weil sich Stilling nicht aushalten konnte, so wollte Steiner etliche Tage ba bleiben und die Kur vollenden. Senn ist ein ehrwürdiger Mann, und stille, bescheidene,

driftliche Tugenb ist ber Hauptzug in seinem und seiner Familie Charakter.

Mittwoch Morgens, ben 22. April, operirte Stilling ben Schultheiß Senn und noch eine arme Magb, und reiste bann mit seiner Elise bas schöne Thal, längs ber Aar über Aarburg und Olten herab, und bann ben Hauenstein Hinan. Dieser Berg würde in Deutschland sich fichon für einen hohen Berg gelten, hier aber kommt er nicht in Betracht. Oben auf ber Höhe ist ber Weg burch einen Felsen gehauen, und wenn man über den Gipfel weg ist, so sieht man nach Deutschland hinsüber; in Nordwesten erscheinen zweiselhaft die Voges sischen Gebirge, und im Norden bemerkt man den obern Ansang des Schwarzwaldes; dreht man sich aber um, so erscheint die ganze Alpenkette am südöstlichen Horizont.

Nachdem sie eine Strecke diesseits herabgefahren waren, so kamen sie vor ein einsames Wirthshaus, aus welchem eine wohlgekleidete artige Frau herausgelaufen kam und sehr freundlich fragte: od Stilling in der Kutsche sei? Und als sie das Wort Ja! hörte, so floß ihr ganzes Herz mit ihren Augen von Liebes- und Freundschafts- Erzießungen über: sie brachte ein Frühstläck heraus, ihr Mann und Kinder kamen auch herzu, und es folgte eine viertelstünbige sehr herzliche und dristliche Unterhaltung; dann nahmen die Reisenden Abschied und fuhren weiter das Thal hinad. Dieser Ort heißt Leufelfingen und der Gastwirth Flühebacher. Mit der Frau Flühebacherin hat Stilling seitdem einen erdaulichen Brieswechsel geführt.

Am Abend um seches Uhr tamen die Reisenden in Basel an, wo fie auf die freundschaftlichste Art von bem Ratheherrn und Raufmann Danjel Schorn dorf,

feiner Gattin und Kindern aufgenommen wurden. In biefer lieben driftlich gefinnten Familie verlebten sie einige

felige Tage.

hier gab es auch wieder Bieles zu thun; bann machte auch Stilling wieder wichtige Befanntschaften, besonbers mit ben Theologen von ber beutschen Gefellschaft zur Beförberung mahrer Gottseligkeit, und bann auch sonft noch mit frommen Predigern, huber, La Roche u. a. m.

Nach einem Aufenthalt von vier Tagen nahm auch hier Stilling rührenben Abschieb und reiste mit seiner Elise Montags ben 27. April Morgens früh von Basel ab.

Jest, meine lieben Lefer! wer Ohren hat zu hören, ber hore, und wer ein Gerg zu empfinden hat, ber ems pfinde! —

Stilling hatte eintausenbsechshundert und ung efähr fünfzig Gulben Schulben — unter den zweiundsiebenzig Staarblinden, die er in der Schweiz operirte, war eine Person, die kein Wort von seinen Schulden wußte, wenigstens nicht von serne ahnen konnte, wie viel ihrer wären, und die nur aus innerem Antriede, Stillingen eine bequemere Lage zu verschaffen — ganz genau eintausenbsechschundert und fünfzig Gulden für die Staaroperation und Kur bezahlte. Als Stilling und Elise des Mends zusamen auf ihr Schlaszimmer kamen, so sanden sie das Geld theils baar, theils in Mechseln auf ihrem Bette — genau die Summe ihrer Schulden, von der das Wertzeug in der Hand Gottes kein Wort wußte,

Mein Gott, wie war beiben guten Seelen zu Muth!
— mit welcher Rührung ohnegleichen fanken Beibe vor bem Bette auf die Kniee und brachten De m feurigen Dank, ber dies unaussprechlich wichtige Zeugniß seiner allers speciellsten Borsorge und Führung so ganz augenscheinlich abgelegt hatte.

Elife fagte: bas heißt wohl recht, feinen Freunden gibt Er es folafend. — Bon nun an wolle fie nie

wieber miftrauisch fein.

Noch mehr! — bie gute Seele, welche ein paar Jahr vorher die breihundert Gulden schidte, als Stilling in Rassell und Elise in der Presse war, wurde jest auch besucht, um ihr den gebührenden Dant zu bezeigen; ihr Mann wurde operirt: und als Stilling gegen alle sernere Bezahlung protestirte, so sagte der edle Mann ganz pathetisch: bas ist nun meine Sache! und schidte dann Stillingen sechshundert Gulben in sein Logis; — damit waren nun auch die Reisekoften bezahlt.

Noch mehr! Stilling's himmlischer Führer wußte, daß er in wenigen Jahren noch eine hübsche Summe nöthig haben würde; Stilling wußte aber davon kein Wort. Diese Summe wurde ihm von verschiedenen wohlhabenden Patienten mit vielem Dank ausbezahlt. Außerbem kamen noch so viele Geschenke und Liebesandenken an Kostbarkeiten dazu, daß Stilling und Elise aus der Schweiz wie zwei Bienen von der Blumenreist zurückkamen.

Lieber Leser! Gott, ber Allwissenbe, weiß, daß bies Alles reine und mit keinem Wort ausgeschmuckte Bahrheit ift. Wenn das Alles aber nun reine beilige Wahrheit ift, was folgt bann baraus? — Am Schluß bieses Buchleins werben wir es finden.

Unsere Reisenden nahmen ihren Weg durch's Breissgau herab auf Karlsruhe; von Basel bis an diesen Ort, oder vielmehr bis nach Rastadt, wurde Stilsling von einer entsetlichen Angst gemartert, es war ihm, als ob er dem gewissen Tod entgegen ginge: die Beranlassung dazu war eine Warnung, die ihm insgeseim und ernstlich zu Basel gegeben wurde, ja nicht über Straßburg zu reisen; aus dieser Stadt rührte auch diese Warnung her, ein Freund hatte deßfalls nach Basel geschrieben.

Dazu tam noch ein Umstand: ein gewisser gefährelicher Mann brohte Stillingen in Bafel; ber Grund von allem bem liegt in seinen Schriften, welche Bieles enthalten, bas einem revolutionssuchtigen Freigeist unserträglich ist. Mir ist mit Gewisheit bekannt, baß es Leute gibt, die vor Jorn die Zähne auf einander beißen, wenn nur Stilling's Name genannt wird; sonbersbar! Stilling beißt bei keines Menschen Namen! — Freunde! auf welcher Seite ist nun Bahrheit! — Bahrslich! Bahrlich! nicht ba, wo gebiffen wirb!

Bei allem bem ist es boch etwas Eigenes, baß Stilsling nur zu gewissen Zeiten, und manchmal bei noch geringeren Beranlassungen, eine solche unbeschreibliche Angst bekommt; bei andern, weit größeren Gefahren ist er oft gar nicht furchtsam. Ich glaube, daß es Einwirkungen eines unsichtbaren bosen Wesens, eines Satansengels sind, die Gott aus weisen Ursachen dann und wann zuläßt; eine körperliche Disposition kann Beranslassung zu einer solchen seurigen Bersuchung geben, allein

bas Ganze ber Versuchung ist weber im Körper, noch in ber Seele gegründet; dies kann aber durch nichts anders, als durch eigene Erfahrung bewiesen werden. Daß cs aber solche Sichtungen bes Satans gibt, das

bezeugt bie beilige Schrift.

Stilling's Angst war am heftigsten zu Freiburg im Breisgan, ju Offenburg und ju Appenweber. Bu Raftabt wurde fie erträglich, aber bier fing nun ber Magentrampf an heftig zu rafen , Mitt: wochs ben 29. April fuhren fie bes Morgens mit einem ichlafenden Boftillon und zwei muden Pferden nach Rarlerube; auf biefem Wege war jener Magentrampf fast unerträglich; Stilling fehnte fich nach Rube; aufange war er nicht Willens, jum Churfürsten ju geben, fondern fich lieber burch Rube zu erquiden; indeffen bachte er body aud, ba biefer große, weise und fromme Fürst bas Beimweh mit so vielem Beifall gelesen und ihm beffalls ein paarmal geschrieben hatte, so ware es boch wehl Schulbigkeit, wenigstens ben Berfuch zu machen, ob er zur Aufwartung angenommen murbe? Er ging alfo ino Schloß, melbete fich, murbe angenblidlich vorgelaffen und mußte ben Abend um funf Uhr auf ein Stündchen wieder kommen. Ueber biefen Besuch fage ich kein Wort weiter, als daß er ben entfernten Grund zur endlichen Auflösung bes Stilling Stnoten legte, ohne bak es Stilling bamale abnete.

Donnerstags ben 30. April reisten Beibe von Karlsruhe nach Heibelberg; Lisette hatte die ganze Zeit über um eine glückliche Reise für ihre Eltern gebetet. Des andern Morgens, Freitags ben 1. Mai, reisten sie weiter, Wieg und Lisette begleiteten sie bis Heppenheim: hier vor ber Thure bes Gafthauses sahen sie ihre Lisette in biesem Leben zum lettenmal. Mieg ging mit ihr zurud nach Heibelberg, und Stilling und Elise sehen ihren Weg fort nach Frankfurt, wo sie bes folgenden Tages, Sonntags den 2. Mai, gesegnet, glüdlich und wohlbehalten ankamen.

Von Frankfurt machten sie nun noch eine Reise ins Schlangenbab, um ben alten ehrwürdigen Burggraf Rullmann und noch einige Arme zu operiren. Dort in der angenehmen Einöbe hatten sie nun Zeit, die ganze Reise zu recapituliren, und nachdem auch hier Alles verzrichtet war, so reisten sie wieder nach Marburg, wo sie den 15. Mai ankamen und Alles gesund und wohl antrasen.

Das Erste, was nun Stilling vornahm, war bie Abtragung seiner Schulben — bas hauptkapital, welches ibm ju Schönenthal gleich nach feiner Burudtunft von Stragburg unter ber Burgichaft feines Schwieger: vaters war vorgeschossen worben, bas ftand noch größten= theile, und die Burgichaft mar noch nicht aufgehoben; aber jest geschab co auf einmal. Best blieb er niemand. fo viel er fich erinnern konnte, einen Heller mehr fculbig. Er mar ehemale bekmegen von Beibelberg meggezogen, um vermittelft bes großen Wehalts bie Schulben ju tilgen bas mar fein und Selma's, aber nicht bes Berrn Blan: benn ber Hauptstod murbe nicht burch bie Befoldung, fonbern aus ber Raffe ber Borfebung bezahlt. Die Absicht bes Herrn bei bem Bug nach Marburg war feine andere, als ihn vor bem Unglud und ben Schrecken bes Rriegs zu bewahren und in Sicherheit zu

bringen, und bann seine breifigfährige unerschütterliche Standhaftigkeit im Bertrauen auf seine Hulfe, auch dann, wann es am dunkelsten aussah, und in einem Lande, welches durch den Krieg am meisten ausgesogen war, auf eine eclatante, auf eine selche Beise zu krönen, so daß Jedermann bekennen muß: Las hat der Herr gethan!

Sollte Jemand etwas babei zu erinnern haben, baß ich sage, es sei bes Herrn Blan gewesen, Stillingen vor ben Schreden bes Kriegs zu bewahren, ba es ja weit bessere Menschen gabe, die ben Krieg hatten aushalten mussen, so bient einem solchen zur dienstwilligen Antwort: daß ein guter Hirte die schwächsten Schafe, die am wenigsten aushalten können, am ersten und sorgfältigsten vor Sturm und Ungewitter verbirgt.

Benn bie Borfehung etwas ausstühren will, so thut sie es nicht balb, sondern ganz. Stilling war in Straßburg, als er dort fludirte, einem Freund zwischen 40 bis 50 Gulden schuldig geblieben, der Freund tried nicht auf die Bezahlung, und Stilling hatte auch mit der übrigen Schuldenlast so viel zu thun, daß er froh war, wenn ihn ein Kreditor in Ruhe ließ. Dies ging so fort die zur französischen Revolution, wo es überall, auch in Straßburg, drunter und drüber ging; nun kam auch noch der Krieg dazu, wodurch die Communitation zwischen Deutschland und Frankreich vollends erschwert wurde: und da auch Stilling noch andere und brückendere Schulden hatte, so dachte er an diesen Posten nicht mehr, aber sein himmlischer Führer, der durchaus und vollkommen gerecht ist, dachte allerdings daran, denn

alsofort, nach Stilling's Reise in die Schweiz, kommt ein Freund zum Bruder des längst verstorbenen Straßburger Kreditors, und bezahlt nicht allein das Kapitälchen, sondern auch die Interessen von dreißig Jahren, so daß also seine Zahlung für Stilling beinahe hundert Gulden betrug. Stilling bekam also von unbekannter Hand die Quittung über die Bezahlung dieses Postens, aber er hat nie den Freund erfahren, der ihm auf eine so edle Art diesen Liedesdienst erzeigt hat. Er wird dich aber dereinst sinden, edler Mann! dort, wo Alles offendar wird, und dann erst wirder dir nach Würden danken können.

Das war eine gesegnete Schulbentilgungsreise!
— ein wichtiger Stillingsknoten, eine Schulbenmasse von fünfthalbtausend Gulben machen zu müssen, und sie ganz ohne Bermögen, bloß burch ben Glauben, reblich und ehrlich, mit ben Zinsen bis auf ben letten Heller zu bezahlen,

mar nun berrlich gelöst. Sallelujah!

Etliche Wochen nach Stilling's Zurücktunst aus ber Schweiz begegnete ihm etwas Merkwürdiges; er saß an einem Bormittag an seinem Pult, es klopste Jemand an seine Thüre; auf das Wort herein! trat ein junger Mann von 27 bis 30 Jahren ins Zimmer; er sah unskät und flüchtig aus, blickte schüchtern umher, und oft mit scheuem Blick auf Lavaters Portrait: Sie sind in Zürich gewesen? sing er an, ich war auch da!— ich muß fort!— Er ging unruhig umher, schaute nach Lavaters Bis und sagte hastig: ich kann in Deutschland nicht bleiben, es ist überall unsicher sür mich — man könnte mich sangen — ach, herr Hose

rath! machen Sie, daß ich fortkomme! — Stilling gerieth in Verlegenheit und fragte: Sind Sie ein Schweizer? Ach ja, antwortete er, ich bin ein Schweizer! — aber ich habe keine Ruhe, ich will nach Amerika, maschen Sie, daß ich dahin komme! u. s. w. Unter bestänzbigem Hinz und Herlaufen und Blicken nach Lavaters Bild sprach er noch Mehreres, das dei Stilling die Vermuthung erregte, er sei Lavaters Mörder. Er rieth ihm also, nach Ham durg zu gehen, wo er immer Gelegenheit kände, nach Amerika zu kommen; er möchte aber eilen, damit er der Polizei nicht in die Hände geriethe; plöhlich lief der arme Mensch zur Thüre hinaus und fort.

Rachbem nun Stilling seine fo lange getragene Schulbenlaft chrlich abgewälzt hatte, fo wurde nun eine andere Sache vorgenommen. Als Stilling und Elife aus ber Schweig gurud tamen, übernachteten fie in Münfter bei ihren Kinbern Schwarz; nachbem fie ihnen nun ergablt hatten, was der Berr an ihnen gethan, und wie er fie gefegnet habe, fo fchlugen Schwarz und Sannden vor, ob die Eltern nun nicht des Jatobs und ber Amalie fieben Jahre lang geprüfte Liebe tronen und fie trauen laffen wollten, ba ja boch in ber gangen Lage baburch eigentlich nichts geanbert ober erschwert wurde? - Die Eltern fanden nichts bagegen einzuwenben, und um die beiben Berlobten zu überraschen und ihnen eine besto höhere Freude zu machen, wollten sie alle Zubereitung gebeim halten, bann Freund Schlar: baum mit feiner Familie jum Thee bitten, und ber follte bann auf einmal vortreten und Beibe topuliren. Die Ausführung diefes Blanes gerieth aber nur jum

Theil: die Sache blieb nicht ganz geheim, die Trauung geschah ben 12. Julius in diesem 1801ten Jahre. Jest zog nun Jakob wieder zu seinen Eltern, er und seine Gattin blieben an ihrem Tisch und in dem nämlichen ökonomischen Berhältniß wie bisher.

Eltse hatte im vorigen Sommer 1800 bas Bab zu Hofgeißmar gebraucht, es war mit ihrem Hals aber eher schlimmer ale besser geworben: jest wollte man nun auch bas Schlangenbab versuchen: sie reiste auf

feche Bochen babin, aber auch bas half wenig.

In diesem Sommer fchrieb Stilling ben zweiten Band ber Scenen aus bem Beifterreich; bei biefer Gelegenheit muß ich boch etwas Artiges und Merkwürbiges ergablen, Seber mag baraus machen, mas er will: ich habe oben gefagt, baf Stilling im verwichenen Winter, balb nach Lavaters Tob, ein Gebicht unter bem Ramen: "Lavaters Bertlärung" herausgegeben habe; in biefem Gebichte holen bie beiben vor Lavater verftorbenen Freunde, Felir Beg und Bfenniger, in Gestalt zweier Engel ben muben Rampfer nach feinem Tode ab und führen ihn nach Reu-Jerufalem. Jest, etwa ein halb Jahr nach ber Berausgabe biefes Bebichtes, fam Stilling's frommer und treuer Freund, ber reformirte Brediger Breibenftein in Marburg gu ihm, um ihn zu besuchen; Beibe rebeten über allerhand Sachen, und unter andern auch über jenes Gebicht; es ift artig, fagte Breibenftein, bag Gie bes feligen Relix Bef Berfprechen fo fcon benütt haben. fo ? - antwortete Stilling, mas für ein Berfprechen? Breiben ftein ermiberte: Lavater fand vor etlichen und zwanzig Jahren an Felix Beffens Sterbebette,

weinde und sagte: nun stehst du aber nicht an meinem Bette, wenn ich sterbe! — Heß antswortcte: ich werde dich dann abholen! — Stilling versete: Nein, wahrlich! davon habe ich nie ein Wort gehört — das ist doch sonderdar! — wo steht das? ich muß es selbst lesen! — das sollen Sie! sagte Breiden stein, das ist allerdings sonderdar! Des andern Tages schickte er Lavaters vermischte Schriften, in welchen eine kurze Lebensbeschreibung von Felix Heß besindlich ist; da steht nun dies Gespräch genau

fo, wie es Breibenftein ergablte.

Daß Stilling jene Geschichte nie gehört und gesehen, wenigstens in vielen Jahren nicht daran gedacht hat, wenn er sie auch ehemals gelesen haben sollte, welches ich doch nicht glaube, das kann ich bei der höchsten Wahrsheit versichen. Wenn nun also diese sonderbare Sache Zusall ist, so ist er einer der seltensten, die jemals geschehen sind: denn erftlich sagt Heß vor nunmehr ungesähr 30 Jahren, nahe vor seinem Tode zu Lavater: ich werde dich abholen, wenn du stirbst! — jest, so viele Jahre später, stirbt Lavater — Stilling entschließt sich, ein Gedicht auf seinen Tod zu machen — entschließt sich, die Dichtung so zu entwersen, daß ihn zwei seiner Freunde abholen sollen, und wählt nun auch den Mann dazu, der es ihm vor dreißig Jahren versprochen hatte!!! — Noch Eins:

Als Stilling in Zürich war, so sagte man ihm, Lavater habe noch einen Freund gehabt, mit dem er auf einem noch vertrauteren Fuß gestanden habe, als mit Felix Heß, warum er den nicht in seinem Gesbicht zu Lavaters Abholung gebraucht habe? Stils

ling fragte: wer benn biefer Freund gewesen sei? Man antwortete ibm: es fei Beinrich Beg gemefen. Dies veranlagte nun Stilling, biefen Freund in ben Scenen aus bem Geifterreich aufzuführen, und gwar fo: ber vertfarte Beinrich Bef follte Lavatern gur Mutter Maria abholen, weil ihn biefe, als einen treuen Berehrer ihres Sohnes, gerne tennen lernen möchte; bann follte fich Lavater von Maria ben Charafter bes Berrn in feinem irbifchen Leben ergablen laffen u. f. w. Dies ift nun auch im zweiten Banbe ber Scenen genau fo ausgeführt worden. Lange nachher, als bas Wert ichon gebruckt war, las Stilling einmal von ungefähr in Lavaters Jejus Meffias bas 26. Rapitel bes erften Banbes, bie ftille Berborgenbeit Refus bis in fein 30. Jahr, und fand nun bier wieberum mit Bermunderung, bag Lavater fich bamit tröftet: bie Mutter Maria werbe ibm bereinft in ben feligen Gefilben ergab= len, mas ihr Sohn in feinem irbifden Leben für einen Charatter gehabt habe u. f. w. Daß Stilling bies vorher nie in seinem Leben gelesen hatte, bas tann man mir auf mein Wort glauben.

Diesen Herbst bes 1801sten Jahres tam es auch wieber zu einer Reise. An einem Ort im nörblichen Deutschland befand sich eine sehr würdige, fromme Persson, die den Staar hatte: sie war zu arm, um nach Marburg zu tommen, ober auch um Stilling kommen zu lassen. Dieser besprach sich mit Elise über biese Sache, und sie beschlossen, weil der Herr ihre Schweizerreise so sehr gesegnet und ihnen so viel Gutes erzeigt hätte, so wollten sie aus Dankbarkeit nun auf

ibre eigene Roften zu ber würdigen Batientin reisen, und ihr unter Gottes Beiftand zu ihrem Geficht verhelfen. Sie rufteten fich alfo wieber jur Reife, und Stilling fcbrieb an bie Berson, daß er kommen wolle. Diese freute fich, wie man leicht benten tann, außerorbentlich, und machte auch Stilling's Borhaben in bortigen Gegenben bekannt. Da nun bie Reife über Braunfchweig ging, fo murbe er freundlich eingelaben, in bem Stobmafferischen Saufe zu logiren. - Stob: maffer ift ein berühmter Sanbelsmann, er bat eine beträchtliche Latierfabrit, und ift ein Mitglied ber Brubergemeinde. Stilling nahm bies Anexbicten mit Dant an, und ba nun auch ihr Weg über Minben ging, fo beschloffen fie, bei Julien einen Besuch zu machen, um auch diefe gute Seele perfonlich tennen zu lernen: biefe lud fie aber freundlich ein, bei ihr zu logiren, welches bann auch mit Freuben zugefagt wurde.

Stilling und Elisc traten biese Reise ben 18. September an, sie nahmen Karoline bis Rassel mit, bort sollte sie bleiben, bis die Eltern wieder zurücklämen, benn da sie durch ihr Betragen und herzliche Liebe zu ihren Eltern diesen Freude machte, so suchten sie ihr das auch bei Gelegenheit zu erwidern. In Kassel logirten sie bei dem Herrn Geheimenrath von Kundel, bessen Gattin eine nahe Blutsverwandtin von Elise ist. Der Geheimerath von Kundel aber war von jeher Stilling's wahrer, bewährter und vertrauter Freund, und wird es auch wohl bleiben, so lange ihr Beider Dasein währt. Kundel hat von der Pite auf gedient und ift durch seine treue Thätigkeit geworden, was er ist.

Des folgenden Tages, am Nachmittag, fuhren fie nach

Minben, bort blieben sie über ben Sonntag. Julie empfing sie mit der ganzen Fülle der chriftlichen Liebe, sie und der rechtschaffene resormirte Prediger Klugist. nehlt seiner lieben Gattin, erzeigten beiden Reisenden alle mögliche Freundschaft. Julie und Elise schlossen den Schwesterbund auf ewig und verbanden sich, den Weg fortzupilgern, den uns unser andetungswürdiger Erlöser vorgezeichnet und selbst vorgegangen hat. Julie hat noch zwei vortrefsliche Schwestern, die auch da waren und den christlich freundschaftlichen Zirkel vermehren halfen.

Bu Göttingen fanden sie den treuen Achelis gerade im Begriff, abzureisen; er hatte einen Beruf als Prediger in der Nähe von Bremen bekommen; seine Gattin war schon mit ihrer Schwester voraus nach Bosvenden, wo sie ihn erwartete. Achelis begleitete nun Stilling und Elise, und von Bovenden fuhren sie zusammen dis Nordheim, wo sich dann Alle unter

taufend Gegenswünschen trennten.

Hier in Nordheim überfiel Stilling eine unbesschreibliche Angst; sie fing eben vor dem Abschied von Achelis an; ob es der gute Mann noch gemerkt hat, das weiß ich nicht. Es war eigentlich eine Angst vor bösen Wegen und vor Umfallen der Kutsche — sie war aber so entsehlich, daß es kaum auszuhalten war; sie währte die ganze Reise durch und wurde bald stärler, bald schwächer.

Dienstag ben 22. September, bes Nachmittags, kamen sie glücklich im Stobwasserischen Hause zu Braunsschweig an; er selbst war mit seiner Sattin in Berlin, wo er auch eine ansehnliche Fabrik hat, seine Leute erzeigten aber ben Reisenden alle mögliche Liebe und Freunds

schaft; es war Stilling und Elise innig wohl unter

biefen guten Menfchen.

Bon hier aus fuhr nun Stilling zu ber Person, welche diese Reise veranlaßt hatte: sie wurde sehend. In Braunschweig selbst operirte er zwölf Personen, und vier Stunden von da, zu Ampleben, einem Rittersit bes Herrn von Böttichers, nebst einem Pfarrdors, eine Frau von Bode, die nebst ihrem Gatten auch zu den wahren Verehrern unsers Erlösers gehört. Stilling und Elise suhren dahin, blieben einige Tage da, die Frau von Bode wurde auch sehend, und dann gingen sie wieder zurück nach Braunschweig.

Da man Elisen crustlich gerathen hatte, wegen ihrem Halbziehen ben berühmten Arzt und großen Gelehrten, ben Hofrath Beireiß in Helmstädt, zu consultiren, so wurde die Reise auch bahin unternommen. Der große Mann gab sich alle erbenkliche Mühe, ben Reisenden Vergnügen zu machen, er schrieb auch Elisen eine Kur vor, die sie aber nicht aushalten konnte, weil

fie fie zu ftark angriff.

Bährend des Aufenthaltes in Braunsch weig machte Stilling verschiedene interessante personliche Bekanntschaften mit Campe, von Zimmermann, Eschensburg, Bokels und noch Andern mehr. Der Herzog bezeigte sich außerordentlich gnädig, er ließ Stilling zweimal zu sich kommen und unterredete sich lange mit ihm über allerhand Sachen, unter andern auch über die Religion, über welche er sich gründlich und erbaulich äußerte. Dann sagte er auch zu Stilling: Alles, was Sie hier gethan haben, das sehe ich so an, als wär'es Mir selbst geschen — und des

folgenden Tages schickte er ihm sechzig Louisb'or in sein Quartier. Damit war also nicht nur die Reise bezahlt, sondern es blieb auch noch übrig. Es war also der Wille der Borsehung, daß das Schweizergeld zu einem weit andern Zwecke ausbehalten werden sollte.

Bährend Stilling's Aufenthalt in Braunschweig kam die Gemahlin des Erbgrasen von Stollbergs Bernigerode, eine geborene Prinzessin von Schönsburg, glüdlich mit einer jungen Gräfin ins Bochensbett; die Eltern hatten Stilling zum Tauspathen des Kindes gemählt; dies bestärkte nun den Borsat, den man schon in Marburg gesaßt hatte, einen kleinen Umweg über Bernigerode zu machen, noch mehr. Dem zu Folge reisten sie Freitags den 9. Oktober von Braunschweig ab, und kamen des Abends an gedachten Ort auf der hohen Burg der von alten Zeiten her christlich gesinnten grässichen Familie an.

hier waren Stilling und Elise wie im Borhof bes himmels. Er besuchte auch seine alten Freunde, Superintendenten Schmib, Hofrath Fritsche, Rath Benzler, Regierungsrath Blum und den Sekretär Elosse, der sein Lied im heimweh: "Es wankte ein Wanderer alt und mübe," vortrefflich in Musik gesetht hat. Den Sonnabend, den Sonntag und den Montag blieben sie bei der gräflichen Familie; ein vornehmer herr aus Sachsen, der in Geschäften da war und neben Stilling an der Tasel saß, sagte mit Rührung zu ihm: Wahrlich! man sollte von Zeit zu Zeit hieher reisen, um sich einmal wieder zu erholen und zu stärken — und gewiß! er hatte Recht: Religion, Wohlstand, Feinheit der Sitte, Frohstun,

Anftand und völlige Pratensionslofigkeit, bestimmen ben Charafter eines jeben Mitgliebes biefer eblen Familie.

Bei allem bem wich hier Stilling's. Schwermuth

nicht, fie war taum auszuhalten.

Dienstag ben 13. Oktober nahmen die Reisenden von der Wernigeroder Herrschaft rührenden und dankbaren Abschied; der Graf ließ sie durch seinen Kutscher mit zwei Pferden bis nach Scosen sahren, von da nahm dann Stilling Post auf Gandersheim, wo eine vielzährige Freundin von ihm, die Gräfin Friederike von Orten burg, Stiftsdame ist; diese hatte ihn erzsucht, sie zu besuchen, weil sich dort an den Augen Leizbende befänden, die ihn erwarteten.

Die Gräfin Friederike freute sich sehr über Stilling's Besuch; überhaupt erzeigte man beiden Reisenden bort viele Ehre: sie speisten des Abends bei der Prinzessin von Coburg, welche in Abwesenheit der Fürstin Aebtissin ihre Stelle vertritt. Stilling bediente hier verschiedene Patienten und operirte eine arme alte Frau. Den Abend vor der Abreise stieg seine Schwermuth die zur Höllenangst; gegen Mitternacht aber wendete er sich mit großem Ernst im Gebet zu Gott, daß es durchebringen mußte, und nun schlief er ruhig dis an den Morgen, und sehte dann mit seiner Elise seine Keimreise fort; sie kamen des Abends spät in Minden an, wo wiederum Julie, Klugist und seine Gattin in Freundschaftsbezeigungen wetteiserten.

Icht bemerkte man beutlich, daß es mit Juliens altem Bater zu Ende ging; Stilling und Elise baten sie also, sie möchte, wenn ihr Bater zu seiner Ruhe eins gegangen ware, zum Besuch nach Marburg kommen,

benn bas wurde ihr zur Erholung und Aufheiterung bienen. Julie versprach, fie wolle kommen.

In Kassel bekam Stilling viel zu thun, so bag er vom Morgen bis an ben Abend Recepte schreiben und Rath ertheilen mußte; er operirte auch hier verschiebene Versonen.

Meine Lefer werben fich erinnern, bag Bruber Coing zu Braach bei Rothenburg an ber Fulba, 11 Stunden von Raffel, Prediger geworben fei, und bag Maria Coin g nebst ben beiben Rinbern Friedrich und Malchen auch jest ba waren. Diefe beiben Rinber, auch bie Schwefter Maria, wenn fie es munichte, bort abzuholen, bann aber auch und vorzüglich ben guten lieben Bruber ein= mal zu besuchen, mar Stilling's und Elifens Borhaben; ba fie jest in ber Rabe maren, um biefes Borhaben auszuführen, reisten fie Donnerftag ben 22. Oftober von Raffel ab; bei bem Ausfahren burch's Leipziger Thor fagte er zu feiner Frau: Ach, liebes Rind! mas gabe ich brum, wenn ich jest nach Marburg fabren könnte! - Elife antwortete: Gi, fo lag une bas thun! - indeffen Stilling wollte nicht, benn er bachte, wenn ihm ein Unglud bevorftanbe, fo konnte ihm bas allenthalben wiberfahren; fie fuhren alfo fort; ber Bruber tam ihnen zu Bferd entgegen, und am Abend tamen fie gludlich in Braach an.

Der Aufenthalt an biesem, an sich angenehmen Orte war auf acht Tage festgeseht; während ber Zeit war Stilling zu Muth wie einem armen Sünder, ber in wenigen Tagen hingerichtet werben soll; er operirte ein Frauenzimmer in Rothenburg und bediente verschiedene Patienten, Maria, die in Braach schwächlich geworben

war, sollte nun nebst ben beiben Kindern wieder mit nach Marburg reisen, und die Abreise wurde auf Donnerstag den 29. Oktober bestimmt. Zu diesem Ende schickte Bruder Coing nach Morschen auf die Post und bestellte die Pferde.

Mittwoch Abends, also ben Tag vor der Abreise, stieg Stilling's Schwermuth so hoch, daß er zu Elisen sagte: Wenn die Qual ber Verbammten in der Hölle auch nicht größer ist, als die meinige, so ist sie groß genug!

Des folgenden Morgens tam der Postillon zu bestimmter Zeit, er hatte den Postwagen nach Rothens burg gesahren, folglich brauchte er vier Pferde, die aber gegen alle Postordnungen sehr munter und lustig waren; er spannte ein und suhr ledig durch die Fulda; Stillling, Elise, Maria, die Kinder und der Bruden ließen sich eines Schuswegs weiter oben in einem Nachen übersehen, mittlerweile kam der Postillon jenseits die Wiese herauf und hielt am gegenseitigen User.

Sie stiegen ein: Stilling saß hinten rechter Hand, neben ihm Elise mit bem Malchen auf bem. Schooß, gegen ihr über Maria, und gegen Stilling über der Friedrich; jest nahm Bruder Coing Abschied und ging wieder zurüd; plöhlich klatschte ber Postillon, die vier raschen Pferbe gingen los in vollem Trab, der Postillon drehte turz, die vordern Kutschenräder fasten die Langwied und schleuberten die Kutsche mit einer solchen Sewalt auf den Boden, daß der Kasten rundum in der Mitte entzwei borst; da es nun eine Halbchaise, also vorn unbedeckt war, so slogen Elise, Maria und die beiden Kinder dort über die Wiese hin, Stilling aber,

ber auf ber Fallfeite binten im Ed fag, blieb im Wagen und wurde jammerlich zugerichtet. Bum Glud fuhr ber Rehrnagel heraus, so daß die Rutsche nicht geschleift wurde, sie blieb also still liegen und Stilling laa fo fest eingeklemmt, daß er sich nicht regen fonnte. Es ift außerorbentlich merkwürdig, daß in dem Augenblicke alle Schwermuth weg war; ungeachtet ber heftigen Schmerzen, benn der ganze Körper war wie gerabbrecht, fühlte er eine innere Rube und Beiterkeit, eine folche erhabene Freude, wie er sie noch nie empfunden hatte; und un= geachtet er noch gar nicht wußte, welches bie Folgen fein würben, so war er so innig ergeben in ben göttlichen Willen, daß ihn auch nicht-bie geringste Furcht vor bem Tob anwandelte; fo febr auch ber Bostillon einen berben Ausputer und bann eine namhafte Strafe verbient hatte, fo fagte ihm Stilling boch febr gutig und weiter nichts, als: Freund! Ihr habt zu turg gebreht.

Elise, Maria und die Kinder hatten nicht das Geringste gelitten — Bruder Coing kam auch wieder herzugelausen — als sie nun den Mann, an dem ihrer aller Seele hängt, so blutrünstig und entstellt unter der Kutsche liegen sahen, so singen sie alle jämmerlich an zu lamentiren; die Kutsche wurde ausgehoben und der verwundete, gequetschte Mann hinkte an Elisens Arm wieder nach Braach zurück; der Postillon schleppte die eben so verwundete und gequetschte Kutsche auch dahin, und er kam so mit genauer Noth davon, daß ihn die Braacher Bauern nicht tüchtig zubeckten. Diese waren aber auf andere Weise thätig; der eine warf sich auss Pferd und renute in vollem Galopp nach Rothenburg, um Aerzte zu holen, und die andern schieften Erfrischungen,

so gut sie sie hatten und so gut sie es verstanden; Alles wurde aber natürlicher Weise so angenommen, als ob es das Kostbarfte und Schicklichste sei.

Stilling's körperlicher Zustand war erbärmlich; die ganze rechte Bruft war did aufgeschwollen, und wenn man mit der Hand barüber her strich, so rauschte es; eine Rippe war geknickt; hinten unter dem rechten Schulkerblatt empfand er heftige Schmerzen; an der rechten Schläfe hatte er eine Bunde, die heftig blutete und nur einen Strohhalm breit von der Schlafpulsader entfernt war, und in der rechten Leiste und Hüfte empfand er heftige Schmerzen, so oft er den Schenkel bewegte. Kurz, jede Bewegung war schmerzhaft.

Die Aerzte von Rothenburg, ber Leibarzt Hofrath Meiß und ber Leibchirurgus Freiß, zwei sehr geschickte Manner, fanden sich bald ein, und durch ihre treue Pflege und Gottes Segen wurde Stilling in wenigen Tagen so weit wieder hergestellt, daß er nach Marburg reisen konnte. Die Kutsche aber konnten sie mit aller ihrer gelehrten Geschicklichkeit nicht kuriren, aber sie sorgten denn doch auch für ihre Heilung; diese wurde dem Hoffattler übertragen, der sie so gut wieder herstellte, daß sie sester

murbe ale vorher.

Montags ben 2. November wurde die Reise wieder nach Marburg angetreten: Stilling ritt langsam, weil er in den schredlichen Wegen dem Fahren nicht traute, es war aber auch rathsam, benn die Frauenzimmer und die Kinder wurden noch einmal — doch ohne Schaben, umgeworsen. Coing begleitete seinen Schwager zu Bserd bis Mabern, wo Karoline sie erwartete; des solzgenden Tages suhren sie dann Alle zusammen nach Mar

burg, weil von da an der Weg Chausse ift, Coing ritt aber wieder nach Braach zurück. Mit den Folgen dieses Falles hatte Stilling noch eine Weile zu tämpsen, besonders blied ihm noch lange ein Schwindel übrig, der

aber endlich auch ganz verschwunden ift.

Stilling's Zustand während dieser Braunschweiger Neise bis daher kann ich am besten durch ein Gleichniß begreislich machen: Ein einsamer Reisender zu Fuß kommt am Abend in einen Wald, durch diesen muß er noch, ehe er an die Herberge kommt. Es wird Nacht, der Mond scheint im jungen Licht, also nur dänumernd; jett gesellt sich ein sehr verdächtiger, surchtbarer Mann zu ihm, dieser weicht nicht von ihm, und macht immer Miene, ihn anzusallen und zu ermorden; endlich greist er ihn auf einmal an und verwundet ihn — plötzlich sind einige der besten Freunde des Reisenden bei der Hand, der Feind slieht, der Berwundcte erkennt seine Freunde, die ihn nun in die Herberge bringen und ihn psiegen, die er wieder wohl ist. Liede Leser! nehmt dies Gleichniß wie ihr wollt, aber missbraucht es nicht!

Der Ansang bes Jahres 1802 war traurig für Stilling und Elise. Sonntags ben 3. Januar bekam er einen Brief von Freund Mieg aus Heibelberg, worinnen er ihm meldete, Lisette sei krank, er glaube aber nicht, daß es etwas zu bedeuten hätte, denn die Merzte gäben noch Hoffnung. Bei dem Lesen dieses Briefes bekam Stilling einen tiesen Eindruck ins Gemuth, sie sei wirklich todt. Es liegt so in seiner Seele, daß er sich allemal freut, wenn er ersährt, daß ein Kind, oder auch sonst ein frommer Mensch gestorben ist: benn er weiß alsbann wieder eine Seele in Sicherheit — dies Gefühl machte ihm auch den Tod der Seinigen leichter, als sonst gewöhnlich ist; indessen, da er ein gefühlvolles Herz hat, so seht es doch in Ansehung der physischen Natur immer einen harten Kampf ab: dies war auch jeht der Fall, er litt einige Stunden sehr, dann opferte er sein Lisett den dem Herrn, der es ihm gegeben hatte, wieder auf; und den 6. Januar, als er die Todesnachricht von Mieg besam, war er start und konnte die sehr tief gebeugte Pstegeltern selbst und kräftig trösten; aber Elise litt sehr.

Die Freunde Mieg ließen Lisette sehr ehrenvoll begraben, Mieg gab ein klein Buchelchen heraus, bas ihren Lebenslauf, Charakter, Tob und Begräbniß, und einige bei biefer Gelegenheit entstandene Schriften ober

Auffate und Gebichte enthalt.

Man kann sich kaum die Wehmuth vorstellen, die biese Pflegeltern bei dem Heimgang dieses lieben Mädchens empfanden; sie hatten sie vortrefflich erzogen und gebildet, und Gott wird es ihnen vergelten, daß sie sie zur Gottesfurcht und zu einem christlichen Sinn angehalten haben.

Merkwürdig ift es, daß die alte Mutter Wilhelmi einige Wochen hernach ihrem Liebling folgte, fo wie es

ihre Tochter Mieg icon langft befürchtet batte.

Um biese Zeit starb auch ber Bürgermeister Eice ju Münben, Juliens Bater. Stilling und Elise wiederholten also ihre Einladung an Julie, zu kommen, sobald alle ihre Sachen in Ordnung seien: sie folgte diesem Ruf, und kam mitten im Januar nach Marburg, wo es ihr in Stilling's häuslichem Birkel und christ-

lichem Umgang so wohl gefiel, daß sie endlich den Wunsch äußerte, in dieser Familie zu leben. Stilling und Elise freuten sich über diese Aeußerung, und die Sache wurde in Ordnung gebracht: Julie zahlt ein hinlängliches Kostzgeld, und beschäftigt sich dann mit der Bildung der Keinen Mädchen Malchen und Christinchen; gegen die Bezahlung des Kostgeldes protestirte nun zwar Elisc ernstlich, aber Julie beharrte dabei, daß sie unter keiner andern Bedingung unter ihnen wohnen könne; beibe verschwisterte Seelen wurden also endlich einig; im März reiste Julie nach Ersurt, um eine Freundin zu besuchen, und im solgenden August kam sie wieder. Bon der Zeit an ist sie nun Stilling's häuslichem Zirkel einverleibt, in welchem sie durch ihre Gottesfurcht, Heiterkeit, Leidenseersahrungen, und besonders durch Leitung und Bildung der Mädchen, ein wahrer Segen Gottes ist.

In diesem Frühjahr kam es auch wieder zu einer Reise: Stilling wurde nach Fulda verlangt, Elise begleitete ihn. Bei der Rückreise nahmen sie den Weg über Hanau und Frankfurt, und besuchten dann auch den Brinzen Friedrich von Anhalt, und die Gräfin Louise, die den vorigen Herbst von Marburg weg und nach Homburg vor der Höhe gezogen waren. Bei dieser Gelegenheit lernten sie auch die Wittwe des Prinzen Victor von Anhalt kennen; diese ist eine würdige Schwester der Fürstin Christine zur Lippe, eine wahre Christin und personisicirte Demuth. Nach einer Abwesenheit von etwa vier Wochen kamen sie wieder in Marburg an. Balb nachher wurde Amalie glüdlich von einer jungen Tochter entbunden.

Jest nabte fich auch nun ber wichtige Zeitpunkt, in

welchem Caroline zum Abendmahl confirmirt werden sollte; sie war nun vierzehn und ein halb Jahr alt, und für ihr Alter groß und stark. Zwei Jahre hatte sie bei den wärdigen Stilling's Freunden, den beiden resormirten Predigern Schlarbaum und Breiden stein, einen sehr guten Religions-Unterricht bekommen, und der hatte auch wohlthätig auf sie gewirkt: sie hat einen frommen christlichen Sinn, und es ist für den Bater eine große Freude und sehr beruhigend, daß seine dri ältesten Kinder auf dem Wege sind, wahre Christen zu werden. Julie schrieb aus Erfurt an Caroline, und trug der Tante Duissing auf, ihr den Brief an ihrem Construationstage zu überreichen, es ist der Mühe werth, daß ich ihn hier einrücke:

"Meine theure, ewiggeliebte Caroline!

"An bem festlichen Tage Deines Lebens, wo alle "Deine Lieben mit neuer Liebe Dich an's Herz bruden, "ba wird auch mein Gebet sich mit dem Ihrigen verseinigen; vielleicht in berselben Stunde, in welcher Du "bie feierlichen Gelübbe ewiger Treue und Liebe an Den "ablegst, ber immer unsere ganze Seele erfüllen sollte, "bete auch ich zu ihm für Dich: um Glauben, Treue "und Liebe.

"D meine liebe, beste Caroline! ich bitte Did "slehentlich, bebenke es boch ja recht, und halte boch ja, "was Du an diesem für Dich in Zeit und Ewigkeit so "wichtigen Tage versprichst! Liebe ben Herrn wie Du "kein anderes liebst! — On kannst nichts Größeres, "Besseres und Wichtigeres thun — laß Dir weder "burch Freuden noch durch Leiben — nicht durch Schmei-"chelei noch durch Spott der Welt — durch nichts laß "Dir die Krone rauben, die Dein Glande heut in der "Hand des Herrn für Dich erblickt, und bleibe Ihm "treu bis in den Tod, u. f. w."

Die Confirmation geschah auf Bfingsten mit Gebet

und vieler Rührung von allen Seiten.

Stilling's Lage wurde indeffen immer brudenber, auf einer Seite wurde fein religiöfer Wirfungefreis größer, fruchtbarer und bedeutender : die Direttoren der Erbauungs= buchergesellschaft in London, welche in ein paar Jahren schon für eine Million Gulben erbauliche und nüpliche Schriften unter bie gemeinen Leute in England ausgetheilt batten, fchrieben ibm einen bergerbebenben Brief, und munterten ihn auf, biefe Anftalt auch in Deutsch= land zu bewertstelligen. Zugleich nahm auch seine reli= giose Correspondenz und nicht weniger die Praris seiner Augenkuren gu; auf-ber anbern Seite aber murbe fein eigentlicher atabemischer Beruf immer unfruchtbarer: die beutsche Entschädigung batte bie Provinzen, aus benen gewöhnlich die Univerfität Marburg befucht wurde, an andere Regenten gebracht, die felbft Universitäten haben; wohin also nun ihre jungen Leute geben und ba studiren muffen; die Bahl ber Studirenden wurde also merklich Meiner, und wer noch ftubirte, ber wenbete fich zu ben Brobstudien, zu welchen bas Rameralfach nicht gebort; und endlich wird man auch auf allen Univerfitaten eine Abnahme bes Eriebs jum Studiren bemerten: die Urfache bavon gehört nicht hieher. Genug, Stilling's Auditorium murbe immer Kleiner, fo bag er oft nur zwei bis brei Buborer hatte; bies mar ihm unerträglich - eine fo große Befoldung und fo wenig bafür thun gu tonnen, wollte fich mit feinem Gewiffen nicht vertragen, und boch

war er wie angenagelt, er konnte nicht anders, er mußte aushalten: benn ohne biese Besoldung konnte er nicht leben; bei Allem bem erfüllte nun sein großer und einziger Grundtrieb, für ben Herrn und sein Reich allein zu wirken und zu leben — sein ganzes Wesen: er sah und hörte alle Tage, wie weit und breit wohlthätig sein religiöser Wirtungskreis war, und den mußte er hintansetzen, um eines gar unfruchtbaren Broberwerbes willen.

Endlich kam noch ein Hauptumstand zu bem Allem: ber Churfürst von Hossen will zwar von ganzem Herzen die Religion unterstüßen, aber Er hat auch einen Grundsatz, ber an und für sich selbst ganz richtig ist, nämlich: Teber Staatsbiener soll sich dem Fach, dem er sich einmal gewidmet hat, ganz widmen—Er sieht gar nicht gern, wenn Einer zu einem andern Beruf übergeht: nun war aber Stilling in dem Fall, daß er gegen die beiden Theise diese Grundsatz handeln mußte; auch dies machte ihm manche traurige Stunde — sein Kamps war schwer — aber gerade jeht sing auch die Borsehung an, von weitem Anstalten zur Aussührung ihres Planes zu treffen; es ist der Mühe werth, daß ich hier Alles mit der genauesten Bünktlichkeit erzähle.

Den 5. Juli bes Jahres 1802 bekam Stilling von einem ihm ganz unbekannten armen Handwerksmann, aus einem von Marburg sehr weit entfernten Orte, ber auch kein Wort von Stilling's Lage wußte und wissen konnte, indem er sie Niemand entdeckte, auch nicht konnte und durfte, einen Brief, in welchem dieser Mann ihm erzählte, er habe einen merkwürdigen Traum gehabt,

in welchem er ihn auf einem großen Felbe, auf welchem viele Schäte auf Saufchen umher zerstreut gelegen hatten, hin und her gehend und beschäftigt gesehen; und er habe nun ben Auftrag bekommen, ihm zu schreiben und ihm zu sagen: er folle nun alle biese Schäte beisammen auf einen Haufen tragen, bann sich babei zur Ruhe seben und bieses einzigen Schates warten.

Stilling bat in feinem gangen Leben fo viele Wirfungen bes entwickelten Ahnungsvermögens gefeben, gehört und empfunden, auch fo viele - ohne die Theorie rom Ahnungevermögen - unbegreifliche Bahrfagereien hpfterifcher und hppochonbrifcher Menichen erlebt, bag er wohl weiß, wohin folde Dinge gemeiniglich gehören und unter welche Rubrit fie zu bringen find. Der Inhalt biefes Briefes aber ftant fo im Ginklang mit bem, mas in seinem Innern vorging, daß er es unmöglich als eine Sache von ungefähr ausehen konnte; er fchrieb alfo bem Mann, bag er zwar mohl einfabe, bag bie Bereinigung bes Mannigfaltigen ins Ginfache gut für ihn mare, aber er muffe von feiner Professur leben, er möchte fich alfo ferner erklären, wie er bas meine? Die Antwort mar: er folle bas ber Fügung bes herrn überlaffen, ber wurde es wohl einzurichten wiffen. Diefer Borfall brachte in Stilling's Gemuth die erfte Ahnung einer nahen Beranberung und Entwicklung feiner enblichen Beftimmung bervor, und gab ihm nunmehr bie gehörige Richtung und ben Blid auf bas für jett noch taum mertbare Biel, bamit er kein Tempo versäumen möchte.

Ungefähr um bie nämliche Zeit, ober noch etwas fpater, bekam er auch einen Brief vom Pfarrer Ronig

zu Burgborf im Emmenthal im Kanton Bern, baß er tommen möchte, benn für die Sicherheit der Reisekosten sei gesorgt. Dieser Pfarrer König war staarblind und hatte schon vorher mit Stilling deßfalls correspondirt; dieser hatte ihm auch versprochen zu kommen, sobald er nur wisse, daß ihm die Reisekosten erstattet würden. Zetzt singen also Stilling und Elise an,

fich jur zweiten Schweizerreife ju ruften.

Während aller bieser Borfälle nahm Bater Bilshelms Gesundheitszustand, der bisher so ganz fest und dauerhaft gewesen war, eine ganz andere Richtung: in Ansehung seiner Seelenkräfte war er nun so ganz Kind geworden, daß er gar keinen Berstand und Urtheilokraft mehr hatte; sein Körper aber sing an, die zum Leben nöthigen Berrichtungen zu vernachlässigen; zudem lag er sich wund, so daß nun sein Zustand höchst bedauernswürdig war; täglich mußte der Bundarzt mit ein paar Gehülsen kommen, um ihm seinen wunden Rücken und übrige Theile zu verdinden, wobei der arme Mann so entseplich lamentirte, daß die ganze Nachbarschaft um seine Auslösung betete.

Stilling konnte ben Jammer nicht ertragen, er ging gewöhnlich fort, wenn die Berbindungszeit kam: aber auch zwischen der Zeit winselte er öfters erbarmlich. Endlich kam bann auch der Tag seiner Erlösung; am sechsten September, Abends um halb zehn Uhr, ging er zu den seligen Wohnungen seiner Borfahren über. Stilling ließ ihn mit den Feierlichkeiten begraben, die in Mar-

burg bei Honoratioren üblich find.

Wilhelm Stilling ift also nun nicht mehr hienieben; fein stiller, von den Großen dieser Erde unbemerkbarer Wanbel war benn boch Saat auf eine fruchtbare Zukunft. Nicht ber ist immer ein großer Mann, ber weit und breit berühmt ist; — auch der ist nicht immer groß, der viel thut, sondern der ist's im eigentlichen Sinne, der hier säet und dort tausendfältig erntet. Wilhelm Stilling war ein Thränensäer — er ging hin und weinte und trug edlen Samen, jeht wird er nun auch wohl mit Freuden ernten. Seine Kinder, Heinrich und Elisc, freuen sich dereinst auf sein Willsommen — sie freuen sich, daß er mit ihnen zufrieden sein wird.

Acht Tage nach Bater Wilhelm Stilling's Tob traten Stilling und Elife ihre zweite Schweizerreife an : Montage, ben 13. September 1802, fuhren fie von Marburg ab; in Frankfurt fand Stilling Augenpatienten, die ihn ein paar Tage aufhielten. Donnerstag ben 16. famen fie bee Nachmittage fruhzeitig nach Beibelberg; ber Willtommen bei Freundin Dieg mar er= fcutternb von beiben Seiten. Mieg mar in Geschäften auf bem Lande und tam erft gegen Abend wieber: er hatte bes Mittags in Gesellschaft eines angeschenen Mannes gespeist, ber ben Bebanten geaugert hatte: Gin großer Berr muffe Stilling blog bafur befolben, baß er feinen wohlthätigen Beruf an Augen= tranten ungehinbert ausüben tonnte. machte Stilling wieber aufmerkfam auf Alles, mas porbergegangen mar. Der Traum jenes handwertemannes, Bater Bilhelms Tob, und nun biefe Aeugerung bie weiter bon feiner Bebeutung ichien, aber gerabe jest Eindruck machte — und enblich wieber eine Schweizerreise - bas Alles zusammen brachte eine hochahnende Stimmung in Stilling's Bemuth hervor.

Des folgenden Tages, Freitags ben 17. September, festen beibe Reifenbe ihren Weg nach Rarleruhe fort.

hier muß ich in meiner Ergablung etwas zuruckgehen, um Alles unter einen gehörigen Gesichtspunkt zu bringen.

Jakob war — wie ich oben bemerkte — im verflossenen Frühjahr Bater geworden; ungeachtet seiner Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit, und ungeachtet aller guten Zeugnisse der Marburger Regierung, war doch in Kassel für ihn nicht das Geringste auszurichten. Run konnte er bei seiner Denkungsart von der Rechtspraris unmöglich leben, sein Bater mußte ihn also beträchtlich unterstützen, und über das Alles sah er nun den Anwachs einer Familie vor sich; dies Alles zusammen drückte den guten jungen Mann sehr, er hatte also dringend bei seinem Bater angehalten, er möchte ihn bei seiner Durchreise in Karlsruhe dem Chursürsten empsehlen; benn er sei ja ursprünglich ein Pfälzer und könne also auch dort Anspruch auf Bersorgung machen.

Es ist Stilling's ganzem Charafter zuwider, einen Fürsten, bei dem er in besondern Gnaden steht, um irgend etwas von der Art zu bitten oder Jemand zu einem Amt zu empfehlen. So dringend nöthig nun auch seines Sohnes Bersorgung war, so schwer und fast unmöglich däuchtes ihm, für ihn bei dem Churfürsten anzuhalten.

Noch muß ich erinnern, daß die Gräfin von Walbeck, um dem Jakob bei seiner Hochzeit eine Freude zu machen, bei dem regierenden Grafen von Wernigerobe angehalten hatte, Er möchte ihm den Justigrathstitel geben; dies geschah, und der Churfürst von Hessen erlaubte auch, daß er sich dieses Titels bedienen möchte. Jeht wendeich mich nun wieder zur Fortsehung der Geschichte.

Stilling und Elise kamen also Freitage ben 17. September bes Abends in Karlsruhe an. Sonn: abends Morgens ben 18. sah Stilling in das bekannte Losungsbüchlein der Brüdergemeinde, welches auf jeden Tag im Jahr zwei Sprüche aus der Bibel nehst zwei Liederversen enthält: der erste Spruch wird die Losung genannt und der zweite heißt der Lehrtert. Stilling nimmt es auf allen Reisen mit, um täglich einen relizgiösen Gegenstand zur Beschäftigung für Kopf und Herz zu haben. Mit Erstaunen sand er auf den heutigen Tag die Worte: 2. Sam. 7, B. 25. Bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über beinen Knecht und über sein Haus gezrebet hast und thue, wie du geredet hast. Der Liedervers heißt:

D last uns feine Treue ehren , Seid gang zu feiner Absicht ba! Er führt fie aus, Salleluja!

Ì

1

Run suchte er auch ben Lehrtert auf den heutigen Tag und fand die schönen Worte: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben! —

Dieser merkwürdige Umftand vollendete nun die frohahnende Zuversicht, es werde heute zu einer Art von Entwicklung kommen. Bald barauf trat ein Bedienter vom Hof ins Zimmer, dieser brachte einen gnädigen Gruß vom Churfürsten, mit dem Ersuchen, um neun Uhr zu Ihm zu kommen und ben Mittag zur Tafel zu bleiben.

Diesem Befehl zufolge und so vorbereitet, ging also Stilling um neun Uhr ins Schloß: er wurde augens blicklich vorgelassen und sehr gnädig empfangen. Nach

einigen Wortwechselungen fühlte Stilling bie Freimüthigfeit in fich, feinen Gobn zu empfehlen; er machte porber bie Borbereitung, bag er fagte: es fei nichts ichwerer für ihn, ale Fürften, bie Gnabe für ibn batten, Untrage von ber Urt zu machen, allein feine Umftanbe und feine Lage brangten ibn fo, bag er jest einmal eine Musnahme von ber Regel machen mufte. Bierauf foilberte er nun feinen Gobn nach ber Bahrbeit und erbot fich zu ben gultigften schriftlichsten Beweisen, namlich ben Beugniffen ber Marburger Regierung; enblich bat er bann, Ge. Durchlaucht mochten ihn nur von ber Bite auf bienen laffen und ihn bann fo beforbern, wie er es verdiene: wenn er nur fo viel befame, baf er bei - gehöriger Sparfamteit leben tonne, fo murbe er bas als eine große Gnabe anseben; bann folog er mit ben Worten: Em. Durchlaucht nehmen mir biefe erfte und lette Empfehlung nicht ungnäbig. Der Churfürft außerte fic gnabig und fagte: Er wolle bei ber Organisation ber Bfalg feben, ob er ibn unterbringen konne: reben Sie boch auch, feste ber vortreffliche Fürft bingu, mit ben Ministern und gebeimen Rathen, bamit fie von ber Sache wissen, wenn fie zur Sprache tommt! - Dag bas Stilling verfprach und auch bas Berfprechen hielt, bas verfteht fich.

Diese Borbereitung hatte nun Beranlassung gegeben, von Stilling's eigener Lage zu reden: der Churfürst stößte Stilling ein solches Zutrauen ein, daß er sich gerade aus so erklärte, wie es in seinem Innern lag; hierauf sagte der große und edle Fürst: "Ich hoffe, Gott wird mir Gelegenheit verschaffen, Sie aus dieser brückenden Lage herauszuhringen

und fo zu feten, bag Sie blog Ihrer relizigiösen Schriftstellerei und Ihrer Augenkuren warten können; Sic muffen von allen irzbischen Geschäften und Berhältniffen ganz frei gemacht werben."

Wie Stillingen in dem Augenblide — in welchem ihm die große Entwicklung seines Lebensplans so herrlich aus der Ferne entgegenstrahlte — zu Muthe war, das ist unbeschreiblich. Eilen Sie mit der Aussührung dieser Sache? fuhr der Churfürst fort. Stilling antwortete: Rein! gnädigster Herr; auch bitte ich unterthänigst, ja zu warten, die die Borsehung irgendwo eine Thüre öffnet, damit Niemand darunter leidet oder auf irgend eine Art zurückgesett wird. Der Fürst erwiderte: Also ein halb Jahr oder ein Jahr könnten Sie noch wohl warten? Stilling antwortete: ich warte, so lange es Gott geställt, die Ew. Durchlaucht ben Beg gefunden haben, ben die Borsehung vorzeichnet.

Das Uebrige, bieses in Stilling's Geschichte mertwürdigen Tages übergehe ich; nur das bemerke ich noch, daß er auch der Frau Markgräfin auswartete, die sich noch immer über den Tod ihres Gemahls nicht trösten konnte.

Wer ben Churfürsten von Baben kennt, ber weiß, baß bieser herr nie sein fürstlich Wort wieder zuruckenimmt und allemal mehr hält und thut, als er verssprochen hat. Jedes christliche Herz, das Gefühl hat, kann Stilling nachempfinden, wie ihm jeht zu Muthe war. Gelobt sei der Herr! seine Wege sind heilig, wohl dem, der sich Ihm ohne Vorbehalt ergibt! — Wer sich auf Ihn verlägt, wird nicht zu Schanden!

Sonntag Morgens operirte Stilling noch einen alten armen Bauersmann, ben ber Churfürst selbst hatte kommen lassen; bann setzte er mit seiner Elise die Reise nach ber Schweiz fort. Je näher sie diesem ihrem Ziel kamen, besto furchtbarer wurde das Gerücht, daß die ganze Schweiz unter den Waffen und im Aufstand sei; anzgenehm war das nun freilich nicht, allein Stilling wußte, daß er in seinem wohlthätigen Beruf reiste, und saste also mit Elise ein sestes Bertrauen auf die götteliche Bewahrung, und dies Bertrauen war auch nicht vergeblich.

In Freiburg im Breisgau ersuhren sie bie harte Prüfung, welche bie Stadt Zürich ben 13. September hatte aushalten müssen, aber auch, baß sie ben Schutz Gottes mächtig ersahren hatte. Dienstags ben 21. September kamen sie bes Abends zu Basel im lieben Schornborfischen Hause gesund und glücklich an; da es aber in der Gegend von Burgdorf noch immer unruhig war, so schrieb Stilling an den Pfarrer König, er sei in Basel, und erwartete von ihm Rachricht, wann er sicher kommen könne? Bis diese Nachricht kam, waren sie Beibe ruhig und vergnügt in Basel; er biente einigen

Augentranken und operirte auch zwei Blinde.

Am folgenden Tage, Mittwochs ben 22. September, hatte Stilling eine große Freude: in Basel lebt ein sehr geschickter Maler, Marquard Wocher, ein Mann vom edelsten Herzen und christlichen Gesinnungen; dieser hatte Stillingen auf der ersten Schweizerreise zu einem dortigen angesehenen Manne, Herrn Reber geführt, der eine sehr prächtige Gemälbesammlung hat: hier zog ein vece homo Gemälbe Stilling's ganze Ausmerksamkeit

auf sich. Bei der längeren Betrachtung bieses leidenden Christusbildes tamen ihm die Thränen in die Augen; Bocher bemerkte dies und fragte: Gefällt Ihnen dies Stück? — Stilling antwortete: Ausnehmend! Ach, wenn ich nur eine treue Kopie davon hätte; aber ich tann sie nicht bezahlen. — Die sollen Sie haben, erwis berte Wocher, ich mache Ihnen ein Präsent damit.

Best heute brachte Wocher bies prachtige Stud

jum Willfomm, alle Renner bewundern es.

Hier ist nun auch der Ort, wo ich einer außerors bentlichen Wohlthat Gottes gebenken muß — wer kann sie alle erzählen? — aber eine und andere, die mit bieser Geschichte in Berbindung steht, kann doch nicht

übergangen werben.

Meine Leser werden sich des Meisters Isaak zu Waldstätt erinnern, wie er Stilling so liebevoll in der höchsten Tiese seines Elends aufnahm und von Haupt bis zu Fuß kleidete; nun hatte ihm zwar Stilling, als er bei Spanier war, die baaren Auslagen wieder erssett, aber es drückte ihn doch oft, daß er der braden Familie dieses edlen Mannes jene Liebe auf keine Weise vergelten könne. Jest kam es zu dieser Vergeltung, und zwar auf eine herrliche, Gott geziemende Weise.

Der älteste Sohn bes Meisters Isaak hatte auch das Schneiderhandwerk gelernt, war dann auf seiner Bandersschaft nach Basel gekommen, hatte sich einige Jahre bort aufgehalten, und da er auch das wahre Christensthum liebt, so war er bort auch mit wahren Christussverehrern bekannt geworden; hernach hatte er sich dann in Balbstätt — Rabe vorm Bald, im Herzogthum Bera — seiner Baterstadt, als Schneidermeister nieders

gelaffen, feine Gefchwifter zu fich genommen und mit ihnen hausgehalten; ba er aber bas Gigen nicht vertragen tonnte, fo fing er eine Meine Sanbelfchaft an: ein braver Raufmann gab ibm Rrebit, und fo nahrte et fich und feine Geschwifter ehrlich und redlich. Jest in biefem Sommer ben 24. August tommt Feuer aus, bie gange Stadt liegt in wenigen Stunden gang in ber Afche, und ben guten Rindern bes frommen 3faats mar nicht allein bas, was ihnen felbst zugehörte, sondern auch ber gange Borrath erborgter Baaren verbrannt. Freund Beder - fo fdreibt fich eigentlich bie Familie - fdrieb bice Unglud nicht felbft an Stilling, bagu bentt er au belicat; aber ein anderer Freund schrieb ihm und er innerte ibn, mas er biefer Familie foulbig fei. - Stil ling gerieth in Berlegenheit; bas, was er ber Familie ichenken konnte, wenn er fich auch aufs Stärkste angriff, war immer nur eine Rleinigfeit für fie, und boch für ihn in feiner Lage brudent; er schickte also Etwas, und be er gerade jest turz vor ber Reise das 12. Stud bes grauen Mannes schrich, so fügte er hinten eine Rad-richt von diesem Unglud an und bat um mitleibsvolle Bulfe. Jest in Bafel mußte nun Stilling, auf Er fuchen ber Mitglieber von ber beutschen Gefellschaft, eine Erbauungerebe balten, wo etliche hundert Menschen ver: sammelt waren; am Schluß ber Rebe erinnerte Stile ling an ihren ehemaligen Freund, und erzählte fein Unglud: bies wirkte fo viel, bag biefen Abend beinabe hundert Gulben gesammelt murben, die man Stilling brachte. Dies war ber hubsche Anfang einer ansehnlichen Bulfe: benn bie Erinnerung im 12. Stud bes grauen Mannes bat ben Beder'ichen Rinbern ungefähr tau:

jend, und der Stadt Rade vorm Wald gegen fünfshundert Gulben eingetragen, welches Gelb alles an Stilling eingesendet wurde.

Ich erzähle bieses bloß beswegen, um zu beweisen, daß ber Herr für biejenigen, die sich ganz und unbedingt von Ihm führen lassen, so volltommen sorgt, daß sie burchaus alle Schulben, auch sogar die Liebeserzeigungen, wieder erstatten können.

In einigen Tagen tam bann auch bie Nachricht von Burgborf, bag bort Alles rubig fei, baber machten fich Stilling und Elife Mittwoche ben 29. September auf ben Weg; in Liestall operirte er Jemand, ju Leufelfingen fpeisten fle bei Freundin Flühebacherin, au Olten fanden fie Freunde und Freundinnen von Marau, mit benen sie Thee tranten, und zu Marburg holte fie ber murbige Schultheiß Senn von Bofingen ab, bei bem fie übernachten follten. Ale fie nun fo in ben Abenbstunden bas herrliche Marthal binauf fuhren und bie jum Untergang fich neigende Sonne bie gange Lanbichaft überftrahlte, fo fah Stilling auf einmal im Subwesten über dem Borigont eine purpurfarbige Lufterscheinung, prächtig anzuseben; balb entbedte er, bak es ein Schneegebirge, mahricheinlich bie Jungfrau ober bas Jungfernhorn mar. Wer fo etwas nie gefeben bat, ber tann fich auch teine Borftellung bavon machen, es ift eben, als febe man in eine überirbische Lanbichaft, ine Reich bes Lichte; allein bei biefem Seben bleibt's auch, benn borthin ju flettern und ba im ewigen Schnec und Gie ju haufen, bas mochte wohl eben nicht angenehm fein. Freund Genn, ber in feinem Cabriolet poraus fubr, brebte fich um und fagte : welch eine Majeftat Gottes — ich habe nun bie Schneeberge so viel hunbertmal beleuchtet geschen und boch ruhrt mich ber Anblick noch immer.

Rach einer febr liebreichen Bewirthung im Gennischen Saufe zu Bofingen, fubren fie bes anbern Morgens nach Burgborf, wo fie bes Abends um feche Uhr ankamen und fich ins Pfarrhaus einlogirten. Stadt Burgborf liegt auf einem Bugel, ber einem Sattel abnlich ift, auf ber Spite gegen Abend ftebt bie Rirche mit bem Bfarrhaus, und auf ber Spite gegen Morgen liegt bas Schloft, zwischen beiben Spiten auf bem Sattel felbft befindet fich bie Stadt, bie bann wie eine bunte Sattelbede an beiben Seiten hinabhangt; an ber Norbseite rast bie Emme, ein reifender Balbftrom, porbei, von beiben Spipen hat man eine vortreffliche Aussicht: gegen Rordwesten ben Jura, bort bas blaue Bebirge genannt, und im Guben erscheint bann wieber bie brachtige Albenreibe vom Mutterhorn und Schredborn an, bis weit über bie Jungfrau hinaus.

Hier operirte Stilling verschiebene Blinde; ber würdige Pfarrer König wurde auch mit einem Auge vollkommen sehend, außerdem aber bediente er viele Augenpatienten. Einer Operation muß ich noch besonders gebenken, weil babei etwas vorsiel, das den Charakter der Schweizerhauern ins Licht stellt: zwei schöne starte Männer, bäurisch, aber gut und reinlich gekleidet — Reinlichkeit ist ein Hauptcharakterzug der Schweizer — kamen mit einem alten ehrwürdigen Grankopf ins Pfarrshaus und fragten nach dem fremden Doktor; Stilling kam, und nun sagte der eine: Da bringe wer unsern Bater — er ischt blend — chönnterm helfe?

— Stilling befah feine Augen und antwortete: Ja, lieben Freunde! Mit Gottes Hulfe soll Guer Bater sehend wieber nach Haus gehen. Die Männer schwiegen, aber bie hellen Thränen perlten die Wangen herab, bem blinden Greis bebten bie Lippen, und die starren Augen wurden naß.

Bei ber Operation stellte fich ber eine Sohn auf bie eine Seite bes Baters, und ber andere auf bie andere Scite; in bicfer Stellung faben fie gu. Ale nun Allce vorbei mar und ber Bater wieber fah, fo floffen wieber bie Thranen, aber teiner fagte ein Wort, außer bag ber altefte fragte: Berr Dochtor, mas find mer schulbig? - Stilling antwortete: ich bin tein Arat für Gelb, ba ich aber auf ber Reife bin und viele Roften habe, fo will ich etwas annehmen, wenn 3hr mir etwas geben konnt, es barf Euch aber im Geringften nicht bruden; - pathetifch ermiberte ber altefte Gohn: Un's brücht nichts, wenn's unfern Bater betrifft! - und ber jungere feste bingu: Unfere linte Sanb nimmt nicht wieber gurud, mas bie Rechte gegeben hat! - Das follte fo viel beigen - bas, mas wir geben, bas geben wir gern. - Stilling brudte ihnen mit Thranen bie Banbe und fagte: Bortrefflich! - Ihr feib eble Manner, Gott wird Guch fegnen !

Stilling und Elise bekamen viele Freunde und Freundinnen in Burgborf; man überhäufte sie mit Wohlwollen und Liebeserzeigungen, und die vortreffliche Frau Pfarrerin König beschämte sie durch ihre überfließende treue Verpflegung und Bewirthung. hier lernten sie nun anch ben berühmten Pestalozzi und sein Erziehungsinstitut kennen, das jeht allenthalben so viel Aussehns

macht. Bestaloggi's Sauptcharalterzug ift Menfchenund besonders Rinderliebe; baber bat er fich auch feit langer Zeit mit bem Erzichungegeschäfte abgegeben; er ift also ein achtungewerther, ebler Mann. Gigentlich ift seine Erziehungemethobe nicht ber Gegenstand, ber se viel Auffebens macht, fondern die Lehrmethode, der Unterricht ber Rinber - biefer ift erstaunlich, Riemand glaubt es, bis er es gesehen und gebort hat - aber eigentlich werben baburch nur bie Anschauungsbegriffe entwickelt, die fich auf Raum und Beit beziehen; barin bringen es biefe Boglinge in turger Beit zu einem boben Grab ber Bolltommenbeit. Wie es aber nun mit ber Entwicklung abstrakter Begriffe, bann ber sittlichen und religiöfen Krafte geben, und mas überhaupt bie Befta-Loggifche Methobe für Ginflug auf bas prattifche Leben in bie Aufunft haben wird, bas muß man von ber Beit erwarten. Degwegen follte man behutfam fein, und erft einmal feben, mas aus ben Rnaben wirb, die auf biese Art gebilbet morben find. — Es ist boch mabr: lich bebenklich, in Erziehungsfachen fo fcnell zuzufahren, ebe man bes auten Erfolgs gewiß ift.

Montags ben 4. Oktober bes Nachmittags reisten Stilling und Elise vier Stunden weiter nach Bern, wo sie bei dem Berwalter Niehans, einem frommen und treuen Freund Gottes und ber Menschen, einkehrten. Der viertägige Aufenthalt in dieser ausnehmend schönen Stadt war gedrängt voller Geschäfte: Staaroperationen, Bedienung vieler Augenkranken, Besuche geben und annehmen, lösten sich immer mit großer Eile ab. Dann gewannen auch hier wieder beide Reisenbe einen großen Schat von Freunden und Freundinnen, besonders kam

Stilling mit ben brei gottesfürchtigen Predigern Wittenbach, Müeßlin und Lorsa in nähere Bekanntsschaft. Auch die schätzbaren Brüder Studer dürfen nicht vergessen werden; der eine beschenkte ihn mit einem herrstich illuminirten Kupserstich, der die Aussicht von Bern auf die Schneegebirge vorstellt und von ihm selbst versfertigt ist.

Sonntag Morgens ben 10. Oktober reisten Stils ling und Elise wieder von Bern ab; unterwegs besahen sie zu Hinbelbank bas berühmte Grabmal ber Frau Pfarrerin Langhaus, welches ber hessische große

Runftler Rahl verfertigt bat.

Bu Burgborf operirte Stilling noch einige Blinde, und bann reisten Beibe wieder über Zofingen nach Zürich, Winterthur und St. Gallen, wo fie bei bem frommen und gelehrten Antistes Stähelin logirten, und wiederum mit vielen eblen Menschen das Band der Freundschaft knüpften. Hier operirte er nur eine Person, biente aber mehreren Augenkranken.

Mittwochs ben 27. Oktober fuhren sie durch bas paradiesische Thurgaulängs bem Bobensee nach Schaffshausen: unterwegs zu Arbon wurde noch ein Mann vom Staar befreit. In Schaffhausen kehrten sie wieder im lieben Kirchhofer'schen Hause ein. Auch hier gab's viel zu thun, aber auch Gemüthsunruhe und Traurigskeit, benn Sonntags den 31. Oktober des Nachmittags rückten schon die Franzosen da ein.

Montags ben 1. November verließen sie bie liebe Schweiz, und ba ein blinder Kaufmann von Gbingen einen Expressen nach Schaffhausen geschickt hatte, so mußten sie einen beträchtlichen Umweg über Mößkirch

und die schwäbische Alp nehmen; von Ebingen wurden sie nach Balingen abgeholt, wo es auch viel zu thun gab, und von da suhren sie dann nach Stuttgart, wo sie im Secken dorfisch en Hause einen gesegneten Aufenthalt hatten, und wo Stilling auch wieder vielen Leidenden bienen konnte.

hier fand er zu seiner großen Freude ben Berrnhuter Unitätealteften Golbmann, mit bem er in ein

inniges Bruberverhaltnig fam.

Bon Stuttgart mußten fie wieder einen großen und beschwerlichen Ummeg über ben Schwarzwald nach Calm nehmen, wo Stilling ben frommen Pfarrer Barlin von Reubulach mit feiner lieben trefflichen Gattin und Tochter fant, die ihm alle brei schon burch Briefwechsel bekannt waren. Auch hier versammelte fich im Baufe bes driftlichen Budhalters Schill ein Rreis ebler Menschen um die Reisenden her. Bon hier fuhren fie nun Dienstags ben 9. November nach Rarlorube. Auf Berlangen ber Frau Markgräfin hatte Stilling biefen Umweg wieber gemacht, weil fich bort noch Blinbe fanden, die operirt werden mußten. Der Churfurft wieberholte fein Berfprechen, und Freitage ben 12. November traten fie ihre Nachhaufereife über Dannbeim und Frankfurt an; hier und in Bilbel murben noch brei Blinde operirt, und Dienstags ben 16. Rovember kamen fie gefund und gludlich wieber in Marburg an.

Die erste Schweizerreise loste ben ersten Stilling 8: Inoten, nämlich bie Bezahlung ber Schulben, und bie zweite loste ben zweiten, nämlich Stilling's

enbliche Beftimmung.

Bas ber erhabene Weltregent anfängt, bas vollenbet er auch im Rleinen wie im Großen, in ber Bauernbutte, wie am hof. Er vergift so wenig ber Ameise, wie bes größten Monarchen. Ihm mißlingt nichts und nichts bleibt Ihm fteden. Die Vorfehung ging ihren hoben Gang fort.

Bruder Coing beirathete im Frühjahr 1802 ein treffliches Frauenzimmer, bas feiner werth ift. Stilling, Elife, Schwester Maria und Satob reisten auf bie Bochzeit, welche zu Somburg in Nieberbeffen, im Sanfe ber murbigen Frau Metropolitanin Bistemann, ber Braut Mutter, gefeiert werben follte. Run lebt in Raffel ein edler, driftlich gefinnter und vermögender Mann, ber Rath Enprim, biefer mar Wittmer und feine beiben liebenswürdigen Rinder verheirathet; er lebte alfo mit einem Bebienten und einer Rochin allein, und bedurfte nun wieber eine fromme und rechtschaffene Gattin, die an seiner hand ben Lebensweg mit ibm fortpilgerte. Gin Bruber biefes murbigen Mannes ift Brediger in Somburg und ebenfalls ein fehr lieber Mann, biefer fah und beobachtete Schwefter Maria und fand, bag fie feinen Bruber in Raffel gludlich machen murbe. Rach Beobachtung ber gehörigen Borfichts: und Bohl: ftanberegeln, tam biefe Berbinbung ju Stanbe, und Maria — bie eble, sanfte, gute und christliche Seele hat einen Mann bekommen, fo wie er gerade für sie paßt; fie ift fo gludlich, wie man hienieben fein tann.

Go rubt ber Eltern Coing Segen auf ihren vier Rinbern; fie find alle gludlich und gesegnet verheirathet: ber Bruder Coing hat eine Gattin bekommen, wie fie ber herr einem Manne gibt, ben Er liebt: auch Ama: lia lebt gludlich mit Stilling's rechtschaffenem Sohn; Elise geht den sauersten und schwersten Gang an Stilling's Seite, allein nehst Bater Coings Segen wird ihr Bater Wilhelm noch eine besondere Gnade vom Herrn erbitten.

Das Jahr 1802 wurde mit einem angenehmen Besuch beschlossen; Stilling's nächster Blutsverwander und vertrauter Jugendfreund von der Wiege an, der Oberbergmeister von Dillenburg, besuchte ihn auf einige Tage; er ist Johann Stilling's zweiter Sohn und ein rechtschaffener geschickter Mann, Beide erneuerten ihren Bruderbund und schieden dann wieder von einander.

Im Anfange bes Jahres 1803 trug sich etwas zu, bas auf Stilling's endliche Bestimmung einen wichtigen Einsluß hatte: es tam nämlich ein Rescript von Kassel an bie Marburger Universität, bes Inhalts: Daß tein Schriftsteller in Marburg seine Geistesprobutte bem Druck übergeben sollte, bis sie vom Prorector und bem Detan ber Fakultät, in beren Fach die Abhanblung gehöre, geprüft worben sei.

Diese Einschränkung der Preßfreiheit, die nicht etwa bas ganze Land oder alle gelehrten Schulen und Gelehrten in heffen, sondern bloß und allein Marburg betraf, that allen bortigen Professoren, die sich im Geringsten nichts Böses bewußt waren, ungemein wehe: benn wie sehr badurch ein ehrlicher Mann allen nur möglichen Nedereien ausgeseht wird, wenn zwei seiner Collegen das Recht haben, seine Arbeiten zu prüfen, das können nur Gelehrte, eigentlich nur Professoren beurtheilen, die das ohnehin so schwere Collegialverbältniß auf Universitäten kennen.

Stilling bachte bin und her - und bas that wohl jeber Marburger Professor — was boch wohl bie Beranlassung zu biesem so fehr harten Rescript geswesen sein möchte? — Jest war, außer ben gewöhnlichen akabemischen Schriften, Programmen, Dissertationen u. bgl. nichts von einem Marburger Berfaffer berausgefommen, ale ber graue Mann von Stilling, unb bann bie theologischen Annalen von Wachler; Giner von Beiben mußte alfo mahricheinlicher Beise verbachtig gemacht worben fein. Stilling burchbachte bie letten Befte bes grauen Mannes, und fand nicht bas geringste Anftößige; er konnte alfo unmöglich benken, bag eine fo orthobore Schrift, welche Religiofität, bie allgemeine Rube und Sicherheit und bie Erhaltung bes Behorfams und ber Liebe ber Unterthanen gegen ihre Regenten gum 3wed bat, Urfache zu biefem, für bie Universität fo traurigen Gefete gegeben habe; um aber boch gur Bewißheit in biefer Sache ju tommen, fcrieb er einen febr höflichen und berglichen Brief an einen gewiffen Berrn in Raffel, bem er in feinem Leben tein Saar getrantt hatte, und ertunbigte fich mit Bescheibenheit nach ber Urfache bes harten Censurrescripts - allein wie erschrack er, ale er in einer ziemlich ftachligten, nicht liebevollen Antwort, bie Nachricht betam: ber graue Mann habe bas Censurrescript veranlaßt — nach und nach wurde bies auch allgemein befannt, und nun kann fich Jeber leicht vorftellen, wie Stilling ju Muthe fein mußte, wenn er bebachte, bag er bie Beranlaffung zu einer für die Universität so fcmeren Burbe gegeben habe; jest war er nun auf einmal mit Marburg und Seffen fertig : - Beit und Beile wurden ibm ju lang, bis ber

Herr sein Schickfal vollends entschieb. Daß der Churfürst von Hessen an diesem Rescript durchaus unschuldig war, das brauche ich wohl nicht zu erinnern. — Wie kann ein großer Herr alle Schriften lesen und prüsen?
— diese und noch viele andere Sachen muß er sachkunbigen Männern zur Entscheidung überlassen. Ich berufe
mich auf alle Leser des grauen Mannes, und wenn mir
einer eine einzige Stelle zeigen kann, die den Reichscensurgesehen entgegen ist, so will ich verloren haben.

Hatte man nun nicht Stillingen einen Wink geben sollen, er mochte boch ben grauen Mann nicht schreiben? — ihn aber ber ganzen Universität, allen seinen Collegen zum Stein bes Anstoßes zu machen, bas war sehr hart für einen Mann, ber bem Fürsten und bem Staat sechzehn Jahre lang mit aller Treue gedient hat.

Ja, wahrlich! jest war in Hessen Stilling's Bleiben nicht mehr, und wie gut war es, baß er nun gerade kurz vorher in Karlsruhe eine frohe Aussicht erhalten hatte. Er erklärte öffentlich und auch in seinem Botum, welches auf sein Berlangen der Vorstellung der Universität an den Chursürsten beigelegt wurde, Seine Durchlaucht möchte doch der Universität das Censurrescript wieder abnehmen, er allein wolle sich ihm unterwersen; allein das half nicht, es blieb bei dem einmal gegebenen Geset.

Der Churfürst hatte übrigens von jeber viele Gnam für Stilling, er wird Ihm noch in ber Ewigkeit bafür banken, und seine ehrsurchtsvolle Liebe gegen biesen in so mancher Absicht großen Fürsten wird nie erlöschen.

In biefen Ofterferien tam es wieber zu einer wichtigen und merkwürdigen Reise: In herrn but in ber

Oberlausit und ben bortigen Gegenben waren viele Blinde und Augentrante, die Stilling's Huste verlangten, sein treuer und lieber Correspondent Errleben schried ihm also: er möchte kommen, für die Erstattung der Reiserfoften sei gesorgt. Stilling und Elise rüsteten sich also wiederum zu dieser großen Reise: benn herrnhut ift von Marburg neunundfünfzig deutsche Meilen entfernt.

Freitags ben 25. Marg reisten fie von Marburg ab; wegen ber bofen Wege in Thuringen befchloffen fie, über Gifenach zu geben. hier fah Stilling feinen vieljährigen Freund, ben Rammerbirettor bon Gochs haufen, zum erftenmal; biefer eble Mann war trant, indeffen es befferte fich balb wieder mit ibm. Unterwegs bielten fie fich nirgende auf : fie fuhren über Gotha, Erfurt, Beimar, Raumburg, Beifenfele, Leipzig, Wurgen - mo fie mit ihrem driftlichen Freund, bem Gerichtsbirefter Richter, welcher nebft feiner Tochter Auguste mit Stilling in einem erbaulichen Briefwechsel fteht, ein paar Stunden fehr angenehm zubrachten - und Deiffen nach Dresben; bier übernachteten fie im golbenen Engel und fanden auch bier ihren Freund von Cuningham franklich; Stilling machte noch biefen Abend einen Befuch bei bem verehrungewürdigen Minifter von Burgeborf und murbe wie ein driftlicher Freund empfangen.

Freitags ben 1. April reisten fie nun in die Laufit, Te kamen am Nachmittag schon zu Kleinwelke, einem chonen Herrnhutergemeinort, an; fie fanden ihren Freund, ven Prediger Nictschle, in tiefer Trauer, er hatte seine reffliche Gattin vierzehn Tage vorher für dieses Leben verloren. Stilling weinte mit ihm, denn das ift der

beste Trost, ben man einem Manne geben kann, bem, se wie Rietschke, alle Trostquellen geöffnet sind, die Ratur sorbert ihr Recht, ber äußere Mensch trauert, indem der innere Gott ergeben ist.

Hier wohnten sie bes Abends ber Singstunde ober Anfang ber Feier ber Charwoche bei; auch machten sie angenehme Bekanntschaften. Stilling besah auch einige Blinde, die er bei ber Rückreise operiren wollte.

Sonnabend ben 2. April fuhren sie bes Morgens von Kleinwelke über Bubissin und Löbau nach Herrushut. Dieser Ort liegt auf einer stachen Anhöhe zwischen zwei Hügeln, beren ber eine nördlich, ber andere sublidigit; jener heißt ber Hutberg und bieser ber Heinricht berg; auf jedem steht ein Ravillon, von dem die Ausssicht außerordentlich schön ist; gegen Osten, etwa stud Stunden weit, sieht man das majestätische sch lesische Riesengebirge, und gegen Mittag nach Böhmen hin.

Wie herzlich und liebevoll Stilling und Elise at biesem äußerst lieben und angenehmen Ort empfangen wurden, und was sie Gutes da genossen haben, dat läßt sich unmöglich beschreiben. Eben so wenig kann id die Geschichte des zehntägigen Ausenthalts erzählen, benn es würde dies Buch allzusehr vergrößern, und dann wurde auch Stilling von den Vorstehern ernstlich ersucht, ja nicht viel zum Lob der Brüdergemeinde zu sagen und zu schreiben, denn sie gedeihten besser unter Druck, Verachtung und Vergeissenheit, als wenn man sie rühme.

Errieben und Golbmann freuten fich vorzüglich ihrer Ankunft, ber erfte ale Correspondent, und ber zweik als perfonlicher Bekannter von Stuttgart ber.

Daß ich übrigens keines Freundes und keiner Freundin weiter hier namentlich gebenke, wird mir Niemand versübeln — wie könnte ich sie alle nennen? — und gesschehe das nicht, so könnte es dem wehe thun, der ausgelassen würde.

Würbe ich auch nur die vielen Standespersonen und Abeligen, mit denen Stilling und Elise hier in ein brüderliches Verhältniß kamen, bemerken wollen, so müßte das der Menge der vortrefflichen Seelen aus der Bürgersschaft wieder leid thun und das mit Recht: benn in dem Verhältniß, worinnen man in herrn hut steht, ist man Allen im herrn Jesu Christo verschwistert, da gilt kein Stand mehr etwas, sondern die neue Kreatur, die aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Wer übrigens herrn hut in seiner religiösen und politischen Versassung gerne kennen möchte, der lese nur Pastor Frohbergers Briese über herrnhut, da sindet er Alles genau beschrieben.

Die Feier ber Charwoche ist in allen Brübergemeinben, vorzüglich aber in herrnhut, herzerhebend und himmlisch; Stilling und Elise wohnten allen Stunden, die ihr gewidmet sind, sleißig und andächtig bei; auch erlaubten ihnen die ehrwürdigen Bischöse und Borsteher, am Gründonnerstag Abends mit der Gemeinde zu communiciren; diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll: eine seierliche Bereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Gliedern unter allen Religionsparteien. Was ein christlich gesinntes Herz in dieser Stunde empfindet und wie einem da zu Muthe ist, das kann nicht beschrieben, sondern es muß erfahren werden. Es war Stilling zu dieser Bestimmung eingeweiht würde;

und zu solch einer Ginweihung war benn freilich tein Ort geschiedter, als ber, wo Jesus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und lautersten in der ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, als ber Ort, wo nach bem Verhältniß ber Menschenzahl überhaupt, gewiß die meisten wahren Christen wohnen.

Zweier Personen in Herrn hut muß ich boch nech besonbers gebenken, nämlich ber bortigen Ortsherrschaft, welche aus bem Baron von Wattewille und seiner Gemahlin, einer gebornen Gräfin von Zinzendorf, besteht; biese würdige Dame ist ihrem seligen Vater sehnlich und fliest auch eben so von Gottes= und Menschenliebe über; auch ihr Gemahl ist ein edler und Get liebenber Mann; Beibe erzeigten Stilling und Elist viele Freunbschaft.

Stilling operirte in Horrn hut verschiedene Personen und ging einigen Hunderten mit Rath und Ipian die Hand. Das Gebränge der Hülfsbedürftigen mur

außerordentlich groß.

Dienstags ben 12. April, also am britten Ostertag, reisten sie unter bem. Segen vieler ebler Menschen von Herrnhut nach Kleinwelke. Hier wurden noch Einigt operirt, und am folgenden Tage suhren sie nach Dresden, wo sie die den Sonnabend blieben, und dann ihren Rückweg über Walbheim, Coldiz, Grimma und Wurzen nach Leipzig nahmen. Die Ursachen dieses Umwegiwaren einige Blinde im Armenhause zu Waldbeim, benen der liebevolle Vater der Armen, der Minister von Burgsdorf, gerne zu ihrem Gesichte helsen wollte, und dann eine freundliche Einladung seiner Kinder von Hopfigarten in Coldiz; hier operirte Stilling die letzten

Staarblinden auf biefer Reise. Es thut mir wehe, daß ich nicht allen den lieben vortrefflichen Menschen, die Stilling und Elise so unaussprechlich viele Liebe erzeigt und mit denen sie sich auf Zeit und Ewigkeit verzeinigt haben, hier laut und öffentlich danken kann und darf; allein Jeder sieht ein, daß das aus vielen wichztigen Gründen nicht angeht. Wir wollen das auf die Ewigkeit versparen.

Donnerstags ben 21. Nachmittags reisten sie von Leipzig ab und blieben über Nacht in Weißenfelß; ben folgenden Tag suhren sie bis Weimar; und da sie Bestellungen nach dem Herrnhuter Gemeinort Neusbietendorf hatten, so machten sie von Erfurt aus einen kleinen Umweg dahin, blieben den Sonntag da, und reisten dann des Montags über Gotha nach Eisenach. In Gotha wartete Stilling dem Herzog auf, mit dem er eine kurze interessante Unterredung hatte.

In Eisenach fanden sie ihren lieben Freund von Göchhausen wieder besser; mit ihm, seinem Bruder und Schwester und mit dem würdigen Doktor Müller brachten sie einen vergnügten Abend zu, und suhren dann Dienstags, den 26. April, nach Kassel. Hier ruhten sie nun aus die Montags den 2. Mai. Bruder Coing kam mit seiner Gattin auch dahin, alle Geschwister waren diese Tage über sehr vergnügt zusammen. Dann reiste Bruder Coing mit seiner Julie wieder nach Hause, und Stilling und Elise an so eben bemerktem Tage wieder nach Marburg.

Es ift bekannt, bag ber Landgraf von Heffen-Raffel in biesem Fruhjahr die Churwurde annahm, zu welchem Ende große Feierlichkeiten veranstaltet wurden. Babrend biefer Beit, Freitage ben 20. Mai, befam Stilling bes Morgens fruh einen Brief burch eine Staffette von Raffel, in welchem er erfucht murbe, augenblicklich Poft zu nehmen und borthin zu tommen, benn ber Bring Rarl von Beffen aus Danemart fei ba, er habe seinen Bruber unerwartet überrascht und wünsche nun auch Stilling zu sprechen. Diefer machte fich alfo fogleich auf, bestellte Boft, Elife ruftete fich auch, uub um balb feche fafen Beibe icon in ihrer Rutiche: Abende um neun Uhr tamen fie bei ben Beschwistern Enprim in Raffel an. Die beiben folgenben Tage verlebte Stilling außerst vergnugte Stunden mit bem Bringen : Sachen von ber außerften Wichtigfeit, bas Reich Gottes betreffend, murben verhandelt. Pring Rarl ist ein mabrer Christ; er hangt mit bem bochften Grab ber Liebe und ber Verehrung am Erlöfer, er lebt und ftirbt für ihn, babei hat er feltene und außerorbentliche Renntniffe und Erfahrungen, die aber bei weitem nicht für Jebermann find und von benen bier auf feinen Fall bie Rebe fein kann. Nach einem driftlichen und liebe vollen Abichied von biefem großen und erleuchteten Gufften, reisten also Stilling und Elife Montage ben 23. Mai wieber von Raffel ab und tamen bes Abende in Marburg an.

Diesen Sommer waren Stilling's Collegien sehr schlecht besetzt. Hätte er im vorigen herbst nicht die neue Aussicht in Karlsruhe bekommen, so würde er sich nicht haben trösten können. Jest nahten nun die Pfingsteseiertage heran. Stilling und Elise hatten sich schon

lange vorgenommen, in biesen Ferien ihre Freunde zu Wittgenstein zu besuchen, und weil Stilling's Geburtsbörschen nur fünf Stunden von dort entsernt ist, so wollten sie zusammen nach Tiefenbach und Florensburg wallsahrten und alle die Derter besuchen, die Stilling's Jugend und Jünglingsjahre — wenigstens ihnen Beiden — merkwürdig gemacht hatten. Stilling freute sich sehr, diese Derter, die er in sieben bis achtundbreißig Jahren nicht gesehen hatte, am Arm seiner theuern Elise einmal wieder zu besuchen. Ihn überlief ein Schauer, wenn diese Vorstellungen an seiner Seele vorübergingen.

Diesen Borsat auszusühren, reisten Beibe in Begleitung ihres achtsährigen Sohnes Friedrich, bem sie bes Baters Heimath zeigen wollten, ben Tag vor Pfingsten, Sonnabends ben 28. Mai, nach Wittgenstein, welches sieben Stunden von Marburg entfernt ist. Der dortige gräsliche Kanzleidirektor Hombergk zu Bach ist gebürtig von Marburg, und nicht allein Elisens naher Blutsverwandter, sondern er und seine Sattin sind auch Stilling's und Elisens vertraute Freunde, und vortreffliche Menschen. Der Aufenthalt bei diesen guten Seelen war sehr wohlthätig, und alle dortigen Freunde thaten ihr Bestes, um beibe Besuchende auf alle Weise zu erquicken und zu erfreuen.

Der Dienstag nach Pfingsten war nun ber Tag, an welchem die Reise nach Stilling's Geburtsort vorgenommen werden sollte; Hombergt und seine Gattin
wollten sie begleiten — allein Stilling wurde von
einer unerklärbaren Angst überfallen, die sich vermehrte,
so wie sich der Tag näherte, und die ihm die Ausführung

seines Vorhabens unmöglich machte; so sehr er sich vorher auf die Besuchung des Schauplates seiner Jugendscenen gefreut hatte, so sehr schauderte er jett davor zurück—es war ihm gerade so zu Muth, als ob dort große Gessahren auf ihn warteten. Gott weiß allein den Grund und die Ursache dieser so sonderbaren Erscheinung — es war nicht eine solche Angst, wie die, welche er auf der Braunschweiger Reise empfand, sondern es war vielleicht das Warnen seines Schutzengels, welches mit der Sehnssucht, seinen Gedurtsort zu sehen, kämpste, und dieser Kampf machte Leiden. Jener war ein His de Be, dieser aber ein Jakobskampf. — Aus dieser Reise wurde also nichts, seine Lieben respektirten seine Angst und gaben also nach.

Bu Bittgenstein kam nun endlich ber merkwürzige Zeitpunkt, in welchem Stilling, im breiunbsechzigsten Jahre seines Alters, die Entscheidung seines Schicklass erfuhr; er bekam einen Brief von seinem Sohn aus Marburg, in welchem ihm dieser die frohe Nachrichtscheb, daß ihn der Churfürst von Baben als wirklichen Justigrath mit einem ordentlichen Sehalt an Geld und Naturalien nach Mannheim ans Churfürstliche Hofgericht berusen habe — das war eine Bokation, die ihrer Beider Erwartung übertraf — dann war auch eine besondere Anfrage an Stilling beigelegt, nämlich: ob er wohl vor der Hand, bis man seine Besoldung verbessern könnte, für zwölfhundert Gulben jährlich kommen wollte?

Die Freude über bes langgeprüften Jakobs Bersforgung und die nahe und gewiffe Aussicht, aus ber nunmehre unerträglich geworbenen Lage herauszukommen,

erfüllten Stilling und Elise mit Wonne und tiefer Beruhigung, mit Thränen opferten sie Gott Dank und eilten nach Haus, weil Jakob auch zugleich Befehl bestommen hatte, sobald als möglich zu kommen und sein Amt anzutreten. Sie suhren also Freitags den 3. Juni von Wittgenstein ab, und kamen des Nachmittags zu Marburg an.

Jett wurden nun alle Hande in Wirksamkeit gesett, um Jakobs und Amaliens Zug nach Mannheim zu beschleunigen. In Stilling's Seele aber entstand nun ein heftiger Kampf zwischen Bernunft und Glauben.

Wenn man jest Stilling's Lage bloß nach vernünftigen ötonomischen Gründen beurtheilt, fo mar es allerbinge bebentlich, eine Stelle mit gwölfhunbert Thalern im amangig Gulbenfuß gegen gwölfhunbert Sulben Reichscourant zu verwechseln, besonders ba bei jener ftarten Befolbung nichts übrig blieb - es liegen fich fogar Grunbe benten, bie Stillingen feine Schwies rigkeiten benehmen . ibn bestimmen konnten , in Marburg gu bleiben und seine Stelle zu behalten, benn er tonnte ja ruhig so fortfahren, wie bieber - in ben Ferien reisen und zwischen benfelben fein Amt treulich verwalten : kamen wenige ober gar teine Buborer, fo mar bas ja feine Schulb nicht - und mas feinen Grundtrieb, fur die Religion zu wirken, betraf, fo konnte bas ja nebenber, wie bisher, gefcheben, und wenn er bann nicht Alles awingen konnte, fo forbert ja Gott nichte über Bermogen, man läßt ben Stein liegen, ben man nicht heben tann u. f. w.

Stilling's Gewiffen aber, bas burch viele Glaubens- und Leibenserfahrungen berichtigt und burch bie langwierige vielfährige Zucht ber Inabe von allen So-

phistereien gereinigt ift, urtheilt gang anders; nach feiner innigften Ueberzeugung mußte er burchaus fein Amt nieberlegen, feine Befolbung in bie Sanbe feines Fürften wieber gurudgeben, fobalb er fie nicht mehr gur Befriedigung beffelben und feines eigenen Gewiffens verbienen tonnte. - Diefer Sat leibet burchaus feine Ginidrantung, und wer anbere bentt, ber bentt unrichtig. Stilling tonnte auch bas getroft thun und wagen, ba ihm jest ein Beg gezeigt wurde, auf welchem er zum Ziel gelangte, fo balb er ihn einschlug; er hatte in wenigen Jahren erfabren, baf ber herr Mittel genug babe, ohne bie Marburger Befoldung aus ber Roth zu helfen: benn nicht nur mit biefer, sonbern mit Schweizergelb murben bie Schulben getilgt, mit biefem und nicht mit jener wird ber Bug und bie neue Ginrichtung bestritten. ift ferner bes mahren Christen unbedingte Bflicht, sobalb ibm unter verschiebenen Berufsarten bie Babl gelaffen wird, bicjenige zu mablen, die ber Menschheit ben meiften Rupen bringt, am mobitbatigften wirtt, und babei tommt es nun gar nicht auf einen tleineren, ober überhaupt auf einen Gehalt an: benn fobalb man biefen Grund: fat befolgt, sobald tritt man in ben unmittelbaren Dienft bes Baters und Regenten aller Menfchen, daß Der nun feine Diener befolbet, ihnen gibt, mas fie bedürfen, bas verfteht fich. - Stilling fand fich also boch verpflichtet, bem Ruf zu folgen: benn bag er burch feine Augenfuren, und vorzüglich burch feine Schriftstellerei, unendlich mehr Ruten ftiftet, ale burch sein akademisches Lebramt, bas ift gar teinem Zweifel unterworfen, und eben jene Sacher machten feinen gangen Beruf aus, wenn er bie Baben'ide Bokation annahm; es war also burchaus Pflicht, ben Ruf

anzunehmen, vorzüglich ba noch mit ber Zeit Befolbungsvermehrung und zwar von einem Herrn versprochen wurde,

ber gewiß halt, mas er verfpricht.

Bu biefem Allem tam nun noch Stilling's ganze Führung von ber Wiege an; ber mußte fehr blind fein, ber nicht einsehen konnte, bag biefe planmäßig ben Weg ju ber Thure gezeigt hat, bie ber Churfurft von Baben jest öffnete. Batte Stilling eine andere Belegenheit erwarten wollen, wo ihm mehr Befoldung zugefagt murbe, fo ware bas in feiner Lage, bei feinen Glaubeneerfahrungen, ein bochft ftrafbares Migtrauen, und ba bie Borfebung biefen Ruf unzweifelbar vorbereitet und zubereitet hatte, auch eine ichwere Gunbe bes Ungehorfams gewesen, wenn er fie nicht angenommen hatte; und bann war biefe Botation fo felten, fo einzig in ihrer Art, bag man unmöglich noch einmal eine ähnliche erwarten konnte; und endlich fleht ber Erleuchtete, ber mahre Chrift leicht ein, baß Stilling's großer Führer teinen anbern 3med babei hat, als ihn und feine Elife immerfort im Glaubens= athem zu erhalten, - fie in die Lage feten, bag fie ihm immer nach feiner milben Band feben und ihre Mugen auf ihn warten muffen. Diese Ueberzeugungen alle bestimmten Beibe, ben Ruf in Gottes Namen anzunehmen; um aber boch Alles zu thun, mas gethan werden konnte, um fich vorwurfefrei ju erhalten, schrieb Stilling an ben Churfürften von Baben, und bat wo möglich noch um eine Zulage an Naturalbefolbung; barauf tam bann die Bokation, in welcher ihm biefe Aulage augesichert wurde, fobalb irgendwo eine fällig werben wurbe.

Jest, liebe Lefer! war nun auch bie große Frage über Stilling's eigentliche und endliche Bestimmung

entschieben, und ber zweite größte Knoten seiner wunderbaren Führung gelöst — jeht kann man nicht mehr sagen, sein Glaube und sein Bertrauen auf Jesum Christum und seine Weltregierung sei Schwärmerei und Aberglauben; im Segentheil, der Erlöser hat sich selbst und den Glauben seines Knechts herrlich und augenscheinlich legitimirt, und zum Beweis, daß ihm Stilling's Entschluß wohlgefällig sei, gab Er ihm noch folgendes herrliche Zeichen seines

gnäbigen Beifalle.

Mehr ale 50 Meilen von Marburg entfernt lebt eine Dame, bie von Stilling's gegenwärtiger Lage und Beburfniffen nicht bas Allergeringfte mußte, ber er aber burch feine Schriften bekannt mar; biefe fühlte fic in ihrem Gemuth angeregt, Stillingen 20 Louisb'or ju fchiden. Gie folgte biefer Anregung einfaltig und im Glauben, pacte die 20 Louisd'or ein und schrich bann babei: fie habe einen Trieb in fich gespürt, ihm bas Gelb zu ichiden, er werbe nun mohl miffen, es zu gebrauchen, und mozu es bienen folle. - Durch biefe hundertundachtzig Gulben murbe nun bast was von ber Schweizerreife noch übrig war, vermehrt, alfo ber Bug von Marburg und bie Ginrichtung einer neuen Haushaltung an einem fremben Ort baburch erleichtert; ich vermuthe aber, baß Stillingen noch etwas bevorsteht, bas bie Ursache enthält, warum ibm bies Gelb zugewenbet worben ift.

Suter Gott! welch eine Führung, wenn man fie mit ungetrübtem Auge und unparteiisch betrachtet! — hatte Einer von allen bisherigen Zügen der Borsehung gefehlt so ware es nicht möglich gewesen, diese Boration anzunehmen; hatte Stilling in der Schweiz nur seinSchulbentapital und die Reisekosten bekommen, so wäre bas eine herrliche und sichtbare Gnade Gottes gewesen, aber bann hätte er boch in Marburg bleiben mussen, weil es ihm an den Mitteln zum Fortzichen und zum Einrichten an einem fremden Ort gesehlt hätte: benn in Marburg behielt er von allem seinem Einkommen nichts übrig.

Gelobt fei ber herr! Er ift noch ber alte Bibelgott.

— Ja! ce heißt mit Recht: Ich bin, ber ich war und fein werbe, immer ber Rämliche. Jefus Chriftus gestern, heute und berfelbe in Ewigkeit!

Sonntag ben 25. Juni zogen Jakob und Amalie unter vielen Thranen aller Freunde, und unter ben berglichften Segnungen ber Eltern nach Dannheim; und nun ruftete fich auch Stilling und Elife zu ihrem Bug nach Beibelberg, welchen Ort ihnen ber Churfurft jum tunftigen Bohnplat angerathen : benn fie tonnen in ben Baben'ichen Länbern wohnen wo fie wollen, weit Stilling kein Umt hat, sondern nun blog und allein bem großen Grundtrieb, ber von Jugend auf in ihm gur Entwicklung gearbeitet bat, und jest erft reif ges worben ift, nämlich als ein Zenge ber Wahrheit, für Jefum Chriftum, feine Religion und fein Reich gu wirfen, und bann burch feine wohlthatigen Angenturen bem leibenben Rachften zu bienen, gewihmet ift; bei Allem bem war es aber boch bie größte Schulbigfeit, ben Rath bes Churfürften ale einen Befehl anzuseben, welches auch barum leicht mar, weil Stilling feinen bequemern und angenehmern Ort wußte, und weil er auch schon ba bekannt war, indem ex ehemals ba gewohnt hatte.

Bei bem Churfürsten von Heffen hielt er nun um seinen Abschieb an, und er bekam ihn auch, und bei dem Wegziehen schrieb Stilling noch einmal an ihn, bankte für alle bisher genoffene Gnade und Wohlthaten, und bat um ferneres gnädiges Wohlwollen, welches ihm dann auch ber Churfürst in einem gnädigen Handschreiben zusicherte.

Was für eine wehmüthige Empfindung Stilling's Abzug in ganz Heisen, vorzüglich aber in Marburg verursacht hatte, das läßt sich nicht beschreiben: die ganze Bürgerschaft trauerte, und bei dem Begziehen, Sonnabends den 10. September, des Morgens früh, weinte die ganze Nachbarschaft — von diesen rührenden Austritten kein Wort mehr. Stilling's und Elisens Herzen wurden tief verwundet, besonders als sie bei dem Kirchhof vorbei suhren, wo so viele ihrer Lieben ruhen.

Daß Freundin Julie mitzog, das versteht sich. Sie suhren des ersten Tages zu ihren Kindern Schwarz nach Münster; hier blieben sie den Sonntag und den Montag, welcher Stilling's Geburtstag war, und jetzt ausnehmend herrlich geseiert wurde: Schwarz und Julie hatten den Plan dazu entworsen, und er wurde vortrefslich ausgeführt. Die Geburtstagsseiern alle habe ich seit 1791 nicht mehr erzählen mögen, sie enthalten zu viel Schmeichelhaftes und Ruhmvolles, und dies Alles zu beschreiben, würde ekelhaft sein.

Dienstags ben 13. September nahmen sie von ihren Kindern Schwarz Abschied und suhren bis Frankfurt; hier blieben sie den Mittwoch und den Donnerstag; den Freitag suhren sie hie Heppenheim, und Sonnabends den 17. September Vormittags zogen sie in Heibelberg ein; artig war auch die heutige Losung, sie steht 2. Mos. 15,

B. 17. Bringe sie hinein, und pflanze sie auf ben Berg beines Erbtheils, ben bu, Herr, bir zur Wohnung gemacht hast, zu beinem Heisligthum, Herr! bas beine Hand bereitet hat. Daß man hier ben Berg bes Erbtheils Jehovah und seiligthum nicht auf Heibelberg anwenden burfe, brauche ich wohl nicht zu erinnern, sondern Stilsling bachte sich unter bem Berg bes Erbtheils Ichovah, seiner Wohnung und seinem Heiligthum, das geistliche Zion und ben mystischen Tempel Gottes, in welchem er nun als sein Knecht angestellt werde und wirken sollte.

Freund Micg hatte für eine schöne Wohnung, und bie Freundinnen Mieg und Bassermann für andere Bedürfnisse gesorgt. Da wohnt nun Stilling mit seiner Elise, mit Julien, mit Karoline, ben breien Kindern Friedrich, Malchen und Christinchen, bem treuen, lieben und guten Mariechen und einer Magb, und harret nun ferner bes herrn und seiner gnädigen Führung.

Wie sehr gern hätte ich gewissen lieben Familien und nähern innigen Herzensfreunden in Marburg hier öffentlich vor dem ganzen Publikum für ihre Liebe und Freundschaft gedankt — aber sagt, Ihr Lieben! wie konnte ich das, ohne hier oder da Jemand, den ich nicht nenne, oder nennen kann, zu kränken? — Die ganze liebe trauliche Stadt Marburg ist meine Freundin, und ich bin ihr Freund, und in diesem Verhältniß bleiben wir gegen einander die zu unserer Verkärung, und weiter hin, so lang unser Bewußtsein währet. Ihr Lieben Alle kennt uns und wir Euch. Der herr unser Gott uns Alle. Der sei Emer großer Lohn. Amen!

## Nachblich auf Stilling's bisherige Lebensgeschichte.

Buförberft bitte ich alle meine Leser recht herzlich, biese noch übrigen wenigen Blätter mit ruhigem und unparteilichem Gemuth zu lesen und sorgfältig zu prüsen: benn fle enthalten ben wahren Gesichtspunkt, aus welchem Stilling's ganzes Leben, alle fünf Banbe burch, ans gesehen und beurtheilt werden muß.

Daß ich, ber Hofrath Jung, ber Berfasser aller fünf Banbe, selbst Heinrich Stilling bin, baß es also meine eigene Geschichte ift, bas weiß Jedermann, mein Incognito bient baher zu weiter nichts, ich lege es ab und spreche nun nicht mehr in Stilling's, son-

bern in meiner eigenen Berfon.

Diese erste Hauptfrage: ob meine ganze Geschichte, so wie ich sie in Heinrich Stilling's Jugend, Inglingsjahren, Wanberschaft, häuslichem Leben und Lehrjahren erzählt habe, wirklich und in der That wahr sei, kann ich mit gutem Gewissen mit Ja beantworten: in meiner Jugendzeschichte sind die Bersonen, ihre Charaktere und die Geschichte selbst nach der Wahrheit geschilbert und beschieden; aber es kommen allerlei Verzierungen barinnen vor, weil sie der damalige Jwed nöthig machte; diese Berzierungen nehmen aber in den solgenden Vänder; diese Berzierungen nehmen aber in den solgenden Vänden so ab, daß in den Jünglingsjahren wenigere, und im häuslichen Leben gar keine vorkommen, nur die Personen und Derter mußten aus gewissen Rück-

sichten, bie ich nicht vermeiben konnte, unter erdichtete Namen verftedt werben ; in biefem Banbe aber, in Stilling's Lehrjahren, tommt nicht allein feine Berzierung mehr vor, sondern ich habe auch alle Derter und Berfonen, zwei, nämlich Rafchmann und einen gemiffen Canbibaten ausgenommen, mit ihren wahren Namen benannt, und zwar aus ber fehr wichtigen Urfache, bamit Jebermann priffen und erfahren konne, ob ich bie reine, ungeschmintte Bahrheit ergable. - Und wahrlich, es ist fehr ber Mühe werth, sich bavon zu überzeugen : benn wenn meine Geschichte in ihrem gangen Umfang mahr ift, fo entstehen Resultate baraus, die fich wohl bie wenigsten Lefer porftellen, die meiften aber nicht von Gerne ahnen konnen. Es ift also eine unnachlässige Bflicht für mich, biefe Refultate, biefe Folgerungen ge= wiffenhaft und mit vernunftmäßiger logischer Richtigkeit zu entwideln und barzuftellen. Ich bitte alfo alle meine Lefer inftanbig, alles Folgenbe aufs Genaueste und Schärffte zu prufen.

1) Die Schicksale bes Menschen, von seiner Geburt an bis an seinen Tob, entstehen entweber alle ber Reihe

nach, burch ein blindes Ungefähr, ober

2) Nach einem von Gott mit Weisheit entworfenen Allan, zu bessen Ausstührung die Menschen entweder als wirklich freie Wesen, oder so wie die physische Natur, maschinenmäßig, doch so, daß es ihnen däucht, sie handelten frei, mitwirken. Diese letzte fürcheterliche Idee: nämlich der Wensch scheine nur frei zu handeln, im Grund aber wirke er doch maschinenmäßig, ist das, was man Determinismus nennt. Es ist hier der Ort nicht, diesen schrecklichen Unsinn zu

wiberlegen, wenn es aber verlangt wirb, fo kann ich's,

Gottlob! unwidersprechlich.

Ich nehme also hier als ausgemacht an, daß Gott bie Welt mit unendlicher Weisheit regiere, doch so, daß bie Menschen als freie Wesen mit einwirken, und dies um beswillen, weil ber Determinismus auf meinen gegen:

wartigen 3med teinen Ginfluß bat.

Es liegt schon im Begriff bes Worts: blinbes Ungefähr! daß dies Unding keine vorher bedachten Plane entwerfen, mit großer Weisheit die Mittel zur Ausführung von Ferne vorbereiten, und hernach mit Kraft ausstühren könne; wo man also dies Alles, wie in meiner Lebensgeschichte, mit der höchsten Evidenz wahrnimmt, da wäre es Unsinn, an ein blindes Ungefähr zu benken; und da auch in den Schicksalen eines jeden Menschen, folglich auch bei mir, unzählig viele andere Menschen mit zum Ziel wirken, so können alle diese mitwirkenden Wesen unmöglich unter der Leitung eines blinden Ungefährs stehen; ich sehe also den Schluß fest: daß nichts von ungefähr geschehe und geschehen könne.

Daß ber Mensch — burchgebends genommen, zum Theil Meister seines Schickals sein könne und auch gewöhnlich sein Glück ober Unglück größtentheils sich selbst zuzuschreiben habe, das wird wohl keiner meiner Leser bezweiseln, er müßte denn ein Determinist sein; mit biesem aber komme ich hier gar nicht in Collision; ob ich aber zu meiner Führung mitgewirkt habe, — ob ich auch nur auf die entfernteste Art zu irgend Einem meiner entscheidenden Schicksale auch nur das Geringste planmäßig beis getragen habe? das ist eine Frage, worauf

hier Alles ankommt — benn, kann ich heweisen, bag bas nicht ber Fall ift, so entstehen Folgen baraus, bie ins Große und Ganze gehen und von ber äußersten Wichtigkeit für unsere Zeitgenossen sind.

Es gibt Menfchen, welche von Jugend auf einen gewiffen Grundtrieb in fich empfinden; biefen faffen und behalten fie im Auge bis an ihren Tob; fie wenden allen ibren Berftand und alle ibre Rrafte an, ben 3med, wozu fie ibr Grundtrieb antreibt, ju erreichen. 3. B. ber Gine bat eine unüberwindliche Reigung, einen Grundtrieb zu mechanischen Arbeiten; er ringt, ftrebt, arbeitet und erfindet fo lange, bis er Runstwerke hervorbringt, die den, ber fie fleht, in Erstaunen feben. Dies ift nun ber Fall mit allen Berufsarten, Runften und Wiffenschaften, in jedem Fach findet man folde emporringende Menschen, man nennt fie große Manner, große Beifter, Genie's u. f. m. Bielen gelingt aber auch, bei aller ibrer Rraft und Starte bes Grundtriebs, alle ihre Dabe und Bestreben nicht, weil es nicht in ben Blan ber großen Weltregierung paßt; - Bielen, auch folden großen Beiftern, bie entfetlich viel Bofes in ber Welt ftiften, gelingt's, und zwar barum, weil ihre Birtfamteit mit ihren Folgen zu guten 3meden gebraucht werben tann. Es ift also ausgemacht und gang gewiß, bag folche Menfchen , wenigstens größtentheils, felbft ihren Lebens= plan gemacht und ausgeführt haben, und ihr Grundtrieb mar ihnen natürlich. Man burchbente ben Lebensgang vieler großer und berühmter, guter und bofer Manner, und bann wird man an biefer meiner Behauptung nicht mebr ameifeln tonnen.

Jest ift nun bas bie eigentliche große -

bie hauptfrage: Bin ich ein folder Menfch?
— gehöre ich unter bie eben bemerkte Rlaffe merkwürdiger Männer, die ihre Schickfale

großentheils felbft bewirtt haben?

Wir wollen biefe Frage aufs Strengfte und unparteiisch untersuchen und beantworten ; es tommt also erftlich barauf an, ob ich wirklich einen folden mad: tigen Grundtrieb batte? - Allerbinge - Ja! ich batte ibn und babe ibn noch : er ift, weit ausgebreitet ine Große und Ganze gebende Birtfamteit für Jesum Christum, feine Religion und fein Reich, - aber man muß wohl bemerten, bağ biefer Trieb ganz und gar nicht in meinem natürlichen Charatter lag - benn biefer ift vielmehr ine Große und Bange gehender, bochft leichtsinniger Genuß physischer und geistiger finnlicher Vergnugen; ich bitte, biefe Grundlage meines Charafters ja nicht aus ber Acht zu laffen. Jener erfte gute Grundtrieb murbe gang von außen in mich gebracht, und zwar folgenbergeftalt :

Meiner Mutter früher Tob legte den Grund zu Allem, damit sing mein himmlischer Führer im zweiten Jahre meines Alters an; wäre sie am Leben geblieben, so war mein Bater ein Bauer, dann mußte ich früh mit ins Feld, ich lernte lesen und schreiben, und das war Alles; mein Kopf und mein Herz wurden dann mit den altäglichen Dingen angefüllt, und was aus meinem sittlichen Charakter geworden wäre, das weiß Gott. Zeht aber, da meine Mutter starb, wurde meines Baters religiöser Charakter aus Höchste gespannt, und durch ims gang mit Mystikern bekam er seine Richtung; er zog

fich mit mir in bie Ginfamteit gurud, feine Schneiberprofession paßte gang bagu, und feinen Grundsäben gemäß wurde ich gang von ber Welt abgeschieben erzogen; Ropf und Berg betamen alfo feine anderen Begenftanbe gu boren, ju feben und ju empfinden, als religiofe; ich mußte immer Geschichten und Lebensläufe großer und im Reich Gottes berühmter, frommer und beiliger Manner und Frauen lesen; bagu tam bann auch bas wieberholte Lesen und Wieberlefen ber heiligen Schrift; mit einem Wort, ich fab und borte nichts als Religion und Chriftenthum, und Menfchen, bie baburch heilig und fromm geworben waren, und für ben Herrn und fein Reich gewirkt und gelebt, auch wohl Blut und Leben für ihn aufgeopfert hatten; nun ift aber bekannt, bag bie erften Ginbrude in eine noch gang leere Seele, befonders wenn fie allein, ftart und Jahre lang anhaltend find, bem gangen Befen bes Menschen gleichsam unauslöschbar eingeatt werben, bas war also auch mein Fall; jener Grundtrieb: weit ausgebreitete, ins Grofe und Bange gehende Birtfamteit, für Jefum Chriftum, feine Religion und fein Reich, murbe meinem gangen Befen so tief eingeprägt, daß ihn mahrend so vieler Jahre tein Leiben und tein Schickfal ichwächen tonnte, er ift im Gegentheil immer ftarter und unüberwindlicher ge= worden; wurde er auch ju Zeiten burch bunkle Aussichten auf turz ober lang bem Unschauen entrudt, fo fiel er mir bernach boch wieber um so viel beutlicher in die Augen. Dag ich als Rind biefen Grundtrieb gesucht und gewollt batte, bas wird nun wohl Riemand einfallen - bag ibn mein Bater jum 3med gehabt habe, ift lacherlich, ber wollte erstlich einen driftlichen frommen Menschen und bann einen tücktigen Schulmeister aus mix machen; und ba dieser Beruf in meinem Vaterlande keinen Hausvater mit Frau und Kindern ernährt, so sollte ich sein Handwert dazu lernen, um dann ehrlich durch die Welt kommen zu können. Daß er mir solche Geschichten zum Lesen gab, geschah deswegen, weil doch Kinder etwas Unterhaltendes haben mussen, und dann sollte es mir Lust machen, ein wahrer Christ zu werden. Daß aber jener Grundtried daraus entstand, das war die Absicht nicht eines blinden Ungefährs, nicht meines Vaters, nicht die meinige, sondern des großen Weltregenten, der mich dereinst brauchen wollte.

Ich sete also fest, bag Gott nicht burch natürliche Anlagen, sonbern burch seine weise Leitung und Regierung ganz allein jenen Grundtrieb, ins Große und Ganze für Jesum Christum und sein Reich zu leben und zu wirken, meinem Wesen eingegeistert und zur eigenthümlichen Eigenschaft gemacht habe.

Da aber nun mein natürlicher Grundtrieb: ins Große und Ganze gehender höchst leichtsimiger Genuß phhisicher und geistiger sinnlicher Bergnügen, jenem mir eingeimpsten Grundtried schurgerade zuwider wirtte, so sing mein himmlischer Führer schon frühe an, diesen beschwerlichen Feind zu betämpsen: das Wertzeug dazu war ebenfalls mein Bater, aber wiederum ohne es nur von serne zu ahnen: benn er wußte meinen natürlichen Grundtried ganz und gar nicht, sonst hätte er ganz gewiß Kippen vermieden, an benen ich unvermeiblich hätte scheitern mussen, wenn mich Gottes Baterhand nicht leicht hinübergeführt hätte. Bon dem Allem ahnte aber mein Bater nichts — bloß aus

bem myftischen Grunbfat ber Abtöbtung bes Fleisches wurde ich fast täglich mit ber Ruthe gehauen. - Ja ich weiß gang gewiß, bag er mich manchmal blok bekwegen gezüchtigt bat, um feine Liebe zu mir zu freuzigen und au verläugnen. Bei jebem Anbern hatte biefe Art ber Bucht entsetlich schäbliche Wirtung gethan, bei mir aber - man glaube ce auf mein Wort - mar es eine unumganglich nöthige Erziehungsmethobe ; benn meine leichtfinnige Sinnlichteit ging in unbewachten Augenbliden unglaublich weit; Niemand als Gott und ich weiß cs, welche entfetliche Gebanten, Bunfche und Begierben in meiner Seele gewedt murben; es mar, ale ob eine machtige feinbselige Rraft unschulbige, nichts Bofes wollenbe Menfchen aufgereigt hatte, mich in die giftigen Verfuchungen und Befahren für meinen fittlichen Charafter zu fturgen; allein es gelang nie; nicht mein religiöfer Grundtrieb, nicht meine Grundfate - benn wo bat ein Rind Grundfate ? fonbern blok meines Baters ftrenge Bucht und Gottes gnabige Bewahrung find bie Urfache, bag ich nicht hunbert= und taufendmal in ben Abgrund bes Berberbens gefturat bin.

Eben bies in mir liegenbe große, meinem religiösen Grundtrieb ganz entgegenwirkende Berderben ist die Urssache, warum mein himmlischer Führer mich über sechzig Jahre lang in der Schule der Leiden üben mußte, ehe Er mich brauchen konnte; und man wird im Versolg immer sinden, daß alle Leiden bahin abzielten, Leichtsinn und Sinnlickeit zu töbten und mit der Wurzel auszurotten.

Best kommt es nun barauf an, zu untersuchen, ob ich benn wirklich ein großer Mann, ein großer Geift ober ein großes Genie bin? — bas ift;

ob ich mich mit Macht burch eigene Eräfte und Anlagen bahin gebracht habe, bem von Gott mir geschenkten Grundtrieb, für Christenthum, seine Religion und sein Reich ins Große und Ganze zu wirken, nunmehr Folge leisten zu können?

Bas mein Bater aus mir machen wollte, war : ein auter Schulmeister und nebenber ein Schneiber, und ben Aweck erreichte er auch in fo fern . bak ich Schulmeister und Schneider wurde ; ich aber hatte teinen bohern Wunfc. als Prediger zu werben. - Diese Wirtung brachte alfo mein religiöser Grundtrieb bervor - ich wollte Theologie ftubiren : bas hatte mein Bater zwar auch gerne geschen, aber es war burchaus nicht möglich, fein ganges Bermogen reichte nicht bin, mich nur zwei Sabre lang auf ber hoben Schule zu unterhalten. Es mußte alfo bei bem Schulmeifter und Schneider bleiben, und mein Grundtrieb begnügte fich mit unerfättlichem Lefen und Forfchen in allen Fachern von Wiffenschaften: benn ba mein Beift nun einmal Gefchmad an geiftigen Borftellungen und Wiffenschaften, ober ein afthetisches Gefühl bekommen hatte, so lief er nun biese Bahn unaufhaltbar fort, und fucte nur immer Belegenheit, zu lefen und auf ben Büchern zu brüten. Das, mas ich alfo in ben Fächern ber Wiffenschaften an Kenntniffen errungen habe, bas konnte man allenfalls meinem Fleiß und meiner Thatigteit zuschreiben; und so viel ift auch mahr, bag es ber herr nebenber zu einem Borbereitungemittel gebraucht habe, aber gur Entwicklung meiner mahren Bestimmung hat ce gerabezu nichts geholfen.

Immerfort an ber Nabel zu fiten und ben Leuten

Rleiber zu machen, bas war mir in ber Seele zuwiber, und die Knaben und Mädchen immer und ewig im U B C, im Buchstabiren, im Lesen und im Schreiben zu unterrichten, das war mir eben so langweilig; nach und nach dachte ich mir die Bestimmung, Schneiber und Schulmeister zu sein, als etwas Höchstrauriges, und damit sing auch mein inneres Leiben an: denn ich sah keine Möglichkeit, Prediger, oder sonst etwas zu werden.

Die ftrenge Bucht meines Baters blieb immer; ich wurde freilich nun nicht mehr alle Tage geschlagen, aber in feiner Rabe mar mir nie wohl. Seine unerbittliche Strenge bei jedem fleinen Fehler wedte ben unwider: stehlichen Trieb in mir, mich so oft und so lange wie moglich von ihm zu entfernen, und bies auch noch um beftwillen, weil ich bei ihm von früh Morgens bis in bie fpate Racht an ber Nabel fiben mußte, baber tam's benn, bag ich jeben Ruf zu einer Schulftelle mit größter Freude annahm; ba ich aber nicht mit Luft, sondern bloß aus Pflicht Kinder unterrichtete, und bann auch außer ben Schulftunben auf ben Buchern brutete, fo mar ich im Grunde kein guter Schullehrer, und mit bem Schneibers bandwerk etwas nebenber zu verdienen, baran bachte mein Berg nicht; gubem brachte mich mein antmuthiger Leicht= finn um bas Bischen Lohn, bas ich als Schullehrer betam, folgtich mußte mich mein Bater immer neu fleiben und unterhalten; er fah alfo zu seinem größten Leids wefen, baß ein guter Schulmeister an mir verdorben war; baburd wurde er also natürlicher Weise noch ernsthafter und unfreundlicher gegen mich, und als er nun noch gar eine weitlich gefinnte, gefühllose Fran bekommen hatte, welche forderte, bak ihr Stieffebn mit ins Weld geben,

alle Bauernarbeit, auch bie ichwerfte vertichten, haden, Mähen und Drefchen follte, fo flieg mein Jammer aufs Bochfte, bagu maren meine Glieber von Jugend auf nicht angewöhnt morben; jest litt ich erschrecklich. Bon ben rauben Wertzeugen wurden bie Sanbe immer voller Blafen, und bie Saut blieb am Sadenftiel kleben: wenn ich bie Grassense ober ben Dreschflegel schwang, so trachten mir Rippen und Buften; Tage und Wochen fcbienen mir eine Emigfeit zu fein, und über bas Alles mar bie Butunft finfter, ich tonnte mir teine Rettung aus biefer Lage benten, auch berief man mich nicht mehr zu Schulamtern, d blieb mir also nichts mehr übrig, als auf dem Land umber bei Schneibermeiftern ale Befelle zu arbeiten; baju fand fich bann auch Gelegenheit; aber bei bem Allem tam ich fo in Kleibern und Wafche gurud, bag ich von Jeber mann als ein Taugenichts und verlorener Menfc betrachtet wurde. Mein religiöfer Grundtrieb glanzte mir aus ber Ferne entgegen; wenn ich mir Spener, Frante mb überhaupt fo recht fromme Brediger bachte und mir bann porftellte, welch eine Seligkeit es fur mich fein wurd, fo ein Mann zu werben, und bag es boch in meiner Lage unmöglich ware, fo brach mir bas Berg.

Die Absichten, warum mich die Borfehung in diest entsetlich traurige Lage führte, waren zweisach: erstlich um meine über alle Borstellung gehende Sinnlichteit und den undändigen Leichtsinn zu bekämpsen. — Diese Abssicht mertte ich wohl, und bann, um mich aus meinem Baterlande zu bringen, weil sie in dem selben ihren Plan mit mir nicht aussühren tonnte; diesen Zweck aber mertte ich ganz und gar nicht ich war bergestalt in mein Baterland verliebt, daß mich

nur bie außerfte Rothwenbigfeit hinausbannen tonnte, unb

bazu kam es benn auch; ich ging fort.

Man merte hier wohl, baß biefer erfte Schritt zu meiner fünftigen Bestimmung schlechterbings nicht mit, sonbern gegen meisnen Billen geschah; ich mußte burch bie Macht ber Vorsehung hinausgetrieben werben! — Es ift zu meinem Zweck Alles baran gelegen, baß man sich bis zur höchsten Evibenz überzeuge: ich habe Nichts zum Plan meiner Führung beigetragen.

Mein erfter Borfat war, nach Solland gu geben und ba bei Raufleuten Dienste zu suchen; allein in Colingen, im Berzogthum Berg, machte man mir biefen Vorsat leib, ich blieb ba und arbeitete auf bem Sandwert. Diefe Beschäftigung war mir nun von Bergen gu= wiber : benn meine Sinnlichteit forberte immer beluftigenbe Abwechslung; Romane ober fonst unterhaltende Geschichten zu lesen, bas war's eigentlich, wohin meine Sinnlichkeit ihre Richtung genommen hatte; meine 3mas gination, meine Phantafte war immerbin mit ben allerromanhafteften Bilbern in unaussprechlicher Lebhaftigfeit beschäftigt, und mein Leichtfinn feste fich über alle Bebenklichkeiten meg. Die ewige Liebe erbarmte fich hier zwar meiner fo, bag fie mich burch einen unaussprechlich innigen, tief in mein Berg bringenben und mein ganges Wefen erfullenben Bug gur Gintehr, und mein ganges fünftiges Leben bem Herrn zu wibmen, unwiderruflich bestimmte; biefer Zug ist auch bis baber immer geblieben und wird bleiben, bis ich vor seinem Thron stehe; aber badurch war mein natürliches Verberben noch lange nicht

ausgewurzelt, bas mußte nun Jesus Chriftus burch feine große und berrliche Erlofung, burch feinen Beift, vermittelft langwieriger, fcmerer und leibenevoller Brufungen befämpfen und überwinden; noch ift bies große Gefchäft nicht vollendet, und wird auch nicht vollendet werben, bis meine Seele vom Leibe ber Gunben und bes Tobes befreit ift.

Ungeachtet nun mein Geift feine Richtung jum großen Riel ber Menschenbestimmung genommen hatte, fo gab es boch noch unenblich viele Abwege, und balb gerieth ich auf einen: meine Abneigung gegen bas Schneiber: handwert machte, bag ich sogleich zusuhr, als mir bie Hauslehrerstelle bei einem Kaufmann angetragen wurde, und mein Leichtsinn erkundigte fich - nach nichts! -Sier stieg mein Jammer auf bie hochste Stufe, fold eine Schwermuth, folch eine Böllenqual, folch eine Entbehrung alles beffen, was Menfchen troften tann, vermag fic Riemand vorzustellen, ber fo etwas nie erfahren bat. Sier wurde Sinnlichkeit und Leichtsinn an ber Wurzel angegriffen. Endlich bielt ich's nicht aus, ich lief fort, irrte in ber Wilbniß umber, befann mich wieber, ging gurud nach Rabe vorm Balb, und ber felige Johann Jatob Beder (Meister Isaat) machte bas herrliche Meisterftud ber driftlichen Menschenliebe an mir. - Jest war ich aber auch so gründlich von meinem Widerwillen gegen bas Schneiberhandwerk turirt, bag mich bernach herr Spanier und ber Meifter Beder fetbit taum bereden tonnten, bei Erfterem bie Sanslehrerftelle angunehmen; und ich bin sogar jest noch so weit von jenem Widerwillen entfernt, daß ich mich — wenn es fein müßte - im Augenblide wieber auf die Wertftatt feben tonnte.

Bährend meinem Aufenthalt bei Spanier schien sich Alles bazu anzuschien, daß ich Kaufmann werben sollte; ich wurde täglich in Handelsgeschäften gebraucht, Alles ging mir gut von Statten; und ob ich gleich von Natur keine Neigung zur Handlung hatte, so glaubte ich doch, es sei Gottes Führung, der ich wohl würde solgen müssen, besonders da mir auch heimlich versichert wurde, daß eine reiche, schöne und rechtschaffene junge Kaufmannstochter für mich bestimmt sei, ihr Bater wolle sie mir geben und mich dann in Compagnie nehmen. Ob ich gleich an dem Allem keine sondersiche Freude hatte, so glaubte ich doch, es sei Gang der Vorsehung, dem ich solgen, und die ganze Sache als ein besonderes Glück ansehn müßte.

In biefer Vorstellung und Erwartung bekam ich, gang gewiß ohne mein Mitwirken, ben in meiner Gefchichte vortommenben besondern Ginbruck, ich mußte Medizin studiren; gut — ich für mich hatte nichts bazu gegeben, und biejenigen, die mein Schickfal lenken wollten, auch nicht; benn fie fagten : es sei boch auffallend für eine vornehme Familie, einem Menschen, der noch vor Kurzem Schneiberbursch gewesen sei, seine Tochter ju geben; batte ich aber ftubirt und promovirt, fo konnte bas Alles benn boch füglich ausgeführt werben, ich ware bann Dottor und Raufmann zugleich. Das war Blan ber Menfchen und auch Blan meines himmlischen Rubrers. Balb nachber widerfuhr mir die mertwürdige Geschichte mit bem Baftor Molitor au Attenborn, ber mir feine Augenarkana mittheilte, und bann fich nieberlegte und ftarb. Dag ich in meinem Leben nicht baran gebacht hatte, Augenarzt, zu werben, und baf auch weber ich, noch Jemand von

ben Meinigen, auch nur von Ferne Beranlassung zu bieser Mittheilung gegeben hatte, das weiß Gott! — und nun überlege nur Jeder, der meine Geschichte gelesen hat, was mir meine Augenkuren die daher gewesen, noch sind, und serner sein werden! — Wer da nicht die Alles regierende Hand einer allwissenden, allmächtigen Gottheit erkennt, der hat keine Augen zum Sehen und keine Ohren zum

Boren, ihm ift nicht zu belfen.

3ch bebiente mich ber erlangten Mittel zu Augenfrankheiten, und tam baburch in Betanntschaft mit ber warbigen Familie meines feligen Schwiegervaters, Beter Bebber, ju Roneborf im Bergogthum Berg, und gegen alles Erwarten, gegen alle meine Plane und Borfate, muß ich mich ba mit einer abgezehrten, fehr fcmachlichen Berfon am Krankenbette versprechen - eine Sandlung, woran wahrhaftig meine Sinnlichkeit nicht Schulb war; ich that es blog aus Gehorfam gegen Gott, weil ich glaubte, es sei sein Wille, es war ba von meiner Seite an nichts bergleichen zu benten. Ich versprach mich mit Chriftine, ob ich gleich wußte, bag mich ihr Bater im Geringsten nicht unterftuten tonnte, und bag nun bie Unterftütung von ber vorber zu erwartenben Seite ganglich aus war. Und nun ging ich mit einem halben Laub: thaler auf bie Univerfitat nach Stragburg; wie munberbar mich bort ber Herr burchgeführt babe, ift aus meiner Gefdichte befannt.

Jest frage ich abermal, war es mein Plan, mich mit Christinen zu verheirathen, und war es mein Machwert, Medizin in Straß-burg zu ftubiren?

Ich tam wieber, fette mich als ausübender Arzt und

Augenarzt ganz ohne Befolbung in Elberfeld. Dun erwartete ich außerorbentliche Folgen in meiner Braris: benn ich faß mich als einen Mann an, ben ber Berr befonders zu biefem Beruf ausgerüftet habe - bann bachte ich, mit meinem religiofen Grundtrieb für ben herrn unb . fein Reich zu wirten, in Berbindung mit biefem, und glaubte, ich murbe nun am Krantenbette ein febr mobls thatiges Werkzeug in ber Sand bee Berrn fein und ben Rranten nach Leib und Seele bienen tonnen, und bann bachte ich, ich wollte religiöfe Bücher fchreiben, und bann meinem Grundtrieb Genüge leiften, aber von allen biefen Erwartungen tam gang und gar nichts, meine Praxis war auch ganz und gar nicht außerorbentlich, sonbern febr ordentlich, febr gewöhnlich, außer dag meine Augenkuren viel Auffehen machten; besonders waren meine Staaroperationen ausnehmenb gludlich — aber auch biefe habe ich meinem eigenen Geschicke gang und gar nicht zu verbanten; ich lernte fie zwar in Stragburg, aber blok, weil fie jum dirurgischen Studium geboren, por ber Ausübung aber hatte ich einen folden Schauber und Abscheu, daß ich noch wohl weiß, wie mir zu Muth war. als bie arme Frau zu Wichlinghaufen, ber felige Baftor Müller, ber Dottor Dintler in Elberfelb, und Freund Trooft baselbst, mich gleichsam zwangen, Die Operation an ber fo eben gemelbeten armen Frau zu wagen; mit Bittern und Beben machte ich fie erbarm= Lich schlecht — und die Frau fah vortrefflich — nun bekam ich zwar mehr Muth, und boch noch jeht, nachs bem ich über fünfzehnhundert Blinde operirt habe, manbelt mich noch immer eine Angst an, wenn ich operiren foll. 36 bezeuge alfo wieberum bei ber bochften

Bahrheit, baß ich im Geringsten nichts bazu beigetragen habe, baß ich Augenarzt — und noch bazu ein so ganz außerorbentlich geses neter Augenarzt geworben bin. Das ist ganz

allein Guhrung bes Berrn.

In welche tiefe Schwermuth ich nun versant. als ich por Augen fab, bag auch die Arzneitunde mein Fach nicht fei, bas läßt fich nicht beschreiben; bagu tam nun noch bie brudenbe Laft meiner Schulben, bie jebes Jahr beträchtlich wuchs, ohne bag ich es anbern und verhüten tonnte — bas war wahrhafte Arznei gegen Sinnlichkeit und Leichtfinn, und beibe murben auch, Gott fei's ge bankt! gang mit ber Wurzel ausgerottet - nun fab ich gang und gar keinen Ausweg mehr: ich hatte Frau und Rinber, immer machsende Schulden und immer abnebmenden Berbienft - an Gelehrsamteit und Renntniffen fehlte es mir nicht, ich durchtroch alle alte und neue Winkel ber medizinischen Literatur, aber ich fand in biefer ichwantenben Wiffenschaft lauter Unwiffenschaft, alles bloft Wahrscheinlichkeit und Vermuthung; jest war ich ber Arzneikunde berglich mube; aber womit follte ich mich nun nabren, und - womit meine Schulben be gablen? - ba mußte ich mich ber Vorfehung auf Gnade und Ungnade ergeben; und das that ich auch auf immer und ewig, und von Bergen, und biefe Uebergabe ift nicht allein nicht aufgehoben, sondern fle ist bis babin immer ftarter und immer unbedingter geworben.

Religiöse Bucher? — Ja, die schrieb ich, aber ohne merklichen Erfolg: die Schleuber eines hirtenknaben, die große Panacee gegen die Krankheit des Religion saweifels, und bie Theopicce

bes Birtenknaben thaten wenig Wirtung, bagegen Stilling's Jugenb - ein Auffat, ben ich gar nicht aum Drud, fonbern bloß einer Gefellichaft junger Leute aum Borlefen gefdrieben batte, und ben Gothe gang ohne mein Wiffen und Willen jum Druck beforberte. machte unerwartete und unglaubliche Senfation ; ich murbe bringend aufgeforbert, fortzufahren, und fchrieb nun in Elberfelb nach einanber Stilling's Jünglingejahre und Wanberschaft. 3ch barf tuhn behaupten, baß fehr wenige Bucher ihren Verfaffern ein fo großes, edelbentenbes und mobimollenbes Bublitum erworben haben, als eben biefes; und noch jest, nach achtundzwanzig Jahren, nach fo vielen Beranberungen, Fortschritten und Rud= fchritten in Rultur und Literatur, ift und bleibt Stilling Mobe; man liest ihn noch immerfort mit eben ber Luft und mit eben ber Erbauung, ale im Anfang; und welch einen Segen bice Buch in Unsehung ber Religion und bes mabren Chriftenthums gestiftet bat, bas weiß ber Allwissende und zum Theil auch ich; benn ich tann eine Menge schriftlicher Zeugnisse biefer Babrbeit aufweisen. Stilling's Lebensgeschichte legte also ben erften und bebeutenben Grund zu meiner mabren Beftimmung und Befolgung meines religiöfen Grundtriebes.

Jest bitte ich wieberum, sorgfältig zu bemerken, baß ich zu biesem außerorbentlich wichtigen Theil meiner Geschichte, ber ben Grund zu meiner endlichen wahren Bestimmung, nämlich ber Befolgung meines religibsen Grunbtriebs legte, im Geringsten keine Veranlassung gab, sonbern baß es pur freie Verfügung ber Vorsehung war.

Fragt man mich, warum mich mein himmlischer Führer nicht schon bamals auf meinen rechten Bosten sehte? so antworte ich: bamals war noch gar Bieles an mir wegzupoliren: ich war auch in meinen Grundsähen noch nicht fest genug; ich kämpste noch mit bem Octerminismus, und bann war es auch noch lange nicht an dem Zeit-

puntt, in welchem ich wirtfam fein follte.

Alls endlich bie Roth am größten war und ich weber aus noch ein wußte, so wurde ich auf eine Art gerettet, an die ich nie von Ferne gedacht hatte und die ich mit nie batte traumen laffen: auf Beranlaffung einer 20: handlung über bie forstwirthschaftliche Benutung ber Gemeinwalbung im Fürstenthum Raffan = Siegen, meinem Baterland - womit ich einem gewiffen Freund einen Gefallen zu erzeigen glaubte, wurde ich an bie neuerrichtete Rameralichule ju Raiferslautern in ber Bfalg gum orbentlichen, öffentlichen Lehrer ber Landwirthschaft, Technologie, Sandlungswiffenschaft und Biebarzneitunde, mit fechshunbert Gulben firer Befolbung berufen, und bei meinem Abzug wurden bie bringenbften Schulben, nämlich achthundert Gulben, auf eine eben fo unerwartete Art getilgt, als in ber Schweiz gulett bor britthalb Jahren ber Hauptstod berfelben getilgt murbe. 36 209 also mit meiner Familie nach Lautern.

Daß bies abermal nicht mein angelegter Plan, nicht meine Führung, sondern lediglich und alle in Plan und Ausführung meines himmlischen Führers war, das muß Jebermann fühlen, der nur einigermaßen des Nachdenkins

fähig ist.

Jest glaubte ich aber nun gewiß, bag bas Stubium ber Staatswirthschaft ber Beruf fei, wogu mich bie Bors

sehung von Jugend auf geleitet und vorbereitet habe; denn ich hatte Gelegenheit gehabt, alle die Fächer, die ich lehrte, selbst praktisch zu lernen, ich hatte Medizin studirt, weil mir die Hülfswissenschaften dazu in meinem gegenwärtigen Beruf unentbehrlich waren. Durch die se Ansicht wurde mein religiöser Grundtrieb nicht ausgebischt, sondern ich gedachte ihn mit diesem Beruf zu verbinden; in dieser Ueberzeugung blieb ich fünfundzwanzig Jahre ganz ruhig und arbeitete mit aller Trene in meinem Beruf; dieses beweisen meine els Lehrbücher und die große Menge von Abhandlungen, die ich während dieser Zeit geschrieben habe; mein Herz dachte — besonders auch in meinem Alter, an keine Beränderungen mehr, dis endlich das Heim weh zum mächtigen Mittel wurde, mich auf meinen elgentlichen Standpunkt zu stellen.

Wie unabsichtlich ich bas Beim web geschrieben babe, bas wiffen meine Lefer aus biefem letten Banbe; bie Vorbereitungen bazu, nämlich bas Sammeln vieler Sentengen, bas Lefen humoriftifcher Schriften u. bergl. waren nicht im Geringften planmäßig bei mir, aber planmäßig bei Gott - ber Entichlug, bas Beim web berauszugeben, war fo wenig vorbebacht, bag ich mich erft bagu entschloß, ale mich Krieger bat, ich möchte ihm boch etwas Aesthetisches ausarbeiten; und als ich anfing, war es noch gar nicht mein Zwed, ein Wert von einer folden Bebeutung ju fchreiben, ale es mir unter ben Sanben warb, und ale es fich bernach in feiner Wirtung zeigte - biefe war und ift noch ungemein groß; es wirkt wie ein Ferment in allen vier Welttheilen - bies tann ich beweisen. - Jest tam von allen Geiten bie Forberung an mich, mich gang ber religiöfen Schriftstellerei au widmen, ich sei von Gott bagu bestimmt, u. f. w. Der graue Mann, bie Scenen aus bem Geifter reich und bie Siegegeschichte vermehrten und ber-Markten biefe Aufforderung meines aus vielen taufenb auten Menfchen bestehenben Bublitums - allein wie tonnte ich biefen Stimmen Bebor geben? Gine Denge bauslicher Sinberniffe ftanben im Wege, - meine Schulben waren noch nicht bezahlt - und wo war ber fürft, ber mich zu einem folchen gang ungewöhnlichen Zwed befolbete? - Antwort: ber Berr raumte auf eine berrliche und gottliche Weise bie Hinberniffe aus bem Bege - auf eine berrliche und gottliche Weise bezahlte er meine Schulben, und bas Beimweh hatte ben großen, guten und frommen. Churfürften von Baben fo borbe reitet, bag Er fich fogleich bei ber erften Beranlaffung bagu enticolog, mich auf meinen mahren Standpuntt gu ftellen.

Seht, meine Lieben ! fo unbeschreiblich weise und beilig hat mich ber Herr endlich zu bem Ziel geleitet, wozu er mir icon in ben erften Rinberjahren ben Grundtrieb einimpfen ließ. Meine jetige Beschäftigung ift alfo:

1) Fortsetung meiner Augenturen; bem biefer Beruf ift burch bes Berrn Führung legitimirt und mir angemiefen.

2) Fortsetung meiner religiofen Schrift ftellerei, fo wie fle mir mein himmlischer Gubrer an bie Sand gibt, und

3) Die Austheilung unb Ausarbeitung Bleiner erbaulicher Schriften für ben gemeinen Mann, word mir Gelbbeitrage von guten drifflich gefinnten Freunden geschickt werben, um folde Geriften

umfonft unter bas gemeine Bolt vertheilen zu konnen. Db nun ber herr noch etwas Beiteres mit mir vorbat, bas weiß ich nicht - ich bin fein Rnecht. brauche mich, wie es Ihm gefällig ift! - Aber ohne bestimmt seinen Willen zu wiffen, thue ich auch teinen Schritt.

Jest werben nun auch wohl alle meine Leser überzeugt fein, baß ich kein großer Mann, großer Geist ober großes Genie bin: — benn ich habe zu meiner ganzen Führung im Geringsten nichts beigetragen; auch meine natürliche Anlagen mußten burch viele Dube und auf langwierigen Leibenswegen erft muhfam vor- und gubereitet werben; ich war bloß leibenbe Materic in ber blinden Hand bes Künftlers; Thon in ber Hand bes Töpfers. Wer mich also für einen Mann von großen Talenten und großen Tugenden ansieht, ober mich gar als einen großen Heiligen tarirt, ber thut mir sehr un-recht: er verfährt gerabe so unschicklich, als wenn einer eine alte eichene, grob und bäurisch ausgearbeitete Rifte barum für ein großes Runft= und Meifterftud ruhmen und preifen wollte, weil ein großer herr toftbare Schabe jum taglichen Gebrauch barin aufhebt. Wer fich über mich munbern und freuen will, ber bewundere meine Führung, bete ben Bater ber Menschen an und bante Ihm, bag Er fich noch immer nicht unbezeugt läßt und auch auf seinen heiligen Wegen Zeugen ausrustet, und um die elfte Stunde noch Arbeiter in seinen Weinderg sendet. Jeht bitte ich nun inständig, Gott und der Wahrheit die Ehre zu geben und folgende Sätze genau zu prüsen:

1) Zeigt meine ganze Lebensgeschichte nicht unwiber= ftehlich, bag mich nicht menfchlicher Verftand und Weisheit, sonbern ber — ber ber Menschen Herz, handlungen und Schicksale — boch ohne Zwang ihres freien Willens — zu lenken versteht, von Anfang bis zu Ende wahrhaft nach einem vorbedachten Plan geleitet, gebildet und erzogen habe?

2) Zeigt meine Geschichte nicht ebenfalls unwider legbar, daß von meiner Seite nicht bas Geringst, weber zum Entwurf noch zur Ausführung meines Lebensplans geschehen sci? — weber Schwärmerei noch Inthumer hatten an jenem Blan, an bessen Aussührung Theil; benn wo ich schwärmte ober irrte, da wurde ich immer burch die Entwicklung eines Bessern belehrt.

3) Wenn mich alfo nun ber allweise, allgutige und allesvermögenbe Weltregent felbft geleitet, vor= und p: bereitet bat, ohne bag weber ich felbft, noch it genb ein Mensch Antheil an feinem Blan hatte: tann Ihm ba fein Wert mißlungen fein? - tann Er einen Jergeift, einen Schwarmer und Obscuranten - so - leiten und führen wie mich, um bie Menschen zu taufchen? - Sa! gulaffen tann Er'e, bak fich ein Schwärmer und Berführer felbft burd Schwierigkeiten burcharbeitet und eigenmachtig fich ein Bublitum erwirbt: benn er läßt freie Wefen auch frei wirken, fo lange es mit seinem boben Rath bestehen tann; aber zeige mir Giner in meinem gangen Leben, baß ich mich irgendwo burch Schwierigkeiten von ber An burchgearbeitet, ober gefucht habe, mir ein Publitum it religiöfer Binficht zu erwerben.

4) Folgt also nun nicht aus bem Allem, daß mein religiöses Lehrspftem, welches kein anderes ist, als das jenige, welches Christus und seine Abostel — und nachher alle rechtgläubigen Kirchenväter alle Jahrhunderte burch gelehrt haben, wahr und abermals durch meine Führung legitimirt worden sei? — ich kann Ideen, — ich kann Nebenbegriffe haben, die noch unlauter, noch nicht genug berichtigt sind, aber in der Hauptsache des Shristenthums irre ich so gewiß nicht, als ich gewiß din, daß mich Gott mein ganzes Leben durch geführt und selbst zum Zeugen der Wahrheit gebildet hat. Indessen din ich mir vor Gott mit der vollkommensten Aufrichtigkeit bewußt, daß keine meiner religiösen Ideen durch mühsames Nachdenken entstanden oder Resultat irgend einer Deduction der bloßen Vernunft sei, sondern alle sind Ausschlässen Schwieriger Bibelstellen von selbst gekommen sind. Die Hauptsache des Christenthums aber beruht, nach meiner Ueberzeugung, auf solgenden Grundsähen:

1) Die heiligen Schriften, so wie wir sie gegenwärtig haben, enthalten vom ersten Rapitel bes ersten Buchs Mosis an bis auf's lette Kapitel bes Propheten Maleachi, und vom ersten Kapitel bes Evangeliums Matthäi an bis auf's lette Kapitel ber Apokalypse bie Geschichte ber Offenbarungen Gottes an die Menschen, und sind baher die einzige zuverlässige Quelle aller berer übersinnlichen Wahrheiten, die dem Menschen zu seiner

Beftimmung nothig finb.

2) Die ersten Menschen waren von Gott vollkommen erschaffen worden, sie sündigten aber durch Ungehorsam gegen Gott, und verloren daburch das Gleichgewickt zwischen ben finnlichen und sittlichen Grundtrieben; die finnlichen wurden immer überwiegender, und daher wurde in ihrer ganzen Nachkommenschaft das Dichten und Trachten

bes menschlichen Herzens boje von Jugend auf und immerbar.

3) Vorher war auch schon eine Klasse höherer geistiger Besen von Gott abgefallen und bose geworden; ber Fürst dieser Besen hatte die ersten Menschen zum Absall versleitet; diese bösen Geister können bann auf den geistigen Theil des Menschen wirken, wenn er ihnen Anlaß dazu gibt; es gibt aber auch gute Geister, die um den Menschen her sind und ebensalls auf ihn wirken, wenn es die Umstände ersordern. Jene bosen Geister nebst ihrem Fürsten, dem Satan, seine Engel und alle bose Menschen, nenne ich das Reich der Finsterniß.

4) Gott hat von Ewigteit her ein Wesen ausgeboren, bas mit ihm gleicher Natur ist, und gegen Ihn in dem Berhältniß steht wie ein Sohn gegen seinen Vater, daher nennt es auch die Bibel den Sohn Gottes, den Logos, das Gottwort, dieser Sohn Gottes übernahm die Führung und Erlösung des gefallenen menschlichen Geschlechts; im alten Bunde offenbarte Er sich unter dem Namen Jehovah, und im neuen Bunde als wahrer Mensch unter dem Namen Jesus Christus.

Er ift Gott und Menfch in Giner Berfon.

5) Dieser Gottmensch Jesus Christus erlöste die gefallene Menscheit durch seinen blutigen Opfertod von der Sünde, vom Tod und von der Strafe der Sünden. In diesem blutigen Opfertod liegt der Grund zur Berschnung mit Gott, zur Berzebung der Sünden, folglich auch der Seligkeit. Die Sittenlehre Christi, die schon in allen ihren Punkten im alten Testament enthalten und sogar von heiden fast vollkommen gelehrt worden ist, dient nur bloß dazu, damit man prüsen könne, ob der blutige

Opfertod Chrifti, und in wie fern er an einem Menschen seine Wirkung gethan habe? — Sie ist natürzliche Folge des Erlösungsgeschäfts, aber ohne dieses eben so wenig gottgefällig auszuüben möglich, als daß ein Kranker die Geschäfte eines Gesunden sollte verzrichten können.

- 6) Jesus Christus stand von den Todten auf und wurde dadurch auch die Grundursache der Auserstehung der Menschen, dann fuhr er gen Himmel und übernahm die Weltregierung. Er ist also jett der Gott, der Alles regiert, alle Schicksale der Menschen lenkt, und im Großen wie im Kleinen, im Ganzen wie im Einzelnen, Alles zum großen Ziel der Menschenerlösung leitet und endlich hinaussührt. Zu dem Ende steht Er mit allen seinen wahren Berehrern und treuen Dienern, nebst den heiligen Engeln, als das Reich des Lichts, dem Reich der Finsterniß gegenüber; beide kämpsen so lange gegen einander, die das letzte ganz überwunden und so das Erlösungsgeschäft vollendet ist; dann überantwortet der Sohndem Bater wieder das Reich, und dieser ist dann wieder Alles in Allem.
- 7) Gott will und muß in Jesu Christo, in seinem Ramen, das ist: in seiner Person angebetet werden. Gott außer Christo ist ein methaphysisches Unding, das sich die kühne Vernunft von der Idee eines höchst vollkommenen Menschen abstrahirt hat; dieses Unding, das nirgends als im Kopf der Philosophen eristirt, an beten, ist pure Abgötterei. In Christo sindet man nur den Vater der Menschen, nur da will und kann erangebetet werden.
  - 8) Der heilige Geift, ber Geift bes Baters und bes

ì

Sohnes, ist wahrhaft Ein Wesen, mit dem Bater und dem Sohn gleicher göttlicher Ratur. Er ist eine moralische göttliche Liebeskraft, die von Beiden ausgeht, so wie Licht und Wärme von der Sonne ausstrahlt; seit den ersten Pfingsten die daher ist er beständig wirksam; Jeder, der von Herzen an Christum glaubt, seine Helbre annimmt, sein Sündenelend herzlich bereut, und nun mit inniger Sehnsucht wünscht, von der Sünde frei und ein wahres Kind Gottes zu werden, der zieht nach dem Berhältniß seines Glaubens und in dem Grad seiner Sehnsucht den heiligen Geist an, so, daß dann seine sittlichen Kräfte immer mehr und mehr gestärkt, und seine sinnlichen se mehr und mehr gestärkt, und seine sinnlichen je mehr und mehr geschwächt werden.

Dies ist mein beständiges wahres, burch viele Prüfungen, Erfahrungen und Läuterungen bewährtes Glaubens=, Lehr= und Lebenssphstem, welches ich nicht durch Spekulation und durch Bemühung des Kopfes, sondern während meines vieljährigen Ringens nach Licht und Wahrheit, aus Drang und Bedürfniß des Herzens, einzeln, nach und nach, wie seltene Goldkörner, an meinem mühseligen Pilgerwege ausgelesen, gesammelt und dann in ein vernünstiges Ganzes gedracht habe. Es ist das reine, durch keine Sophisterei und Modeeregese getrübte Dogma der heiligen Schrift, auf bessen Gewisheit und Wahrheit ich leben und sterben will.

Dieser alten driftlichen Glaubens und Heilstehre steht nun bie neue Aufklärung gerabe gegenüber; eble und Wahrheit liebende rechtschaffene Männer ziehen die lettere der ersten aus dem Grunde vor, weil sie überzeugt sind, daß die durch die Aufklärung modifizierte Religionslehre der menschlichen Vernunft

angemessener sei, als jenes altdristliche System; sie haben baher eine Eregese, eine Bibelerklärung ersunden, die zu ihrer Philosophic paßt; allein die guten Männer merken oder merken nicht, daß die Tendenz dieser neuen Ausklärung auf bloße Naturreligion hinstrebt, deren Dogma bloße Sittenlehre ist, die am Ende die Sendung Christi ganz unnöthig macht und der Bibel nicht mehr bedarf. Da nun aber weder das ästhetische Gesühl, noch die Schönheit der Tugend, die durch den Fall Abams verlorenen sittlichen Kräfte geben kann, so nimmt unter der Herrschaft der Ausklärung die Sittenlosigkeit unaushaltbar zu, das Verderben wächst mit beschleunigter Bewegung, die Menschheit sin die allersinnlosseste Barbarci zurück, und die göttlichen Gerichte üben strenge und gerechte Rache über ein Bolk aus, das alle Mittel zur sittlichen Besserung und Veredtung verachtet.

Dagegen beweist die Erfahrung aller Jahrhunberte an Millionen einzelner Menschen, daß die alt driftliche Slaubenslehre ihre Anhänger zu guten und heiligen Bürgern, Shegatten, Freunden, Eltern und Kindern gebildet habe; die Auftlärung kann wohl hin und wieder einen honneten Menschen und bürgerliche Tugend — aber doch nur zur Noth — zu Stande bringen; ein solcher Mensch kann zu Zeiten eine glänzende That ausüben, aber im Berdorgenen, völlig unbekannt, aus wahrer Gottes: und Menschenliede, auch den Feinden, mit Aufsopferung, Wohlthaten erzeigen, das ist schlechterdings nur da möglich, wo der Geist Christi hereschen ist.

Run entsteht aber die hochst wichtige Frage, woher es boch tomme, baß folche eble Wahrheit liesbenbe Männer bei allen biefen unzweifels

baren Erfahrungen, benn boch noch immer bei ihrem Aufklärungsspftem bleiben? hierauf bient zur Antwort: es gibt zwei Prämissen — zwei Grunblagen aller religiösen Demonstration; sind diese Prämissen falsch, so wird auch jede mathematisch richtigt Beweisstührung falsch und unrichtig: und bas ist hier gerade der Fall.

Die ganze christliche Glaubenslehre gründet sich auf folgenden Grundsat: Gott schuf die ersten Menschen als frei wirkende Wesen, mit der Lewden zu immer wachsender sittlicher Vollkommenheit, und damit in gleichem Schritt gehenden Genuß des höchsten Gutes; sie ließen sich aber durch ein unbekanntes boses Wesen verführen, daß sie ihre Tendenz zu immer wachsender sinnlicher Vervollkommung, und damit in gleichem Schritt gehenden Genuß der irdischen Gliter anwendeten. Diesen Grundsatz lehrt uns die heitige Schrift; und das er unzweiselbar wahr sei, das lehrt uns eine beinatz sechstausendsährige Ersahrung. Hieraus folgt nun ummittelbar:

Wäre ber Mensch in seinem natürlichen Zustande geblieben, so wäre ihm auch die Befolgung der Sitten lehre natürlich gewesen, sein Kopf hätte sie ihm gesagt und sein Herz hätte sie befolgt; dann war also die Naturreligion die einzige wahre. In dem gegenwärtigen gefallenen Justand aber, wo die Sinnlichkeit allwaltend herrscht und die sittlichen Kräste gelähmt sind, kann man von dem schwächern Theil nicht fordern, daß es das Stärkere überwinden soll, solglich ist in der Natur kein

Weg zur Erlöfung, sondern der Schöpfer muß wiederum ins Mittel treten, wenn die Menschheit gerettet werden soll.

Wer nun auf biefe Borberfage eine richtige logische Demonstration gegründet, der findet die gange driftliche Heilslehre fehr vernünftig, und die heutige Aufklärung fehr unvernünftig.

Der Grundfat ber Aufklärung aber ift nun folgender,: Die gange Schöpfung ift ein gufammenbangenbes Bange, welchem ber Schöpfer feine geiftigen und physischen Rrafte angefchaffen, und ihnen ihre ewige und unveranderliche Befete gegeben bat, nach welchen fie unaufhaltbar mirten; fo bag alfo nun teine gott= liche Ginwirkung mehr nöthig ift; folglich geht Alles in ber gangen Schöpfung einen unabanderlichen nothwendigen Bang, ber bas allgemeine Befte aller Wefen gum 3med hat. Die Menfchenklaffe ift ein Theil biefes Bangen, und die emigen Gefete ber Natur mirten fo, bag ber freie Bille jebes Menfchen bei jeber Sandlung fo gelentt wird, daß er bas thut, mas er feiner Bestimmung nach ju thun bat. Die Gittenlehre enthält die Befete, nach benen ber freie Bille geleitet werben muß. Dieser Grundfat ift ber eigentliche Determinismus, und man mag fich versteden und verwahren wie man will, bei allen, auch ben gemäßigsten De ologen, ift er mehr ober weniger offener ober verftedter, bie Grundibee von Allem.

Bie mag aber wehl die Vernunft zu dieser Ibee getommen sein? — Antw. Auf einem sehr natürlichen Wege; fie suchte fich von bem Dasein eines bochften Wesens ju überzeugen, und bann auch seine Ratur und Eigenschaften au ergrunden; und ba fie in ber gangen finnlichen Schöpfung tein anberes vernfinftiges Wefen tennt, als fich felbft, fo abstrabirt fie alle Schranten von ber menschlichen Seele weg, und findet alsbann eine unenbliche, vernünftige, allmächtige, allwiffenbe, alliebenbe, allgegenwärtige menfchliche Seele, bie fie nun Gott neunt; so wie nun ein menschlicher Rünftler ein Kunstwert, 3. B. eine Uhr macht, Diese Uhr aber febr unvolltommen fein murbe, wenn ber Runftler immerfort balb bier, balb ba ein Rabchen breben, ruden, ober auf irgend eine Art immer nachhelfen mußte, fo hat ber bochft vollkommene Rünftler auch eine Dafchine gemacht, bie aber, eben barum, weil ber Meister höchst vollkommen ift, auch bochft vollkommen fein muß, und alfo nirgende einer Rachbulfe ober Mitwirtung bes Runftlers nothig haben barf.

Daß aber biefer schreckliche Grunbsak nicht wahr ist, bas sagt uns unser eigenes Freiheitsgesühl, aber auch eben bie nämliche Bernunft: benn wenn er wahr wäre, so wäre — man mag sich breben und wenden wie man will — jede menschliche Hanblung, so wie sie geschieht, vom Schöpfer bestimmt. Die gräulichsten Thaten, die irgend nur Menschen begehen können, und die schrecklichsten Leiden, die ihrecklichsten Leiden, die ihrecklichsten Leiden, die ihrerbrückungen der Wittwen und Waisen, alle Gräuel der Kriegs u. s. w., das Alles hat der Gott der neuen Auftlarung gewollt: denn Er hat ja die Natur so eins gerichtet, daß das Alles ersolgen mußte, u. s. w.

Daß jebe nur einigermaßen vernünftige Bernunft vor biefem gewiß logisch richtigen Folgesat jurudbeben muß,

wird Niemand läugnen — folglich steht hier die Bernunft mit sich selbst im Widerspruch, und wo das der Fall ist, da hört ihr Gebiet auf, da ist ihre Grenze. Schrecklicher läßt sich nichts denken, als wenn man die menschliche Bernunft, besonders in unsern Zeiten, wo der undändigste Lurus und die undändigste Sittenslosigkeit mit einander wetteisern, auf solche Bege leitet — und nun das noch gar christliche Religion nennen will — o der ungeheuern Gotteslästerung!

Meine Lieben! seib entweber ganz Christen nach bem wahren alt-evangelischen System, ober seib ganz Naturaslisten, so weiß man boch, wie man mit euch baran ist. Den It an Laodicea. Der Mittelweg hier ist eine Falle, die ber Satan den Menschen gestellt hat.

Liebe Brüber! liebe Schwestern Alle! wir wollen uns an ben Bater unsers Herrn Jesu Christi, an Jesum Christum und seinen Geist treulich halten, die heiligen Schriften alten und neuen Testaments, so wie wir sie haben und wie sie ber gefunde Menschenverstand verssteht, für unsere einzige Slaubens: und Erkenntnifquelle annehmen; Er kommt balb, und dann wird Er unsere Treue gnäbig ansehen. Amen!

Del. Bie groß ift bes Allmacht'gen Gite re.

Du, ber bu auf bem ew'gen Throne
Das Schickfal aller Wesen wägst!
Nuf beinem Gaupt die Strahlenkrone
Myriaden Belten trägst!
Unwahrt vom Heer der Seraphinen,
Umglänzt mit siebenfachem Licht!
Im Jubel Aller, die dir dienen,
Berschmäh' den Staub vom Staube nicht!

Mertt auf, Ihr himmel, hot' bu Erbe! Des Donners Brillen schweige still! Damit mein Lied verstanden werbe, Das ich bem herrn jest singen will: Ihr Sanger am trystallnen Meere, Ach leiht mir Euer harfenspiel! Auf daß ich meinen Führer ehre, Ach, daß ihm boch mein Lied gesiel!

Du unaussprechlich holbe Liebe, Du meines Besens Element: Ach fieh' boch, wie aus reinem Triebe Mein Herz in beiner Liebe brennt! Ich war ein Richts, ein Richts im Staube, Und du, mein Aues, wähltest mich: Durch lange Prüfung wuchs mein Glaube, Und meine Sehnsucht fande dich.

Du wählt'st zum Schauspiel beiner Führung, Jum Zeugen beiner Wahrheit mich. Nun spricht mein Herz mit tiefer Rührung: Mein Gott! ich leb' und sterb' für bich. Ja, ja ich will bich treu bekennen! Berleih mir Kraft und Muth bagu! Kein Schickal soll mich von dir trennen, Wo ist ein folder Freund wie bu?

Du Geber aller guten Gaben!
Fanbst in ber niebern Hütte mich;
Du fanbst den armen Bauernknaben,
Du fahft mich und erbarmtest bich!
Du merktest auf des Baters Fleben,
Der Mutter Seufzen hörtest du!
Run sprachst du Ja! es soll geschehen!
Und wehtest Geist und Kraft mir zu.

Run wogst bu auf ber golbnen Wage Des Schickfals meine Leiben ab: Bestimmtest auch bie Zahl ber Tage, Bon meiner Wiege bis zum Grab; Entwarfft zu meinem Birtungetreife Schon bamals ben erhabnen Plan, Und zeigteft zu ber Pilgerreife Bon weitem mir bie fteile Bahn.

Ein Engel am Erlösers Throne Bekam nun auch Befehl von bir; Er legte ab die Perlentrone Und kam in Ernst gehüllt zu mir. Er schien das Mitleid nicht zu kennen, Als wist' er von Erdarmung nichts. Bielleicht wirst du ihn einst erwennen Zum herold beines Welsgerichts.

Er führte mich mit Engelstreue Durch meiner Jugend bunte Flur. Ich folgte ihm mit banger Schene Und fah auf seine Winte nur. Bald folgt' ich ihm durch rauhe Lüfte, Mit wundem Fuß auf Dornen nach; Bald schleppt er mich durch Felsenklüfte. — So war mein Schickal Tag für Tag.

Oft schien ein zweifelhafter Schimmer Das Enbe meines Wegs zu sein; Ich eilte farter, hoffte immer Mich balb bes froben Ziels zu freun; Allein auf einmal rif ber ftrenge Begleiter mich von meiner Bahn, Und führt' aufs Reue burchs Gebränge Den steilen Felsen mich hinan.

3ch trug auf allen meinen Begen Der Schulben centnerschwere Laft. Bie Besthauch wehte mir entgegen Die Schwermuth — ich erstidte fast. Rein Oftwind fächelt mit bem Flügel Dem müben Bilger Rühlung ju; 3ch fand auf feinem Blumenhügel 3m milben Schatten fanfte Rub.

So wantt' ich auf bem Thränenpfabe Durch manche Krümmung hin und her. Auf einmal ftrablte Hulb und Gnabe — Und meinen Burbe war nicht mehr. Mein Führer nahm mit starten Armen Die Last von meiner Schulter ab; Mit einem Blide voll Erbarmen Barf er sie in das Thal hinab.

3ch wallte leichter, boch noch immer Beschwerlich, meinem Fibrer nach, Bis enblich mir ein heller Schimmer Berklindigte den nahen Tag. Er kam — er kam, der goldne Morgen, Nun sch ich mich am frohen Ziel! Nun schwanden sie, die bangen Sorgen, — Ertönte laut mein Saitenspiel!

Stimmt ein, Ihr Sanger, bort am Throne, Stimmt in mein Lieb im Thränenthal; Bis ich einst in ber Kämpfertrone, Dort bei bes Lammes Hochzeitsmahl, Im Harfenjubel hoher Feier Mit Euch Jehovah preisen tann; Mit Bruberhulb umfaßt mein Treuer, Mein Kübrer mich und lächelt bann.

Bis dahin ströme Gottes Frieden Und hohen Muth ins matte Herz, Und leite meinen Gang hienieben Und meine Richtung himmelwärts! Run will ich goldne Körner streuen, Dann leite mich nach beinem Nath! Und saß auch enblich wohl gebeihen Des milben Pilgers Thränensaat!

## VI.

## Heinrich Stilling's Alter,

von ihm felbft beschrieben.

Gin Fragment.

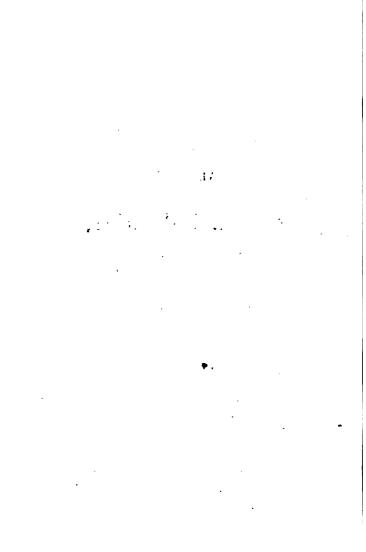

## Beinrich Stilling's Alter,

von ibm felbft befdrieben.

Balb am Ziel meiner Wallfahrt, im Anfange meines sieben und sieb en zig sten Lebensjahres, nach einem Jahr burchtämpfter törperlicher Leiben, Magentrampf und Entkräftungen, burchweht mich gleichsam ein heiliger Schauer. Die große Reihe burchlebter Jahre geht wie Schattenbilder an der Wand vor meiner Seele vorüber, und die Gegenwart kommt mir vor wie ein großes seiersliches Bilb, bas aber mit einem Schleier bedeckt ist, ben ich erst lüsten werbe, wenn meine hülle im Grabe ruht und der Auserstehung entgegen reift. Gnade und Barmsherzigkeit, Seligkeit durch die Versöhnungsgnade meines himmlischen Führers wird von biesem Bilbe mein ganzes Wesen burchstrahlen. Hallelujah!

Es sieht boch jest ganz anders um mich her aus, als wie ich meine Umgebungen in Beinrich Stilling's Jugend beschrieben habe. Mein Alter und meine Jugend sind gar verschiebene Standpunkte; ich sitze nicht mehr im kleinen dunkeln Stübchen zwischen Sonnenuhren, am eichenen Umklapptisch und nabe für den Nachbar Jakob

an einem Bruftlat ober mache Knöpfe an ben Sonntagsrock für Shuhmachers Peter. Eberharb Stilling schreitet nicht mehr im leinenen Kittel kräftig umher, und Margareth kommt nicht mehr emfig, um hinter bem Ofen im bunten Kästchen Salz in die Suppe zu holen. Nicht mehr schnurren die Käber meiner blühenden Muhme um die Dellampe her, und die Stimme

ibres Gefanges ift längft verhallt.

Oheim Johann Stilling kommt nicht mehr, uns staunenben Zuhörern von seinen neuen Entbedungen in ber Elektrizität, Mechanik, Optik, Mathematik und dergleichen zu erzählen. Nein! es sieht nun ganz anders um mich her aus. Da sitze ich auf dem bequemen Großwaterstuhl vor meinem vielgebrauchten Pulte, und an den Wänden um mich her hängen Pfänder zur Erinnerung an meine nahen und fernen Freunde. Meine viele Jahre lang schwer leidende und schwer geprüfte Elise wankt um mich her und besorgt Gegenwart und Zukunst, und meine jüngste Tochter Christine geht ihr an die Hand und führt ihre Berordnungen aus. Sie ist die einzige von meinen Kindern, die noch bei mir ist und die mich oft durch ihr Klavierspielen ermuntert und erquickt.

Meine Tochter Hanna lebt mit ihrem lieben Schwarz und zehn Kindern zu Heidelberg im Segen; ihre älteste Tochter ist mit dem Professor Bömel in Hanau verheirathet und hat mich mit einem Urenkel beschenkt, bessen Pathe ich bin; und ber älteste Sohn Wilhelm war Rektor an der Schule zu Beinheim an der Bergstraße, und auch Diakonus daselbst; jest ist er hier Hosmeister und Erzieher des einzigen Sohnes

unseres würdigen Staatsministers, des Herrn von Berkheim. Die Universität Heidelberg gab ihm das Doktorzbiplom der Philosophie wegen seines Fleißes, wegen seiner Kenntnisse und gesitteten Betragens; auch dieser besucht mich beinahe täglich. Mein Sohn in Nastadt lebt mit seiner Frau und sechs Kindern im Segen. Der Herr sührte ihn schwere Wege, aber er geht sie mit den Seinigen, wie es dem Christen geziemt; seine alteste Tochter Auguste ist auch bei mir, um im Graimbergischen Institut zum ehrbaren christichen Frauenzimmer gebildet zu werden; auch diese hilft mir meine alten trüben Tage erheitern.

Da bie würbige Stifterin bes eben gebachten Inftis tute, bie Frau von Graimberg, bie Erziehung ber beiben großherzoglichen Prinzeffinnen übernommen und meine britte Tochter Amalia als Behülfin ins Schloft mitgenommen hat, fo hat nun meine altere Tochter Raroline die Führung bes Inftitute als Borfteberin angetreten; ihr schöner Wirkungefreis erheitert ben Abend meines Lebens, und beibe Tochter besuchen und beibe Eltern fast täglich. Enblich verlebte auch mein zweiter Sohn Friedrich noch bas lette halbe Jahr bei uns, ebe er als Rameralift und Detonom feine Laufbahn in Rukland antritt; feine Guitarre und fein fconer mannlicher Befang verscheuchen mir manche trübe Stunde. Doch mir fallt eben ein, bag bie Grogvater und Groß: mutter gar gesprächig werben, wenn von ihrer Familie bie Rebe ift; um nun nicht in biefen Fehler zu verfallen, will ich lieber einlenten, und ben Faben meiner Lebens= gefchichte an Stilling's Lebrjahre anknupfen.

Bei meiner Ankunft in Beibelberg im September 1803, erfuhr ich, bag ber Großherzog, bamals noch Churfürft, in Mannheim fei, ich fuhr alfo bes andern Tages babin, um 36m perfonlich meine Antunft anguzeigen und mich 3hm zu empfehlen. Er empfing mich fehr gnabig und fagte : "Ich freue mich, Sie in meinem Lande zu miffen; ich habe von Jugend auf den Wunsch gehabt, ber Religion und bem Chriftenthum alle meine Rrafte zu wibmen; allein Gott bat mir bas Regenten= amt anvertraut, bem ich alle meine Kräfte fculbig bin; Sie find nun ber Mann, ben Gott gu biefem Zweck gubereitet bat. Ich entbinde Gie baber von allen irbifchen Berbindlichteiten und trage Ihnen auf, burch Ihren Briefwechsel und Schriftftellerei Religion und prattifches Chriftenthum an meiner Stelle zu beförbern ; bagn be= rufe und befolbe ich Gie."

Das war nun auch meine politische und rechtskräftige Bocation zu meinem kunftigen Beruf, ber nichts fehlte, als eine schriftliche Aussertigung, die ich aber nicht für nöthig hielt, indem ich wohl wußte, daß mich deßfalls Niemand in Anspruch nehmen würde. Ich kehrte also mit einer innigen Scelenruhe nach Heidelberg zurück, denn nun war ja der große Grundtrieb, der von der Wiege an mein Inneres gedrängt hatte, befriedigt. Nur ein Hauptpunkt störte, ungeachtet meines unerschütterlichen Bertrauens auf meinen himmlischen Führer, meine Ruhe: ich fand Alles in Heibelberg ganz anders, als ich es vor zehn und einem halben Jahre verlassen, als ich es vor zehn und einem halben Jahre verlassen, wirschiedenes noch theurer; man hatte uns geschrieben, wir sollten unser Hausgeräthe verlausen, denn wir könnten es in

Heibelberg besser wieber anschaffen; allein wir fanden es ganz anders. Unsere schönen Möbels gingen in Marburg für geringe Preise sort, und wir mußten schlechtes Geräthe für theure Preise bafür anschaffen; turz, der Zug von Marburg nach Heibelberg, nebst der völligen Einrichtung am letztern Ort, kostete gegen tausend Gulben; ich konnte dies noch von dem Segen, den mir meine Reisen gebracht hatten, bestreiten; aber zur Nachhülse blieb auch nichts übrig.

In Marburg hatte ich gegen britthalbtausenb Gulben einzunehmen, und fle auch bei aller Sparfamteit gebraucht, ohne etwas übrig zu behalten; Berhaltniffe, bie ich bem Bublitum nicht entbeden und nicht erklaren tann, vermehrten meine Ausgaben beträchtlich. Diefe Berhaltniffe waren nun beinahe noch immer bie nämlichen, und fie zu bestreiten, hatte ich taum bie Balfte von meinem Marburger Gintommen einzunehmen. So wie wir Beibe, ich und meine Frau, am Schluffe bes Jahres 1803 nach und nach biefe Entbedungen und Erfahrungen machten, und fanden, bag wir in Betbelberg im Geringften nicht wohlfeiler haushalten konnten, als in Marburg, fo lagerte fich schwarze Schwermuth wie ein Berg auf meine Scele; meine Vernunft fprach fehr lebhaft und laut: "Du haft nie einen Schritt gethan, bich eigenmächtig aus ber Lage zu setzen, in die dich die Borfebung geführt hatte: barum half bir bein himmlischer Führer auch mächtig burch. — Ift bies aber auch jest ber Fall? — haft bu weber mittelbar noch unmittelbar bazu beigetragen, baf bich ber Churfürft von Baben hieher berufen hat? War bein Grundtrieb, für ben herrn und fein Reich zu wirten, rein? Lag nicht in ber Tiefe beiner Seele auch bie Gitelkeit verborgen, als ein großes Licht in ber Rirche Gottes ju glangen und burch beine Schriften in aller Welt berühmt zu werben? - Und endlich: gibt es wohl höhere Bflichten, als bafür zu forgen, bag Frau und Kinber nicht in Mangel und Armuth gerathen? - Und ift es zu verantworten, wenn man die Mittel, die die Borsehung bazu an bie Hand gegeben hat, gegen eine Lage vertauscht, die boch bei allem guten Meinen und guten Willen noch im Dunkel ber Zufunft verhüllt ift? u. f. w. Alle biefe Fragen ftanden wie ftrafenbe Richter vor meiner Seele, und ich tonnte fein Wort zu meiner Bertheibigung porbringen. - Großer Gott! wie war's mir, ju Muthe! - Ich fand nun teinen andern Ausweg, als mich burch bie ftrengste, genaueste und unparteiffche Gelbftprufung zu erforschen, wie es in Anschung aller biefer Buntte mit mir ftebe ?

Bei dieser Untersuchung fand ich nun, was alle Abamskinder in solchen Fällen finden, daß Alles, was sie beginnen und worin sie mitwirken, mit Sünden bestedt ist, aber in der Hantsache meiner Führung sand ich nichts, das mir zum Borwurf gereichen konnte, denn alle Umstände, die meinen Wirkungskreis, meine Berhältnisse und meine Lage in Mardurg bestimmten, gaben mir einmüthig den Wink, mich von diesem Standpunkte zu entsernen; was aber nun diesem Wink vollends das Siegel eines göttlichen Beruss aufdrückte, war, daß es einen Fürsten gab, der gerade einen solchen Mann brauchte, bessen Furndtrieb, für den Herrn und sein Reich zu wirken, bei ihm herrschend war, und daß dieser Kürst diesen Mann kannte und liebte; ein Fall, der wohl der einzige in seiner Art ist.

Schon im verstoffenen Sommer, als mir ber Churfürst schrieb, er könne mir jett 1200 Gulben geben, ich möchte kommen, er würbe nach und nach steine Umstände verbessern, eröffnete ich ihm, daß ich davon nicht iden und bestehen könnte; da aber darauf kein Entschluß folgte, so überlegte ich noch einmal Alles genau, und fühlte nun die Pflicht, dem Ruse zu folgen, denn ich war überzeugt, daß er der Einzige sei, den ich in meinem ganzen Leben erwarten könnte.

Bei ber Prüfung, ob mein Grundtrieb, für den Herrn zu wirken, rein sei, oder ob sich nicht auch insgeheim die Eitelkeit mit einmische, ein großer und durch meine Schristen berühmter Mann zu werden? fand ich, daß alle unsere besten Werke im göttlichen Lichte die Brobe nicht aushalten; aber ich fand auch, daß ich, wenn die Eitelkeit mein Grundtrieb wäre, gewiß den Beruf nicht wählen würde, der gerade der Berachtung und dem Widerspruch der großen Männer dieser Zeit am meisten ausgeseht ist. Nachdem ich dieses Alles im Reinen hatte, so war nun von Versorgung meiner Familie nicht mehr die Rede; denn ich war überzeugt, daß ich den Willen meines himmlischen Führers befolgt hatte, so kümmerte mich das nicht mehr. Wie herrlich der Herr mein Vertrauen legitimirte. das wird der Versolg bieser Geschichte zeigen.

Den Schluß bes Jahres 1803 brachte ich nun mit Einräumung meiner Bibliothet und mit ber völligen Einrichtung meines Schreibpultes und meiner Studirstube zu; welche Geschäfte aber durch eine Menge Briefe und Gesuche, auch von Augenkranken, saft täglich unterbrochen wurden. So beschloß ich dies für mich so merkwürdige Jahr, und fing bann bas 1804te mit der Fortsehung

meiner Lebensgefchichte, mit Beinrich Stilling's Lehrjahren an. Diefe Schrift, nebft ber Ausarbeitung bes 15. Beftes bes grauen Mannes und ein paar Ergablungen in Afchenberg's Tafchenbuch beschäftigten mich biefen Winter, ber überhaupt für mich und bie Meinigen febr leibend mar : benn unfere Rarolin e murbc gefährlich trant, und unfere jungfte Tochter Chriftine betam ein Gefdwur am linten Arm, bas einen Rnochenfrak, Lähmung ober gar ben Tob befürchten ließ; Raroline murbe endlich wieber gefund, aber Chris ftine, bamals im fünften Jahre, schien nach und nach auszuzehren und unbeilbar zu werben; zugleich tam es nun auch bagu, bag mein Gelbvorrath auf bie Reige ging, folglich wieber von höherer Sand geholfen werben mußte; biefe Sulfe gogerte aber auch nicht: benn gegen bas Enbe bes Monats Marg erhielt ich einen Bricf aus ber Oberlaufit von einer fehr verehrungewürdigen Freunbin, bie mich aufforberte, ju tommen, inbem viele arme Blinbe und an ben Augen Leibenbe meine Gegenwart erforberten; biefe Reifekoften marben vergutet merben, und ich würde schon unterwege 200 Thaler (360 Gulben) jur Unterftupung antreffen.

Wir bankten bem Herrn für seine fortbauernbe gnabige Führung, und fingen nun an, und zu dieser weiten Reise vorzubereiten; benn von Beibelberg bis Herrnstut, ober lieber Brlit, wohin ich auch berufen wurde, sind es 80 beutsche Meilen ober 160 Stunden.

Meine erste Schulbigkeit war nun, bem Churfürsten von dieser Reise Nachricht zu geben, ich fuhr also nach Karlsruhe, wo ich einige vergnügte Tage in seiner Gessellschaft zubrachte.

Bei biefer Gelegenheit trug er mir auf, mit Gliebern ber Unitätsältesten = Conferenz zu Bertholsborf zu reben, benn er wünsche sehr, baß im Babischen ein Brüberges meinbeort angelegt werben möchte. Dann nahm ich Absichieb von ihm und kehrte wieber nach Heibelberg zurück.

Obgleich unsere Frenndin Julic Richerz mit wahrer Muttertreue für unsere zwei kleinen Mädchen sorgte, so siel es doch, und besonders meiner Frau schwer, die kleine elende Christine auf so viele Wochen zu verlassen; indessen, es war nicht zu ändern: denn ich, als ein 64jähriger Mann, konnte wegen meiner öftern Anfalle

vom Magentrampf nicht allein reifen.

Den 3. April 1804 traten wir also unsere Reise mit unserem eigenen Wagen und mit Ertrapost an; das Frühlingswetter war ungemein angenehm; zu Heibelberg und die Bergstraße hinab blühten die Mandels und Pfirsichkäume in voller Pracht; die ganze Natur schien uns anzulächeln und eine vergnügte Reise zu verkünden; allein wir täuschten uns, denn als ich am Nachmittage zwischen Darmstadt und Franksurt den Felbberg in der Ferne sah, wie er noch von oben herab dis zur Hälfte mit Schnee bedeckt war und daß die Wetterauersgebirge noch in dies Winterkleid gehüllt waren, so sing ich an zu sürchten, denn ich kannte den Weg nach Herreuhut noch von der ersten Reise her; wir kamen den Abend in Franksurt an.

Es kann ben Lesern ber Geschichte bes Abends meines Lebens sehr gleichgültig sein, wie es uns von einem Tage zum andern auf allen Poststationen ergangen ist; genug. es war eine mühselige Reise: Magenkrämpse von innen und heständige Gesahr von Witterung und basen Wegen.

von außen waren an der Tagesorbnung; es gab aber auch mitunter Erquicungen und Frühlingstage; freilich selten, aber besto angenehmer und stärkender waren sie.

Dag unterwegs bie 200 Thaler unfer warteten, bas

verfteht fich von felbft.

Wir hielten uns auf biefer Reise ein Baar Tage in Kassel, einen in Eisen ach und anderthalb in Erfurt auf. Endlich tamen wir den 19. April des Abends nach Kleinwelke, einem Brüdergemeindeort, nahe bei Bauten, in der Oberlausit.

Her fing nun schon mein Wirkungekreis an, zu bem ich burch biese Reise berufen war: Staar: und Augen: patienten aller Art kamen in Menge, und ich biente ihnen in Schwachheit so viel und so gut ich konnte.

Den 23. reisten wir von Kleinwelle nach Herrenhut, wo wir im Gemeinlogis einkehrten und auch alsbalb von verschiedenen lieben Freunden besucht wurden. In Herrenhut genossen wir die Früchte der Bruderliebe in ihrer ganzen Fülle, und der Herr gab mir auch Gelegenheit, viel zu wirken und vielen Leidenden zu dienen.

Ich trug auch ber Unitätsältesten « Conferenz in Bertholsborf ben Bunsch bes Churfürsten von Baben, einen Brübergemeinbeort in seinen Staaten zu haben, vor; allein ba man eben im Begriff war, bie Gemeinbe Königsfelb auf bem Schwarzwalbe im Württembergischen, nahe an ber babischen Gränze, zu gründen, so konnte aus einem boppelten Grunde obiger Bunsch nicht gewährt werden; erflich, weil die Anlage eines solchen Gemeinbeorts sehr viel kostet, und zweitens, weil Königsfelb an der babischen Gränze liegt, eine zweite Gemeinde in der Nähe also überstüssig sein würde. Artig ift es inbessen, bag einige Jahre später burch einen Ländertausch Königsfeld unter Babische Hocheit kam und also Karl Friedrichs frommer Wunsch boch noch erfüllt wurde.

Wir blieben bis ben 9. Mai zu Herrenhut und fuhren bann um 11 Uhr fünf Stunden weiter nach Görslit, wohin ich auch von Augenkranken berufen wurde.

Görlit ist eine äußerst angenehme, sehr nahrhafte und blühende Stadt; sie liegt auf einer schönen fruchtbaren Ebene, die sich gegen Morgen durch einen selsigen Absturz an das Flüßchen, die Neiße, anschließt. Auf diesem Felsen steht die prächtige Peter-Pauletiche, die durch ihre große und wunderbare Orgel, durch ihre große Glode und unterirdische Kirche berühmt ist; der Sonnenausgang über das Riesengebirge ist in dieser Stadt ein herrlicher Anblick. Gegen Südwesten in einer kleinen Entsernung steht der Berg, die Landeskrone, ganz einsam; hier scheint er gar nicht hoch zu sein, und doch sieht man ihn in der ganzen Lausit, sobald man nur ein wenig in die Höhe kommt. Die Ursache ist, weil in dieser Gegend das ganze Laud am höchsten ist.

Görlit war mir auch von einer anbern Seite her merkwürdig. Der berühmte Jakob Böhm war hier Schuhmachermeister und Bürger; es war mir außerorzbentlich rührend, sein Andenken noch so blühend und im Segen zu finden; man macht sich in Görlit eine Ehre daraus, daß Böhm Bürger daselbst war, ungeachtet er vor 200 Jahren dort lebte und unverdienter Weise, besonders von der damaligen Geistlichkeit, vorzüglich von Rastor Primarins Gregorius Richter, schnöbe mißphandelt wurde. Böhm lehrt in seinen Schriften nichts,

was ber Augeburgischen Confession wiberspricht; er war ein fleißiger Rirchenganger und genog bas Abenbmahl oft; in seinem Lebenswandel war er untabelhaft, ein treuer Unterthan, ein mufterhafter Sausvater und Chegatte, und ein liebevoller Nachbar; bas Alles weiß man in Görlit noch wohl, und bennoch behandelte ibn bie stolze Briefterschaft wie einen Erzicher. Ginmal an einem Morgen tam Meifter Bobm gum herrn Baftor Richter, um etwas zu beforgen; jo wie er zur Thure berein trat, ergriff Richter einen Pantoffel und warf ihn bem guten Schuster an ben Ropf; biefer bob ibn ganz ruhig auf und trug ihn bem Bastor wieder vor die Fuge. Als Böhm 1624 geftorben mar, fo wollten ibn bie Brediger nicht auf ben Rirchhof begraben laffen; man berichtete ben Fall ans Oberconsiftorium in Dresben. Die Leiche mußte also steben bleiben, bis die Resolution gurud tam, welche befahl, bag man Bohme Leiche mit allen Ehren, wie es einem guten Chriften gebuhre, beerbigen und bag ihm bie gesammte Beiftlichkeit bas Beleit geben follte. Dies gefchah benn auch, aber nur bis unter bas Thor, wo die gestrengen Herren wieder umtehrten. Der Rirchhof liegt an ber Norbseite ber Stabt; ich ließ mir Bohms Grab zeigen, welches mit einem tleinen vieredigt gehauenen Stein, ber Bohms Geburtsjahr, Ramen und Sterbejahr bezeichnet, bebedt ift. Gin namhafter, privatifirender Gelehrter in Sorlig ergabite mir, baß er auf einem Spaziergange zwei Englanber bei biefem Grabe gefeben, wie fie ihre Tabatsbofen ausgeleert und mit Erbe von Bohme Grabe angefüllt hatten; biefes habe ihn bewogen, einen neuen Stein barauf zu legen, indem der alte taum mehr zu feben gewesen sei.

Wir genossen in bieser angenehmen Stadt viele Freundsschaft, und ich hatte Gelegenheit genug, auch Leibenben zu dienen. Nach einem Ausenthalt von sechs Tagen reisten wir von Görlit nach Niesky, einem ansehnlichen Brüsbergemeinbeort, wo sich auch das Seminarium besindet, in welchem junge Leute zum Lehramt vorbereitet und gebilbet werden. Hier lernte ich vortrefsliche und gelehrte Männer, auch sonst interessante Mitglieder der Brüderzgemeinde kennen, die uns auch viele Liebe und Freundsschaft bewiesen.

Des folgenden Tages fuhr ich einige Stunden weit aufs Land, um einen blinden Standesherrn zu operiren; ich sah die sogenannte Schneekuppe, den höchsten Gipfel bes Riesengebirges, in der Ferne vor mir; mir duntt doch, daß der Blauen, am obern Ende des Schwarzwaldes, noch höher als der Brocken und die Schneekuppe sei, indessen sind biese Berge nur hügel gegen

bie Schweizeralpen.

Am Nachmittag kehrte ich wieber nach Niesky zuruck; wir logirten im Gasthose ber Gemeinbe, wie bas an allen Gemeinbeorten gewöhnlich ist; mit all ben Besuchen und Besuchtwerben, mit allen Operationen und Augensturen mag ich meine Leser nicht aufhalten; bas war, wie allenthalben, wo ich hin kam; nur eine Bemerkung muß ich hier einschalten. Die Lausitz hat ihre ganz eigene Berfassung; sie besteht aus lauter großen abeligen Gütern, welche Stanbesherrschaften, so wie die abeligen Besitzer auch Stanbesherren genannt werben. Berstholsborf ist eben eine solche Herrschaft; sie gehört aber jest ber Brübergemeinbe, die ihren Stanbesherrn aus ihren Mitgliebern wählt, beren immer mehrere von

Abel find. Dann gehören auch sechs Städte zur Lausit, unter benen Bauten und Görlit die ersten sind; auch biese sechs Städte haben ihre besondern Freiheiten

und Borguge.

Die Unterthanen aller biefer herrschaften sind burchgehends Wenben, nämlich Nachkommen ber alten Banbalischen Nation, die zur Zeit ber Bölkerwanderungen
eine so große Rolle spielte. Sie bekennen sich alle zur driftlichen Neligion, haben aber noch immer ihre eigene Sprache, ob sie gleich fast alle beutsch verstehen und sprechen; auch findet man noch Kirchen, worin Wendisch

geprebigt wirb. Alle find leibeigen.

Des solgenden Tages bekamen wir eine Einladung von einer benachbarten Standesherrschaft, wir sollten ein paar Tage bei ihnen zubringen, damit ich eine alte blinde Frau in ihrem eigenen Hause operiren könnte; wir suhren also des Nachmittags nach diesem paradiessischen Landsithin. Am Abend nahm mich die Edelstrau am Arm und führte mich durch hügligte Baumgärten am Ende des Dorfs in eine kleine, ärmliche, aber reinliche und wohl erhaltene Bauernhütte; wir fanden im dunkeln Stübchen ein altes blindes Mütterchen auf einem Stuhl sitzen.

Guten Abend, Mutterchen! fagte bie Grafin: Sier fchickt Dir ber liebe Gott einen Freund, burch ben er

Dir Dein Gesicht wieber schenken will.

Die Frau suhr vom Stuhl auf, strebte vorwärts, stredte bie Hände aus und stöhnte mit Thränen: wo sind Sie, Engel Gottes? Die Gräfin tuste sie auf eine Bange und sagte: sehe Dich, Mütterchen! hier hast Du etwas, bas mußt Du morgen einnehmen, und übermorgen bring' ich Dir dann biesen Freund, der Dir die Augen öffnen

wird. Ich sprach auch noch einige freundliche Trostworte mit ber alten Bauerin, und bann gingen wir nach Saufe. Um bestimmten Tage, bes Morgens, ging ich mit ber Grafin wieber babin und operirte bie Frau; bann ftellte ich fie mit ihren nunmehr wieber geöffneten Augen vor bie Grafin. Nein! folche Augenblide find ichlechterbines unbeschreiblich. - Das war ein schwaches Bilb von ber Scene, bie ich balb erleben werbe, wenn ich armer Gunber nadt und blog vor Ihm erscheinen und Ihn bann mit geöffneten Augen feben werbe, wie Er ift. Mit Thranen ber Freude umarmte bie Gräfin bas hochgludliche Weib; bann gingen wir wieber nach Hause; bag bie Patientin nach Bunfch verpflegt murbe, bas ift leicht zu benten. - Aber nun hatte bie gute Grafin noch eine andere Bergensangelegenheit: es tam nun barauf an, wie fie mir auf eine garte, gefühlige Art bie 200 Thaler, bie fie für mich als Belohnung für die Operation bestimmt batte, in die Bande bringen follte; auch bas führte fie meisterhaft aus.

Selig bift Du nun, burch viele Leiben vollenbete, fcmer geprüfte und verklarte Freundin! Rube fanft in ben Armen Deines Erlöfers, bis wir uns wieber feben.

Es ift eine burchaus richtige Bemertung, bag Unterthanen nie gludlicher fein konnen, ale wenn fie Leib: eigene folder vortrefflichen Berrichaften finb.

Wir blieben neun Tage in Niesth, und als meine Geschäfte geenbigt maren, fo reisten wir wieber gurud nach Rleinwelte, wo wir ben 24. Mai bes Abends aufamen.

Bier fand ich nun wieber viel zu thun, fo bag ich

bis ben 29ften ba bleiben mußte.

An biefem Tage reisten wir wieber gurud nach

Berrenbut gur Prebigerconfereng, gu welcher ich eingelaben worben mar.

Es ist ber Mühe werth, bag ich biese merkwürdige

Anftalt meinen Lesern etwas naber entwickle. Es waren jest gerabe 50 Jahre, als ber Bischof Reichel diese Zusammenkunft veranlaßte, und jett lebte ber ehrwürdige Greis noch, so baß er also bas Jubilaum biefer Prebigerconferenz feiern konnte. Am 30. Mai kommen eine Menge Brebiger aus beiben protestantischen Confesfionen, aus allen benachbarten Provinzen in Serrenhut zusammen; es maren ihrer jest ungefahr 70. Rein Prediger wurde abgewiesen, und es tommt hier nicht barauf an, ob er mit ber Bruberfirche in Berbinbung fteht, ober nicht. Leute aus anbern Ständen werben ohne besondere Bergunstigung nicht zugelaffen, die Standes-herren ausgenommen; benn biese muffen boch wissen, was ihre Prediger thun und befchließen, um nothigenfalls bie Sand bieten ober mitrathen ju konnen. Ginigen Canbis baten vergönnt man auch ben Butritt. Man versammelt fich bes Morgens um 8 Uhr, eröffnet bie Sigung mit Bebet und Gefang, und berathichlagt fich bann nicht fo fehr über wissenschaftliche Gegenstände, ale vielmehr über bie Amteführung, bas Leben und ben Wandel ber Brediger und ber Gemeinbeglieber, und besonders über die Aufrecht= haltung ber reinen Lehre bes prattischen Chriftenthums.

Un biese Prebigerconferenz laufen nicht allein Briefe aus allen Provingen Guropas, fonbern aus allen Belttheilen ein; biefe konnen nun unmöglich alle an biefem Tage gelesen werben; man wählt alfo bie wichtigsten heraus, liest fie vor, berathichlagt fich barüber und beantwortet fie hernach. Die Berhandlungen biefes Tages

werben zu Papier gebracht, und biese Protokolle theilt man dann ben auswärtigen Mitgliedern und Freunden ber Brüdergemeinde mit.

Das Jubiläum machte die gegenwärtige Versammlung besonders merkwürdig: die beiden Bischöfe Reichel und Rigler, die noch viele Jahre mit Zinzendorf gearbeitet, und Asien, Afrika und Amerika im Dienste des Herrn bereist hatten, waren gegenwärtig. Der Erste, als der eigentliche Stifter der Anstalt, und der Prediger Baumeister aus Herrenhut, ersöffneten die Situng mit kurzen und salbungsvollen Reden. Solche Männer muß man gehört haben, wenn man über religiöse Beredsamkeit ein Urtheil fällen will.

Des Mittags wird die ganze Gefellschaft im Gemeinbegafthaus von der Gemeinde anständig, mäßig, aber bis zur Sättigung bewirthet, und bes folgenden Morgens

reifen bann bie Berren alle wieber ab.

Dies war nun auch unser Foll, wir reisten über Kleinwelke, Bonnewit, Königsbrück und Hermsborf nach Dresben, weil wir von gedachten Orten her von den Standesherrschaften sehr liebevoll waren eingeladen worden. Bir blieben an jedem Ort über Nacht, und kamen den vierten Juni Vormittags um 9 Uhr in Dresben an. hier blieben wir diesen Tag, besuchten unsere Freunde, und setzen dann des folgenden Morgens unsern Weg fort. In Wurzen und Leipzig wurde ich durch Staar- und Augenpatienten aufgehalten: eben so auch in Erfurt und Kassel; hier ersuhr ich nun zu meiner Berwunderung, daß der Chursürst von Baben meinen Schwiegersohn Schwarz zum Professor ber Theologie nach Heiberg berusen, und daß er

ben Beruf angenommen habe. Dazu hatte ich nun nicht bas Geringste beigetragen: benn ich hatte mir's zum unverbrüchlichen Geseth gemacht, meinen Einstuß, ben ich in meinem gegenwärtigen Berhältniß auf ben Chursfürsten haben konnte, nie zu irgend einer Empfehlung, und am wenigsten meiner Kinder und Berwandten zu benühen; indessen war es mir doch unendlich wichtig und anbetungswürdig, daß die gütige Borsehung meine zwei ältesten verheiratheten Kinder mit ihren Familien in meine

Rabe führte und fo anständig verforgte.

In Marburg, wo ich ebenfalls einige Tage bleiben mußte, besuchte mich Schwarz, um mir die Geschichte seiner Bocation zu erzählen, wobei wir und dann über die Wichtigkeit seiner Bestimmung mit großem Ernst unterhielten. Bon hier setzen wir nun unsere Reise ohne Aufenthalt die Heibelberg fort, wo wir am 4. Juli des Abends gesund und nach Leib und Seele gescgnet, autamen. Bis Weinheim waren uns unsere Mannsheim er und Heibelberg er Kinder entgegen gesahren, wo wir dann auch unser Christinchen gesund und genesen antrasen. Das Alles stimmte nun zum lebhaftesten Dant gegen unsern himmlischen Führer.

Auf dieser mühseligen und gesahrvollen vierteljährigen Reise hatte uns boch die Borsehung so gnädig geleitet und bewahrt, daß uns auch nicht der geringste Unfall begegnet war, und wenn ich vollends alle die Wohlthaten und Segnungen erzählen wollte, die wir genossen hatten, und die erbaulichen Unterredungen und den himmlischen Umgang mit so vielen begnadigten Kindern Gottes aus allen Ständen mittheilen könnte, so würde es vielen Lesern zur Erbauung dienen; callein die Bescheibenheit

auf meiner Seite und das leibige Splitterchen auf der andern, macht es mir zur Pflicht, davon zu schweigen, aber das kann ich versichern, daß und Beiben diese Reise zu unserer Belehrung und Heiligung ausnehmend beför=

berlich gemefen.

Unser Aufenthalt in Seibelberg mahrte biesmal nicht lange: ber Churfürft, ber noch immer in Schwebingen war, ließ mich von Beit ju Beit in ber hofequipage jur Tafel holen; einft fagte er mahrend des Effens: "Lieber Freund! ich gehe nun balb nach Baben, Gie muffen mit mir auf einige Wochen babin geben, benn ich habe Sie gerne in ber Rabe." 3ch antwortete: Eure Churfürftliche Durchlaucht haben zu befehlen; im Grunde aber erichrad ich, benn woher follte ich bas Gelb nehmen, mich einige Bochen in einem folden ftart besuchten Baborte aufzubalten? Die Reise hatte mir freilich einige hundert Bulben eingetragen, die hatte ich aber nothig auf die Butunft und ben Winter; plöglich faßte ich mich, und mein alter Bablibruch; ber fo oft mein Steden und Stab gemefen mar, - "ber Berr wird's verfchen!" - berus higte mich. Rad ber Tafel nahm mich ber Churfürst mit in fein Rabinet und gab mir 300 Gulben mit ben Worten : "Das ift für ben Aufenthalt in Baben."

Meine Beschäftigung bestand in meinem starken Briefs wechsel, im Schreiben bes grauen Mannes und bes driftlichen Menschenfreundes, dann auch in der Bedienung vieler Staars und Augenpatienten, die täglich kamen und Husse suchen.

Den 24. Juli war nun ber Zeitpunkt, an bem ich nach Baben geben mußte; ich nahm also unsere

Freundin Julie, meine Frau, die kleine Christine, und meine Nichte Mariechen, die uns aufwarten sollte, mit: benn meiner Frau, der Julie und der geschwächten Christine war das Bad sehr heilsam; wir bezogen unser Quartier im Gaste und Badhause zum Salmen, während dem unsere Karoline mit den beiden Kleinen, dem Friedrich, der Amalie und den Mägden die

haushaltung in Seibelberg fortfetten.

Baben ist eine uralte, zu ber Römer Zeiten schon start besuchte Babstabt, sie liegt in einem paradiesischen Thal und ist ein äußerst angenehmer Ausenthalt; sie ist sieben Stunden von Karlsruhe und zwei von Rastadt entsernt; das Thal nimmt seine Richtung von Südosten gegen Nordwesten, und wird von dem Flüschen Doß durchströmt, das sich besonders durch Holzslößen wichtig macht; den Horizont begränzt das hohe zackigte Gebirge des Schwarzwaldes, an dessen Fuß auf beiden Seiten des Thals fruchtbare, von unten die oben mit Aeckern, Weinbergen und Gärten besäcte Hügel das Auge ergößen. An einem dieser Hügel gegen Norden hängt an der Mittagsseite die Stadt herab, auf der Spike steht das Schloß, welches vor der Erbauung Rastadts von den Marksgrafen von Baden Baden bewohnt wurde.

Durch die weite Deffnung des Thals gegen Nordwesten sieht man über die paradiesischen Gesilde des Großherzogthums Baden und des schwelgenden Elfaßes hin,
in blauer Ferne die romantischen vogesischen Gebirge,
und der majestätische Rhein durchschlängelt dieses weite
Thal wie ein breites Silberband, das man über ein
buntes Blumenseld hinwirft. Wenn im hohen Sommer
die Sonne über den Bogesen untergeht und das Badner

Thal bis ans Hochgebirge im Hintergrunde beleuchtet, so ist das ein Anblick, der zu den größten Raturschönsheiten gehört; er muß gesehen werden, beschreiben kann man ihn nicht. Uebrigens ist die Luft hier so balfamisch und rein, daß auch Biele, bloß um sie zu athmen, hieher kommen, ohne die Bäder zu gebrauchen.

Daß ich keiner von ben gewöhnlichen Babgaften war, bie nur bahin kommen, um sich einmal im Jahr lustig zu machen (benn bazu hat jebe Art bes sinnlichen Geschmads Gelegenheit genug), bas werben mir meine

Lefer wohl auf mein Wort glauben.

Ich beschäftigte mich, so wie zu haus, mit Briefsichreiben, Schriftfellerarbeiten und Augenturen, verssaumte aber babei nicht, täglich, wenn es nur die Witsterung erlaubte, hinaus in den Garten Gottes zu gehen, um die wandelnde, nicht jedem merkbare Stimme der ewigen Liebe zu hören. Nach und nach sammelte sich auch ein Kreis guter Menschen, in dem es uns wohl war, und die den reinen Naturgenuß mit uns theilten.

Hier schrieb ich bas erste Taschenbuch von 1805, welches bas gänzlich mißlungene Bildniß bes Churfürsten enthält; bieser hielt sich mehrentheils zwei Stunden von hier auf der Favorite, einem sehr niedlichen Lustschlosse auf, wo ich ihn von Zeit zu Zeit besuchte.

Gegen bas Enbe bes Monats August gab es wieder Anlaß zu einer Reife: ber alte blinde Pfarrer Faber zu Gaisburg, in ber Nähe von Stuttgart, wünschte von mir operirt zu werben. — — — — — —

## Vater Stilling's Lebensende,

beschrieben von feinem Entel

Bilh. Beinr. Gl. Schwarz,

Dr. ber Philof. und jetigem Stadtpfarrer bei ber evangel, proteftant. Gemeinbe gu Mannheim.

(3meite etwas umgeanderte Wuflage 1885.)

Das Leben bes Großherzoglich Babischen Geheimen Hofraths Johann Heinrich Jung, genannt Stilling, Doktors ber Arzneikunde und der Weltweisheit und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied, so reich gesegnet an mannigsaltiger Wirksamkeit, ist durch bessen Begene Beschreibung schon lange in den Augen eines jeden Glaubigen als ein auffallendes Zeugniß der väterlichen Borsehung Gottes bekannt. In diesen Blättern wollen wir nur die Hauptzüge von seinem am 2. April 1817 erfolgten Lebensende mittheilen, um der Welt ein neues Beispiel darzustellen, wie der Christ durch seinen Glauben bis zum Tode Gott verherrliche.

Der ehrwürdige Greis, bessen altester Enkel ich mich zu sein rühme, und in bessen Rabe mich glückliche Bershältnisse seinem Jahre vor seinem Tobe führten, besgann zu Ansang des Jahres 1816, in dem 77. seines Alters, an Abnahme seiner sonst so gesunden und starken

Leibesträfte zu erfranten.

Mit kummervoller Beforgniß bemerkten Kinber, Kinbeskinder, Freunde und Berehrer die fortschreitende Entskräftung des geliebten Baters Stilling, und fern und nah stieg manches Gebet um längere Erhaltung seines Lebens zum himmel empor. Gott hat es nach seiner Weisheit erhört, denn er ließ ihn noch auf längere Zeit zum Segen zurud, als wir nach damaligen Umständen erwarten durften.

Gine Erholungereise zu seinen Rindern nach Beibel: berg und ber bortigen Begend, und fpater im Sommer eine gleiche nach Baben und ju feinen Rinbern nach Raftabt, ichienen feine Ratur wieberum gu ftablen; und wirklich konnte er im Berlaufe bes vorigen Commers noch 17 Blinden bas Geficht wieder geben; ba er aber bei seiner Mattigkeit mit schmerzhaftem Magenkrampf unaufhörlich belaftet mar und bagu an Seitenschmerzen litt, - welche er felbst einem früheren Falle aus ber Rutiche und einem baburch entstandenen organischen Fehler gufchrieb, — mußte er seit Anfang bes Winters 1816 bis 1817 ganglich bas Bett huten. Unerachtet ber ftartenbsten Mittel, bie zu seiner Schmerzenlinderung anges wendet wurden, schwanden mehr und mehr seine Kräfte. Bon biefer Zeit an war es ihm nicht mehr möglich, feinen Briefwechsel fortzuseten, nur bie wichtigften Briefe ließ er burch bie Seinigen beantworten; und als ibm auch bas Diftiren in feiner Kranklichkeit zu schwer wurde, tonnten teine Untworten mehr erfolgen.

Doch war bies nicht bas Einzige, was ihn betrübte, wohl überzeugt von ber Nachsicht berer, die sich schriftlich an ihn gewendet hatten, sondern er mußte auch sehen, daß mit ihm zu gleicher Zeit seine schon von vielen

Jahren her an Halskrämpfen fortwährend leihende Gattin von heftigen Bruftschmerzen und Lungengeschwüren befallen wurde. Mit der freudigsten Ergebung in den Willen der göttlichen Borsehung duldete das chrwürdige Chepaar; und der Anblick seiner schmerzvollen Leiden war für Kinder und Freunde herzzerreißend, aber ihr Beispiel erhebend.

Buweilen schienen Bater Stillin g's Lebensträfte sich zu erneuern, bann suchte er seine Hauptarbeiten fortzusfthren; jedoch unterlag seine Hand balb ber Leibesschwäche. In biesen träftigeren Stunden war es, wo er sein Alter zu schreiben anfing, und es so weit für ben Druck aus-

fertigen tonnte, als es voran steht.

Mehr zu schreiben, ließen ihm seine Kräfte nicht zu, und die Fortsehung schreiben zu lassen, untersagte er. Auch ist dasjenige, was er hier von seinem Alter erzählt, hinreichend, um seine letzte äußere Lage kennen zu lernen, und zugleich die Geisteskraft zu bewundern, welche stets auf dem Krankenbette seine Begleiterin blieb, und seine Seele noch in den letzten Athemzügen zum himmel trug. Und das Wenige, was wir hier von seinem weitern Fortleben melden, soll nicht als Fortssehung seiner Lebensgeschichte betrachtet sein, sondern als ein Zeugniß für die Wahrheit des christlichen Glaubens, und dabei als Gemährleistung der Wünsche vieler Freunde, welche Kenntniß seiner letzten Stunde begehren.

Mit Freude sagte er zu Anfang bes Binters, ale er bas lette heft seiner biblischen Erzählungen und sein Schahtäftlein aus der Druckerei erhielt: "Nun habe ich boch meine biblische Geschichte noch volstendet!" Gegen Weihnachten hin nahm die Schwäche bes verechrten Baters und die Krautheit seiner theuern

Sattin bis zu bem Grabe zu, baß wir für Beibe nicht mehr lange hoffen konnten. Auch entledigten sich Beibe aller irdischen Sorgen, welche sie für ihre Hinterlassenen noch auf bem Herzen hatten, und waren zur Heimreisc geschickt. Indessen wollte uns der Himmel ihre Gegenwart noch einige Monate gönnen, benn zu Anfang des neuen Jahres 1817 kamen sie wieder zu mehr Kräften, so daß sie zuweilen außer Bett eine Zeitlang zu bleiben vermochten.

Zuvor hatte ber ehrwürdige Greis oft zu seiner für ihn noch auf dem Sterbebette besorgten Gattin gesagt: "Es ist mir einerlei, wie es kommt, sort= "wirken ober nicht, ich bin auf Alles gefaßt." Ja, diese gänzliche Ergebung in den Willen seines himmslischen Baters zeigte er fortwährend, und rief darum auch einmal in einem durch seinen hestigen Magentrampf veranlaßten Schmerz: "Gott hat mich von Jugend "auf mit besonderer Borsehung geleitet, ich "will nicht unzufrieden sein, sondern Ihn "auch in meinem Leiden verherrlichen!"

Dabei war die Beschäftigung seiner Gedanken über die ganze Zeit seiner Bettlägerigkeit auf die Gegenstände des Reiches Gottes gerichtet, von diesen unterhielt er sich am liebsten mit seiner Gattin und seinen Kindern und Freunden, und darum las er mit undeschreiblichem Wohlsgefallen die Schriften von Kanne "Leben und aus dem Leben erweckter Christen;" — und von Schubert "Altes und Nenes aus der höhern Seelenkunde," und sagte einmal: "Diese Männer sind von der Vorzespung zu tüchtigen Werkzeugen in diesem "Jahrhunderte auserkoren!" Und als er Blum=

harbs Magazin für die neueste Geschichte der protestantischen Missions = Bibel = Gesellschaften, Basel 1817, durchlesen hatte, und wir uns von dem schönen Fortsgang des Reiches Gottes in der neuern Zeit unterhielten, so sagte er: "Siehe, I. S., das ist jeht in meisnem Alter meine Freude und Erholung, "wenn ich so da liege, und höre von der weisstern Ausbreitung des Christenthums."

Mit biefer Beschäftigung, mit bem Lefen anberer chriftlicher Bucher, und ber Erbauung aus ber heiligen Schrift, bie immer neben ihm lag — und aus geist-lichen Liebern, brachte er seine Zeit babin, bie ihm auch,

wie er fagte, nie lang wurde.

Rur zuweilen ließen seine Rrafte ihm gu, fich mit uns zu unterhalten, und tamen Freunde, die ibn fprechen wollten, zu einem folden gunftigen Augenblide, fo tonnte . er ihrem Buniche Gebor geben. Alebann gab er immer biefelbe muntere Unterhaltung, bie ihn im gefellichaft= lichen Leben jeberzeit fo liebenswürdig gemacht hatte. In folden Stunden fprach er gerne bon feinem Jugenbleben, und ergablte einer Freundin öftere mit befonderer Freude von feinen Bermanbten in ben nieberrheinischen Gegenben. Benn man ihm aber bie Freude über fein befferes Ergeben aukerte, fo wollte er bas nicht boren : und als ihm einmal eine junge Freundin sagte, fie hoffe, daß bie iconere Frühlingszeit ibm wieber neue Lebenstrafte quführen werbe, entgegnete er: "Ach, fagen Gie mir "fo Etwas nicht, benn ich will nicht, baß fich "meine Freunde taufden!" - Und bem Arzte äußerte er oft, wie er fein Ende herannaben fühle. Seine Aufheiterung mar, wie immer, Befang und

Spiel, und während die jungen Freunde nach feinem Gefühle fangen, entrollten ihm Wonnethränen. Da er seit einigen Wechen nicht mehr in einem Zimmer mit seiner leibenden Gattin liegen konnte, weil ihre Krankbeiten entgegengesetzte Temperatur erforderten, besuchte er dieselbe täglich eine Zeit lang, und dann wurde er an der Dulbenden Bett geleitet, oder zulest auf einem Armsftuhle gerollt: — und hier war es eine Freude, ihre

erbaulichen Gefprache anguboren.

Wie er von Jugend auf burch feinen Wanbel und feine gabireichen Schriften bei ber erftaunenemerthen Belefenheit und Kenntnig, welche er in allen Fächern und Gegenftanben mit fo vieler Anftrengung fich erworben hatte, jeberzeit bewiesen, mas ber Apostel Banlus fagt, bag nämlich bie Erkenntniß Jesu Christi alles andere Biffen übertreffe, so bestätigte er bies, ale wir unter einander von ber Wirtsamkeit seiner Schriften rebeten, und er une fagte: "Ja, alle Renntniffe, Fabig-"teit jum Schreiben, Anfeben und bergleichen, "bat man blog burch Umftanbe nach bem "Willen Gottes erhalten, und nach ihnen "wird tein Menfch gefragt und gerichtet, "wenn er vor den Thron Gottes tommt. Aber "bie Anwendung und bas Bischen Demuth "und Glauben, mas man hat, bas ift es, mas "einem bie Gnabe Gottes jum Berbienft an-"rechnen will." Auch außerte er gelegentlich gegen feinen jungsten Gobn: Es thue ibm leib, bag er in feinem Leben nicht mehr Beit auf Beichnen und Santarbeiten angewendet habe. Aber auch in bergleichen Dingen Defag er befonbere Gefchiellichlieit.

Der Neußerungen, bie seine Thätigkeitsliebe und ben Glauben an Jesum Christum bezweckten, könnten wir viele anführen, wenn wir nicht zu weitläufig würden. Nuch ist es Allen bekannt, daß der ehrwürdige Bater Stilling im Leben und in Schriften nur den Erlöser pries und verherrlichte, und als ein ausgezeichnetes Werkzeug der göttlichen Gnade in der Zeit der ungläubigen Ausstlätung neben manchen andern tüchtigen Männern zur großen Stühe der Kirche auserkoren war. Immer war seine Gesellschaft zur Ausheiterung, Belehrung und Erbanung, und solche blieb sie die sie seiner Abschiedesktunde.

Als indeffen bie Frühlingszeit nahte, nahmen auch bie Rrantheiteumftanbe bes ehrmurbigen Chepaares qu. Aber beibe, willig in bem Bertrauen gum Berrn, suchten mit großer Gelbftverläugnung ben Ihrigen ihre Leiben und Abnahme zu verbergen. Jeboch bemertten wir bie Annaberung ber traurigen Zeit, die balb erfolgte. Rach= bem feiner treuen Sausfrau Lungengeschwüre, trop aller angewandten Mittel, jum völligen Ausbruch gekommen waren, und Beengung und Schwächung im bochften Grabe zugenommen hatten, entschlief fie ben 22. März b. 3. sanft und selig in bem Herrn. Zwei Tage zuvor hatte ber ehrwürdige Greis, als Arzt ihr nahes Ende wohl mertenb, nachbem er ihr einige icone Berfe aus Gellerts Liebern und aus Paul Gerhards : "Befiehl bu beine Wege" u. f. w., vorgesprochen, mit ben Worten von ihr Abfcieb genommen: - "Der herr fegne bich, bu "leibenber Engel! - ber Berr fei mit bir!" Und als er ihr Absterben vernahm, faltete er in Rube bie Banbe, hob feinen Bild gen Himmel, scufzte und bantte: "Gottlob, fie hat vollenbet!" Seitbem lebte er

anch schon mehr in jener Welt, er war lieber wie vorher fich selbst überlassen, wohl fühlend, daß das Verscheiben seiner Gattin auch für ihn der erste Uebergangsschritt sei. Darum sagte er und, als wir dei ihm um die Entschlafene trauerten: "Sehet, das kann mir nicht "so leib sein, als Euch, da ich hoffe, sie bald "wieder zu sehen!" Und was er vor vielen Jahren, den 19. November 1790, in dem von ihm auf seine dritte Hochzeit gebichteten Liede gebetet, und was beide geahnt hatten, nämlich jene Worte:

"Bater, und am Ziel ber Reise,.
Führ' uns Beibe hand in hand, Auf, jum höhern Birtungstreise, Beim ins Baterland!" —

bas murbe mahr.

Seine Entfraftung wuche, wenn gleich fein Beift immer lebendig blieb wie ber eines Junglings, nach feiner eigenen Ausfage, und wie ber lebhafte Blid feines Muges, ber fich bis in die letten Athemguge offen und beiter erhielt, bezeugte. Darum vermochte er einige Tage vor feinem Ende noch ber eblen Tochter einer erhabenen Freundin, auf ihren Bunich, einige Startungeworte für beren nabe Confirmation zu geben, und mit ihrem erbabenen Gobne und eblen Schwefter turze Unterrebungen ju pflegen. Much rebete er mit Befannten über biefes und jenes, und fo fagte er einmal ju einem alten Freunde und zu feiner zweiten Tochter unter Anderem : "Bort, "ich muß Euch etwas febr Wichtiges fagen, "was jur Seelentunbe gehört: Ramlich, ich "babe gang bas Gefühl, als wenn ich ein bops "peltes 3d hatte, ein geiftiges und ein leib"tiches. Das geiftige Ich schwebt über bem "thierischen. Beibe sind in dem Menschen im "Kampfe, und nur durch Abtödtung alles "sinnlichen Begehrens kann man dahin kom= "men, daß es nicht mehr zusammenhängt. "Aber durch eigene Kraft nicht, sondern durch "Selbstverläugnung mit dem Beistande Gottes."

Jebe andere Unterhaltung, ale bie von Gott unb beffen Beileanstalten, war ihm läftig, und beghalb fagte er: "Er habe feit feinem Rrantenlager noch "teinen Augenblid Langeweile gehabt; aber "feit bem Tobe feiner Frau merbe ihm bie "Beit lange." Denn die Bollenbete mar ihm gur unentbehrlichen Lebensgefährtin und Geetenfreundin geworben burch ihre aufopfernbe Liebe und Sorgfalt für in, wie burch ihre Theilnahme auch an bem Geringften, was ihn betraf. Sie war voll Bartlichkeit auch gegen ihre zugebrachten Kinder, und überhaupt ein Mufter von Menfchenfreundlichteit und Milbe, von Gelbftverläugnung und Demuth, und ihm bekbalb fo unendlich viel werth. Darum febnte er fich besto mehr babeim zu fein, aller irbifden Gebanten und Sorgen enthoben. Täglich wuchs feine Mattigkeit, und ba er feit einem halben Jahre vor jeber fubftantiofen Speife einen unüberwindlichen Biberwillen bekommen, ben auch bie geschickteften arztlichen Bemühungen und alle Sorgfalt ber Freunde nicht zu benehmen vermochten, und ba bas Waffer in ber Bruft anichwoll, fo war es voraus zu feben, bag ber theure Mann nur noch einige Tage als lebenbiges Borbilb unter uns verweilen werbe. In biefen Lagen fagte er zu einer Freundin: "Jest geht es balb!" Und als fie erweberte: "Ach! was sind Sie gilletich, daß Sie bies sagen können," antwortete er ihr freundlich: "Run, bas freut mich, daß Sie das erkennen!"

Als wir fein nabes Enbe erfuhren, ermannten wir uns in bem Schmerze, und fuchten noch jeben Augenblid feiner Gegenwart gur Erbauung und Stärfung im Glauben zu benüten. Denn hatte feine Umgebung je biefen fegensreichen Ginfluß, fo mar es auf bem Sterbebette. wo er mit ber bewundernewertheften Befonnenheit und Rube ben Mugenblid bes lebergange erwartete, ben er vielleicht auf die Stunde voraus mertte, und wo er burch feine findliche Bingebung in Gottes Fügung mitten in dem Tobestampfe ale ein rechter Glaubensbelb Chriftum verherrlichte, ber ibn bafür ftartte und fobann vertlarte. Sein Lebensende mar ein fichtbarer Beweis für bie Bahrheit bes driftlichen Glaubens, benn bei ber Geiftestraft und allem bem Bewuftsein, welches ber Selige bis jum letten Athemauge nebft allem Gebachtniffe bewahrte, und bei ber Ernfthaftigleit, mit welcher er felbft, biefer weit Geforberte, bie nabe Abforberung fich barftellte, mit ber Rube und Beiterteit, welche barauf folgte und fein wurdevolles Antlit umleuchtete, tann fein bloger Deift ober Rationalift, tann nur ein Chrift hinscheiben. Die Ehre feines Lebens und feiner Lehren, und bie Sache bes Reiches Gottes forbert mich barum auf, feine letten Tage mit ben wichtigsten Aenferungen, welche er nach bem Zeugniffe aller Anwesenben und bes verehrten Arates bei völligem Bewußtsein gethan, öffentlich vor aller Welt auszusprechen, bamit man Gott bie Ehre gebe.

Als er fein Absterben nicht mehr ferne fah, vers tangte er alle feine Rinber zu fich, welche auch ihre

Geschäfte fo eintheilen konnten, daß ihnen diese letzte Freude vergonnt war; jeboch angstigte ihn ber Gebante, fle mochten ihr Umt um feinetwillen vergeffen, und barum fagte er ihnen, als er fie langer wie gewöhnlich bei fich verweilen fah: "Ja, es wird Euch gu lange; "Ihr verfaumt zu viel, geht Eurem Berufe "nach!" Denn fo gerne er fie um fich hatte, tonnte er nicht leiben, wenn es schiene, man vernachlässige seine Berufegeschäfte; nachdem fie ibn barüber beruhigt hatten, lieft er ju, daß beständig eines von feinen Rindern bei ihm am Bette fag. Borber nämlich brauchte er immer eine Schelle, um bie in bem Borgimmer gur Bebienung aufmertenben Seinigen gu rufen, indem er gerne allein blieb, auch iprach er mit einem Reben von Dingen, welche ibm um beftwillen noch am Bergen lagen. Dag ibm, ber fich nach jener Behaufung, bie im himmel ift, febnte, bie Zeit in ben öfteren Anfallen ber Krankheit seit ben letten zwei Tagen lange murbe, beweist fein öfteres Fragen nach ber Uhr. In ber Nacht schon vom Balmsonntag auf den Montag sprach er seinem jungsten Sohne, ber gerabe bei ihm machte, viel von feinem naben Tobe, bas er zuvor nie gethan, und ichon bamals fein Ende näber glaubend, fagte er ihm gegen Tagesanbruch: "Jest rufc Deine Gefchwifter gufammen!" Jeboch tam er wieber gu mehreren Rraften, und, was er noch ben Tag vor feinem Sterben that, er ließ fich ein Pfeifchen ftopfen. Es machte ihm aber bas Waffer in ber Bruft viel ju fchaffen, nachbem fich ichon einige Bochen gubor feine Seitenschmerzen bes Magentrampfes verloren hatten; barum mußte er schwer und laut athmen und ftohnen und öfters husten, mas

Mies an bem vorletten Tage verging. Er sprach sehr wenig, nur abgebrochene Sate, aber immer mit volligem Bewußtsein: auch schlief er wenig, wenn gleich er oft bie Augen zuschloß, benn alsbalb öffnete er sie, so

wie fich Jemand bewegte ober bie Thure ging.

Un biefem Tage und früher, und noch am folgenben mag er sich viel mit Beweisen, Einwürfen, Gegenbes weisen und Wiberlegen für die Lehre ber Unsterblichkeit und bes christlichen Glaubens in Gebanten beschäftigt haben, bas ichien aus feiner Unruhe im Schlafen und Bachen und aus ben abgebrochenen Worten und Saten, welche er beghalb aussprach, hervorzuleuchten. Deun, wie man auch vom heiligen Martinus fagt, fab er immer im Traum neben fich einen fcmargen Mann, ber ibn qualte, und ber feinen regen Beift beschäftigte und beunruhigte, gleichsam icheinenb, ale wollten bofe Beifter ihn noch auf bem Sterbebette ängstigen ober gar von bem Glanben abwendig machen. Denn fchlafenb fagte er: "Sagt mir boch, liebe Rinber, wer ift ber "fcmarze Mann ba, ber mich immer qualt? "Seht Ihr ihn benn nicht?" Ginige Tage guvor hatte er, wie er bes anbern Tages feinen Töchtern ergabite, getraumt: Der fcmarge Mann fpreche gu ihm: tomme mit! Er aber habe geantwortet: "Dein, ich will nicht, gebe weg!" Allein biefe Unfechtungen waren alle am porletten Tage übermunden, und feine Unrube in große Rube und Feierlichkeit übergegangen. Auch erklärte er fich hierüber feiner britten Tochter mit ben Worten: "Ich glaube, ich habe ben Tobes= "tampf ausgetampft, benn ich fühle mich fo "allein, gleichwie in einer Ginbbel - und

"bod innerlich fo wohl." Me fie inbeffen meinte, er habe nicht ferner mit bem Tobe zu ringen - und fie ibn barüber befragte, erwiberte er: "Rein, es ift "noch manches Brobchen zu bestehen." Und bag ber Chrift weber mit Leichtfinn noch mit Bermeffenheit bem naben Tobe ins Auge blidt, erkennt man aus feinen ! Meußerungen, welche er beghalb feiner zweiten Tochter gab, als fie an einem biefer Tage mit ihm fich bom Tobe unterhielt und er fagte: "Es ift eine wichtige "Sache um bas Sterben, und feine Rleinig-"teit." Und ein anderes Dal: "Es ift eine wun-"berbare Sache um bie Butunft!" Boraus gu erleben ift, wie auch bem Manne, ber nach allen Seiten bin für bie Ghre bee Bochften mit allen feinen Rraften in ber Welt gewirkt hatte und bem bie Zukunft mit ben schönften Farben fich barftellen tonnte, wie auch ihm ber Uebergang in jenes Leben und die balbige Rechenschaft bochft ernft und wichtig vortam. Da er fein ganges Leben hinburch im Schlafe laut gesprochen, war bies auch jest noch ber Fall, und ba er einige Male bazwischen aufmachte, fragte er feine zweite Tochter: "Nicht mahr, "seitbem meine Frau tobt ift, bin ich nicht "zu haufe, ich rebe ungereimte Sachen im "Schlafe?" - MIS fie ihm entgegnete: nein, im Gegentheil, was er rebe, fei nur erbaulich, fo fagte er: "Ja, bas ift eine rechte Gnabe Gottes!" Die Beforgniß, im folummernben Zuftanbe etwas Ungeziemendes zu fagen, außerte er mehrmale, benn er wollte nur gur Ehre bes Berrn reben und ausbarren. Go borte ich ibn im Schlafe nur gottesfürchtige Meugerungen thun, als: "Bott hat mid mit unaussprechlicher Sulb ge"leitet! — Der Herr segne Sie!" und — Ja, mau "muß erst genau nach sehen, wie es gemeint ist, "ehe man in Irrthum übergeht!" und dergleichen.

Mit zunehmenber Schwäche ließ auch bas öftere Sprechen im Schlafe nach, und machend rebete er meniger burch Worte, ale burch freundliche Blide. Wenn er fah, wie fich Alle beeiferten, ihn zu bedienen, fagte er mehrmals: "Ihr lieben Engel, ich mache Guch "fo viele Dube!" Go fagte er auch: "Ach, ibr "Rinber, ich bin fo gerührt burd Gure bei-"fpiellofe Liebe! übrigens munichte ich um "Guertwillen, bag ich nicht im Parorismus "ftur be!" - Ramlich öftere wiederholte fich ein beftiger Anfall feiner Uebelfeit, ber burch bas Baffer in ber Bruft veranlaßt murbe, weil feine Krantheit in vollige Bruftmaffersucht übergegangen war; und barum sagte er und einige Male: "Es ist boch etwas Trau-"riges, wenn man ersticken muß; aber es foll "ja se in!" An seinem Bette, das in seiner Arbeits= stube stand, aus welcher so viel Segen für die Welt ausging, und welche burch erhabene Gemalbe, Rupfer= ftiche und Dentmaler gefcmudt, einem Beiligthume glich, hatte er fortwährend schone Blumen in Topfen fteben. Auf biefen und auf bem gegen ihn an ber Wand hangenben Rupferftiche ber Madonna nach Raphael von Müller, weilten besonders gerne feine Blide.

So sagte er seinem jüngsten Sohne, ber ihm bie Blumenstöde besorgte, im Gespräche: "Siehe, I. S., "bie schönen Blumen (es waren Hacinthen, Nar"eissen und Beilchen) und barum herum bie schönen
"Kin berköpfel" In ber Nacht vom letten März

auf ben erften April sprach er noch mancherlei mit mir bon meinen lieben Eltern und Geschwiftern in Beibelberg und von andern Dingen, und von meinem geiftlichen Amte. Sobann begehrte er ein Glas frifches Waffer, was er mit besonderer Luft trant, wie benn überhaupt fein trodener Saumen mehr und mehr nach labenben Getranten lechzte; und biefen Trant ruhmte er bes anbern Tages feinen beiben jungften Tochtern, fagenb : "Es "tann fich Riemanb ben Boblgefchmad bor-"ftellen, ben ich heute Racht hatte, als ich "ein Glas frifches Baffer trant; wenn bie "Ratur wieber in ihren reinen Buftanb gu= "rudtehrt und Baffer und Bein genießt, fo "ift bas bas Befte, wenn es ber Rrambf er-"laubt." Und barum fagte er balb barauf: "Die "einfachften Speifen find für ben Denichen "in ber erften und letten Zeit nothig; Baffer "und Mild ift ber Anfang und bas Enbe."

Segen Tagesanbruch rief er seinem jüngsten Sohne, er solle ihm ein Pfeischen stopfen, was ihm behaglich schmedte. An bemselben Morgen bes ersten Aprils, als seine Kinder bei ihm waren, und mit uns noch einer meiner Brüder, den er des Abends vorher nach dessen Antunft um das Wohlergehen der Seinigen befragt hatte, ermahnte er uns also: "Liebe Kinder, besteißigt "Euch der wahren Gottesfurcht! da meint "man als, es sei gethan, wenn man nur in "die Kirche und zum heiligen Nachtmahl "bloß gehe; aber die gänzliche Ergebung in "ben Willen Gottes, beständiger Umgang "mit ihm und Gebet, das ist es!"

Ms barauf feine zweite Tochter ihn bat, im himmel mit seiner verklärten Gattin Fürbitte für die Seinigen einzulegen, antwortete er in seiner einsachen Art: "Ja, "ba muß man erst sehen, wie es jenseits ber "Gebrauch ist, bann bitten wir für Euch!"

Darauf betete er jenen Bere aus bem Hallischen

Gefangbuch, Lieb 11, 22.

"Ich rühme mich einzig ber blutenben Bunben, "Die Jesus an Sänben und Füßen empfunben. "Drein will ich mich wideln, recht chriftlich zu leben, "Daß einst ich himmelan fröhlich kann streben!"

Und als er hörte, daß seine britte Tochter ihre Schwester fragte, wo biefe Worte ftunden, gab er bie neben ibm liegende Hallische Sammlung geistlicher Lieber seiner gweiten Tochter, ließ fie einige ber fconften Lieber auf= fclagen und zeichnen, und befahl an, folde ihre Rinder im Institute im Choral gut singen lernen zu lassen, und fagte: "Lernt brav Berfe und Spruche auswendig, man kann fie brauchen!" Zugleich empfahl er ihr, bie Rirchenlieber immer nur in ber achten einfachen Rirchenmelobie, ohne Runftelei, fingen au laffen. Denn er liebte auch im Rirchlichen bas Ginfache, Erhabene. Darauf fagte er ihr, als von gewiffen Freunden die Rede war: "Schreibe ben Lieben, ich hatte mich viel in ben letten "Tagen mit ihnen beschäftigt, ich hatte fie lieb, und "wir murben einmal Stoff genug gum Gefprache finben." Bon benfelben fagte er auch bernach: "Sie find vom herrn geliebt."

An biefem Dienstage, ben ersten April, tamen viele Freunde, um ihn nochmals zu sehen, ben ehrwürdigen

Greis, wie er balag mit aller Glaubenstraft, und freudig und feierlich bulbete. Und ein jedes Herz ward durch diesen Anblick zum Himmel erhoben, und der Wunsch, einmal eines gleichen Christentodes zu sterben, erzeugte manche neue eble Entschlüsse des thätigen Lebens zur Berherrlichung Gottes auf Erden.

Und wenn bann Bater Stilling feine Freunde zur halboffenen Thure, die feinem Auge gerade gegenüber stand, herein schauen ober tommen fah, bewies er ihnen feine Liebe burch freundliches Buniden, und genog er gerabe eines fraftigeren Augenblices, fo fagte er biefem und jenem einige Borte. Dabei verließ ihn nie fein munterer Sinn, ber alle Menschen zu ihm von jeher hingeriffen hatte. Alls eine Freundin burch bie Thure fah, und er es bemertte, fagte er fcerzhaft: "Fr. v. R. "gudt burd bas Schluffelloch." Gine anbere Freundin tam gegen Mittag, und bantend für bie Bekanntschaft, welche fie nebst ben anbern burch Gottes Snabe mit ihm gemacht habe, fprach fie von bem berrlichen reinen Gemuthe, bas ihm ber Berr gegeben habe, worauf er erwiberte: "D, Sie muffen nicht loben!" Derfelben ergablte er nachber, inbem er ben Zeitraum feines gangen Lebens, ber, wie er felbft fagte, lange ware, aber ihm wie ein Traum vortame, überbachte: "Da habe ich einmal in meiner Jugend eine kleine Flote "gehabt, bie fiel mir auf ben Boben und gerbrach, und "ba weinte ich zwei Tage lang; und fie toftete nur "zwolf Rreuzer, aber bamale war bas Gelb rar," und fuhr bann fort: "Sagt, was haben nun eigentlich bie "Recenfenten gegen mich ausrichten tonnen? Gie haben "fdreiben mogen, mas fle wollten, fo hat's nichts ge"holfen!" Um biese Zett ließ er mich rufen und fragte: "Sage, wie wird benn bas Jubilaum bes Reformationss"festes bieses Jahr geseiert?" Als ich ihm meine Uebers zeugung äußerte, daß man keine Feierlichkeit zu biesem wichtigen Feste versaumen und baß es in manchen Länbern gewiß nicht in Vergessenheit gerathen werbe, antswortete er: Ja, ich habe davon gehört, ja wohl: so war er in bieser Angelegenheit beruhigt.

In ber Mittagszeit wollte er sich wieber mehr selbft überlassen bleiben und sprach wenig ober nichts, auch war seine Beängstigung schon bamals vorüber, und die heitere Ruhe glänzte aus seinen großen geistvollen Augen. Die Uhren, welche neben ihm hingen, hatte er bis

Die Uhren, welche neben ihm hingen, hatte er bis an diesen Tag selbst aufgezogen, auch seine Ringe in der Schublade des neben ihm stehenden Tischens, und dergleichen Dinge, nachgezählt, und seine Ordnungsliede, die ihm zu seinen zahlreichen Geschäften stets so förderlich gewesen war, verließ ihn nicht bis zu den letzen Augenblichen, wo er noch darauf bedacht war, die Getränke und Arzneien, die er immer selbst begehrte, und östers abschlug, wenn man ste ihm früher darreichte, mit Anstrand zu nehmen. Auch ließ er noch zuvor abzewelkte Blumen mit frischen vertauschen, die er alle bei Namen zu nennen wußte, und auf sein Tischen zu rauchen und war heiter und ruhig. Da ihm seine Lippen geschwollen waren, dat er sich eine gläserne Röhre zum Trinken aus, und gab an, wo wir sie, da sie zu lang war, abnehmen sollten; damit war er mit dieser Art zu Trinken sehre "merken auch die Douanen im Halse nichts vom Trinken."

Gegen Abend schlummerte er wieder mehr, weshalb auch weniger Freunde den Bunsch, ihn, den Berehrten, nochmals zu sehen, befriedigen konnten, weil ihn das öftere Bewegen an der Thüre störte.

Alls er einmal erwachte, sagte er zu seinen anwesenben Töchtern: "Immer meine ich, es wäre Morgen. "Run, jenseits wird es sich wohl aufklären."

Bie seine zweite Tochter ihm einen Blumenstrauß von ihren Zöglingen, die er alle unaussprechlich liebte, mitbrachte mit den Worten: L. B. diese Blumen schicken Ihnen die Kinder, erwiderte er mit seinem herzlichen Tone: "Die lieben Kinder! Sie sind auch wie die zarten Blumen, die sich willig entfalten und der Sonne stille balten!"

Gegen feche Uhr flagte er feinem freundschaftlichen Arate von felbst alle feine Umftanbe, und fing noch ein Gespräch über die Gute bes Trinkwassers von bem herrnbrunnen in Baben-Baben mit bemfelben an. Balb barauf langte, ben ehrwürdigen Bater nochmals zu feben, fein altefter Sohn von Raftabt an, ben er wegen bes Barorismus nicht gleich empfangen fonnte, aber bem er nachher zurief: "Jest tannst Du tommen!" Und als berselbe von der Vollenbung der verklärten Mutter rebete, erwiberte er: "Ja fiebe, bavon fann man nicht "so reden; fic hat ausgelitten, und ich muß entweder "noch fortwirken ober fortleiben!" Bon einem Freunde, welcher Tage zuvor ihn noch fah, redete er mit vieler Schrfurcht und Liebe, und fagte: "Ich habe öfters Ge-"legenheit gehabt, ihn zu seben; ba habe ich viel von "theosophischen Gegenständen, beren ganges Reich er "durchforscht hat, mit ihm gesprochen, und ba lernte "ich fein Berg tennen!"

Spater fagte ich ihm, biefe Maiblumden (bie auf feinem Tischen ftanben) find boch gar zu ichon; worauf er in feinem muntern Ginne erwiberte: "Mir ift "nichts zu schön;" und als seine zweite Tochter barnach zu ihm sagte: Ja, L. B., Sie werben balb noch ganz andere Schonheiten ju feben friegen ! entgegnete er : "Das "tann man nicht wiffen, nur fühlen!" Beiterbin fprach er: "Ich habe Euch Alle fo lieb und boch wird mir "bie Trennung fo leicht!" Alls ihm fein altefter Gobn erwiderte: Das macht, weil Sie ben herrn fo lieb haben! antwortete er: "Ja, bas ift es!" Bu bemfelben fagte er fpater: "In Deinem Glauben bleibe, ber "hat mich nie irre geführt, ber wird auch Dich treu "leiten; und ba wollen wir Alle anhalten!" Dann fagte er: "Bleibt nur in ber Liebe, Ihr lieben Engel!" Und als ihm seine britte Tochter entgegnete : Gie find unfer Engel, 1. B., antwortete er: "Wir wollen es "uns gegenseitig fein!" Babrend bem nabte bie Racht= zeit und er legte fich mehrmale, um zu schlafen; überhaupt war sein ganzes Wesen rubig. Sobalb er erwachte und Beranlaffung und Rraft gum Reben fanb, that er es. - So fagte er einmal: "Benn unfer Er-"lofer bas nur gu trinten gehabt hatte, was ich habe, "bann ware es noch gut für ihn gewesen : aber ba "haben fie ihm Effig gegeben, bie Zunge herausgestredt, "ihn verhöhnt, und er sprach: Bater! verzeih ihnen, fie "wiffen nicht, mas fle thun; bas mar bas größte Gebet, "was je ausgesprochen worben." Und barauf betete er: "Bater, wenn es bein beiliger Bille ift, bag ich noch "ferner hier bleibe, fo gib mir auch Kraft und ich will "gerne noch wirken und bulben!"

Nachher sagte seine britte Tochter: Ach, was muffen Sie ba so schliecht liegen; barauf erwiberte er: "Sag' "nur bas boch nicht immer; unser herr lag noch ganz "anders ba!" Späterhin, uns Alle um sich bemerkend, unsere trauernben Blide auf ihn gehestet, sagte er: "Wenn Ihr mit mir sprechen wollt, so thut es boch!"

Als man ihm bas Nachtlicht, bas er sich gewöhnlich um die Schlafzeit kommen ließ, brachte, sagte er: "Ich "brauche es nicht, ich reise die ganze Nacht!" Späterhin suhr er fort: "Benn man zur dristlichen Gemeinbe "gehört, so muß nicht nur Mann und Weib, sondern "auch alle Kinder in einem Punkte übereinstimmen; und

"bas ift schrecklich schwer."

Gegen Morgen hatte er folgenben Traum, ben er nach bem Erwachen seinem altesten Sohne und ber britten Tochter erzählte: "Ich habe mich mit meiner feligen "Gattin im Sauswesen thatig gefühlt; nachher ift mir ."ber graue Mann, aber nicht ber im Beimweb, erschienen "und hat mich in Himmel geführt und gefagt: 3ch folle "mich um meine Frau nichts bekummern, biefer gebe es "wohl; er felbft habe fie von einer Stufe ber Bollen-"bung zur andern geführt, aber ich muffe noch warten!" Nachher erklärte er: "Ach, ich fühle eine unbeschreibliche "Seelenrube, bie Ihr mir bei meinem torperlichen Glenb "nicht ansehet!" Unterbeffen stieg aber feine Schwäche, und es ward ihm ichwer, anhaltende Worte zu reben, ba icon vorher feine Stimme bie Starte verloren, barum that er mehr abgebrochene Aeußerungen, als: "Gine völlige Hingabe an ben Berrn" u. bergl., und batte oft gerne fortgefahren, wenn es bie Schmache augelaffen haben murbe.

Aber es stieg auch seine Ruhe und seierliche Stimmung zu immer höherem Grabe, und in seiner Gegenmart konnte man nur beten. Da war es, als er sich kräftig fühlte, ein erhabenes hohepriesterliches Gebet auszusprechen, darin er zu Gott siehte: "Er möge "seine Kinder alle in dem Glauben an Jesum Christum "erhalten, sie als Reben am Weinstode bewahren, daß "er sie noch nach Jahrtausenden gleich einem Reisbund-

"lein gufammengebunben fanbe."

Balb barauf an biefem Charmittwoch, ben zweiten April, bes Morgens gegen vier Uhr, als er fühlte, bag fein Ende berannabe und er bingebe zum Bater; - als er fich zu einer letten feierlichen Sandlung ftart genug wufite, versammelte er une Alle um fich ber, und nach: bem er une in sciner gewöhnlichen Gute gefragt, ob wir nichts gegen fein jetiges Borhaben hatten, bas beilige Abenbmahl mit uns zu halten, und nachbem ibm fein altefter Gobn bie Bebenflichkeiten barüber benommen. zumal ba in biefer nächtlichen Stunde nicht wohl ber einzige Geiftliche ber reformirten Gemeinde zu Rarlerube (bamals war noch nirgends eine evang. Kirchenvereinigung vollzogen), auch ein ehrmurbiger Greis, berzugerufen werben tonnte, und ale er auch unfer Wohlgefallen und unsern Dant für bies fein patriardalisches Unternehmen erfahren batte, ließ ar une fnicen, entblößte fein Saupt, faltete bie Banbe und mit aller Kraft bes Geiftes und bes Glaubens, welche fich in feiner Stimme nochmals ausbrudte, betete er ungefahr alfo: "Du, ber bu am "Rreuze bein Blut für uns gabst und Tob und Solle "überwandeft, ber auch ba feinen Feinden verzieh, bu "göttlicher Berfohner! vergib uns auch jest, wenn wir

"uns unterwinden, hier Etwas vorzunehmen in unserer "Schwachheit, was wir uns sonst nicht unterstehen "würben!"

Alsbald nahm er ben Teller, worauf er das Brod in Stüden gebrochen hatte, hielt zwei und zwei Finger treuzweise darüber, sprach die gewöhnlichen Einsehungsworte und suhr fort: "Und du, o Herr, segne auch diese "Speise!" Darauf sagte er: "Nehmet hin und esset, "das ist sein Leib, der für unsere Sünden in den Tod "gegeben worden!"

Und somit nahmen wir, im Geiste ergriffen, von ber hohen Bürde des christlichen Greises, der noch auf dem Sterbebette mit den Seinigen den Bund der Liebe seierte, das heilige Mahl. Und nachdem er den Bunsch geäußert: "Benn doch jeht auch unsere heidelberger "Kinder hier wären!" nahm er auch seinen gewöhnlichen Becher als Kelch, legte ebenfalls die Hände kreuzweise darüber, dankte und sprach nach den Einsehungsworten: "Trinket Alle daraus, das ist der Kelch des Keuen "Testaments in seinem Blute, welches für Euch und "für Biele — und am Ende für Alle bergossen worden "ist zur Bergebung der Sünden!" Und als er zuleht genommen, streckte er seine Hände zum Segen aus und rief: "Der Herr sei mit Euch!"

Und nachdem er biese feierliche, erhabene Handlung, weiche er ohne Noth nicht unternommen hätte, weil er in Allem Ordnung, Brauch und Sitte ehrte und befolgte, nach rein evangelischen Grundsähen als christlicher Batriarch auf bem Sterbebette beendigt, legte er sich zum Schlummer nieder, und es zeigte sich auf seinem schlummer nieder, Untlige bes Glaubenshelben er

habener Seelettfriebe. And mothe er titl und posifice, ob er noch ben Tagesanbruch biefes Charmittwochs erstebte.

Bon nun an flieg feine Schwäche mehr und mehr, und frampfhafte Empfindungen ftellten fich ein, fo bak wir öftere ben Augenblid bes Erftidens mabraunebmen glaubten. Hermerreifend war ber Anblick bes ehrwürbigen Greises, wenn ihm ber Athem ftodte, er feine Bande faltete und feinen Blid jum himmel bob, meinend, er werbe nun ber Lebensluft nie mehr geniegen. Mehrmals hatten wir biefen angftenben, für uns fo fchredlichen Anblid bee Erftidene; und wir tonnten nur beten, Gott moge ihm ben Beimgang erleichtern. Benn fich bann ber harte Anfall wiederholte, rief er aus: "Berr, nimm mich auf in beine ewige Butte!" Dber einmal, ba es ibm fdmer warb, bas Athmen bor bem Baffer in ber Bruft zu erringen, breitete er bie Arme nach oben und rief: "Fort, fort!" Unterbeffen ward fein lechzenber trodener Saumen burch labenbe Betrante fortmabrent grquidt, und feine Liebe gut Reinlichkeit und Ordnung wille bis ans Enbe mahrzunehmen. Gin anberes Mal rief er in bem qualenben Rrumpfe : "Du "Tobeküberwinder, Kraft!" Alles bies rief er aber mit schwacher, jedoch bewegter Stimme; und mit seinen Bliden weilte er auf allen ben Seinigen, bie um fein Bett berftanben, und bie fein bobes Beifviel ber Gebulb und bes Geiftes in biefem anhaltenben Tobestampfe nur jum Gebete antreiben tonnte. Und mo fich bas Gipe ober das Andere von une durch Dienkleistungen genöthigt fant, wegzugehen, und beforgt mar, bem fterbenben Bater noch jegliches erquidenbe und fartenbe Mittel

barzneeichen, sah er ihm ängstlich nach und sagte einige Male: "Es geht keines weg!" So rang der ehrwürdige Greis mehrere Stunden um seine Vollendung, und es war, als wenn fernher Strahlen vom Neiche des Lichts sein erhadenes Antlit umleuchteten und ihm Kraft im Kampse zusührten. Sah er uns dann trauernd um sich her stehen, und bemerkte er unser Leiden um ihn, so sagte er: "Habt Geduld!" Später, am Vormittage, sah er einen befreundeten Geistlichen durch die Thüre blicken, den er mit einem freundlichen Blick begrüßte und der an sein Bett trat und seine Gedanken aussprach, als: "Dersenige, der bort am Kreuze litt, hilft Ihnen überswinden!" worauf er erwiderte: "Ja wohl, daran zweisle ich nicht!" Und als jener solgende Worte ausgesprochen:

"Bie wirb mir bann, Erlöfer! fein, Benn ich mich beiner gang gu freun, Dich bort anbeten werbe."

antwortete er mit: "Ja und Amen!"

Aber es nahte allgemach ber ernste tygurige Augenblick heran. Der weitgeförberte Christ sollte ben Kelch ber Brüfungen, gleich seinem Ertöser, zum herrlichen Glaubenszeugnisse vor ber Welt, bis auf die Hefe trinken. — Und es war die Mitte ber helligen Woche. Mit seinem Heilande ging er dem Tode und der Bollendung entgegen. Da, sein von Liebe und Würde strahlendes Angesicht schauend, konnte man rufen: Tod, wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist dein Sieg! Gott aber sei Dank, der ihm den Sieg verlichen durch seinen Herrn Jesum Christum!

Immer suchte er uns, bas Gine nach bem Anbern,

mit feinem leblichen feierlichen Blide, und rief einmal: "Haltet an im Gebet!" und wir unterließen es nicht.

Roch einige Male labte fich fein lechzenber Gaumen burch fühlenbes Getrante, bis er zulest fagte: "Laß gut fein, es geht nicht mehr hinunter !" Dehrmals stammelte er in feinem trampfhaften Buftande Flebensworte zu dem Bollbringer, als: "Herr, fcneibe ben Lebensfaben ab!" bann: "Bater, nimm meinen Beift auf!" und jest glaubten wir ben letten Athemzug gu boren. Jedoch feine farte Natur ermannte fich noch ein wenig, er bereitete fich auf ben bevorstehenben Stoß burch eine gestrectte Lage, und was er fonft für nothig hielt, vor, bann heftete er seinen Blid auf die gegen-über hängende Madonna, und jest brach sich sein Auge, und er schloß es mit aller Sewalt ber leiblichen und geiftigen Starte. Wir aber ftanben athemlos und hielten an im Gebet; und ber Rrampf verzog fchredlich bes Dulbenben Buge, einmal, und jum zweiten Male ichien es, ale wollten boje Beifter feine eble Miene verruden; aber fiehe ba! es traten bie eblen Falten bes erhabenen Antliges in ihre Burbe und Freundlichkeit gurud, die himmlische Reinheit stellte sich vollkommener bar unfern starrenden Augen; und als um die Mittagszeit die Sonne am freundlichften ftrabite, ftodte ber Athem, und ber Chrift batte übermunden; ber Glaube mar fein Sieg.

Die scheibenbe Seele ließ alle ihre Freundlichkeit, Reinheit und Burbe ber leiblichen hulle zurud; biese blieb wie von himmelsstrahlen verklärt. Christen vom niebersten bis zum höchsten weltlichen Stande weinten Thränen ber tiefsten Wehmuth an dem geliebten

Leichname und baten Gott um gleiche Förberung im Glauben.

Auf Erben ist Trauer um ben vollenbeten Bohlethäter, Rathgeber, Freund und Bater ohne Gleichen, — Bater Stilling wird bis in die fernsten Lande hin beweint: aber im Himmel ist unter ben Seligen Freude und ewiger Lobgesang seiner Seele vor Gott.

## Radmort

nod

Jung-Stilling's Schwiegerfohne,

Brofherzogl. Babifchen Geb. Kirchenrath und Professor der Theologie,

Dr. Schwarz zu Beidelberg,

Namens der übrigen Kinder des Verftorbenen.

Bweite Auflage mit einigen Umanberungen. 1885.

Wir abergeben Stilling's lette Arbeit, ben Anfang bes G. Banbes von seinem Leben, ber leiber nur zu sehr Anfang geblieden ist, dem Publikum und den Freunden ganz so, wie er ihn niederschrieb, in unveränderter Gestalt. Wir glauben dieses sowohl dem Verfasser als seinen Lesern schuldig zu sein, und mussen daher selbst ein gewisses Gestühl der Schicklichkeit verläugnen, inwiestern von uns in dem Buche gesprochen ist. Stilling muß in aller seiner Offenheit und Redlichkeit, wie er sich von Ansang gegeben hat, die an sein Ende dastehen. Wer möchte auch an seinem Werke etwas ändern wollen?

Derselbe Grund bestimmt uns, ihn in seinen letten Tagen und Lebensstunden zu zeigen, so wie er bis zum Uebergang in seine Heimath lebte, bachte und sprach; und wir sahen es gerne, daß sein altester Enkel das Alles treulich auffaßte, und mit benjenigen Empsindungen nieberschrieb, die dem Enkel gestemten. Auch hier mußte das kindliche Gemüth Alles erzählen, wie es war.

So hielten wir es ben Lesern und Freunden Stilling's am meiften angenehm, und fo hielten wir es auch bem Bollenbeten und feiner Wirtfamteit angemeffen. Er fteht von feinem Lebensanfang bis an fein Lebensenbe in feiner mabren Geftalt ba. Seine Beschichte weiter gu schreiben, ale seine eigene Erzählung reicht, bat er, mit allem Recht, unterfagt; und bie Sache unterfaat es. Ru fa etwas barf nichts Frembartiges hinzukommen, und Stilling war fo febr er felbst, daß Alles, was auch feine Bertrauteften als Fortfepung fcreiben würden , fremb= artig bleiben murbe; ober wie feine Tochter Karoline fich über ein folches Bersuchenwollen ausbrudte: "Das tann Niemand von uns Allen, nur Er tonnte in bem Rinderton fortichreiben, und nur Er fo mit Rinberaugen bie göttlichen Führungen enthüllen: ich wenigstens tonnte - nichts beitragen. Die gange Geschichte feines Alfers liegt einem fcbonen himmlischen Gemalbe gleich vor meinem innern Auge, aber fo wie ich ihm naber teeten will, etwas berauszuholen, fliegt es in ein Banges gufammen, und ich giebe mich ehrfurchtsvoll gurud."

Inbeffen burfen wir chronologisch bie Hauptbegebenheiten angeben von ber Zeit an, mo seine Boschroibung aufhört.

Der Aufenthalt unferer Eltern in Baben : Baben,

momit biefes Fragment enbigt, fällt in ben Sommer 1805.

In bem Frühling 1806 gogen fie von Beibelberg nach Rarlerube. In ben folgenben Jahren befanden fie fich gewöhnlich mabrend ber Sommerzeit in Baben, mo fich auch ber Sof mahrend ber Rurzeit aufzuhalten pflegte. Auch brachten fie einige Male bie Sommermonate bei Freunden au Bar im Elfaft an ben Bogefen au, wo bie milde Luft ihrer Gefundheit aufagte.

In bem Jahr 1811 ftarb ben 10. Juni ber bochftfelige Großherzog, Rarl Friedrich von Baben, biefer unvergegliche Fürft, als gerabe unfer Bater auf einer Reise abwesend war. Die ausgezeichnete Gnabe bes veremigten herrn gegen feinen treuergebenen Berehrer und Freund erbte auf ben erhabenen Thronfolger fort, und nie bachte unfer Bater anders auch an biefen, als mit tiefem Dant und Segenswunsch.

Mit jedem Jahre wurden die körperlichen Uebel uns fern Eltern mehr fühlbar; inbessen verließ fie nicht bie bobe Chriftenfraft, und somit auch nicht bie Beiterkeit, womit fie felbft in ben oft bebentlichen Rriegeläuften ber Butunft getroft entgegensaben, und wodurch ihr Rreis von Soben und Niebern gesucht murbe.

3m Frühling 1813 besuchten fie ihre Rinder in Beidelberg, und gemährten biefen, fo wie nicht wenigen Ginwohnern biefer von ihnen fo heimathlich geliebten Stadt,

feftliche Stunden und Tage.

Diefen Befuch wiederholten fie im Frühling 1816. Allein ihre bamals icon völlig finkenbe Gefundheit, wo bie ungunftige Witterung alle Stärfung verfagte, ließen uns feine folde Familienfeier mehr hoffen. Mur wenige Stunden des Tags fand sich der ehrwärdige Greis start genug zur Unterhaltung; dann war er aber noch mit seiner herrlichen Kraft für alle Anwesenden, besonders auch für die Kinder, der angenehm belehrende Gesellschafter; man fühlte sich bei ihm in ein höheres Dasein gehoben. Alls sie uns verließen, die lieben, frommen Eltern, da sahen wir ihnen mit Wehmuth nach, dankten aber Gott, daß uns noch diese gesegneten Wochen verzönnt gewesen. Auch erhob sich wieder einige Hossen verzönnt gewesen. Auch erhob sich wieder einige Hossen verzönnt gewesen. Auch erhob sich wieder einige Hossen verzönnt gewesen. Auch erhob sich wieder in Rastadt besuchen konnten, und noch einige Wochen nach Baden gingen. Indessen tamen gegen den Winter hin die Krankheitsübel mit doppelter Macht wieder, so daß wir schon um Christtag das Hinscheiden des treuen Elternpaars besurchteten. Sie erholten sich nur etwas, und nur auf kurze Zeit. Das Weitere sagt die vorstehende Beschreibung.

Seine Reisen in den letteren Jahren, die übrigens hier nicht alle angegeben sind, waren immer zugleich für Augenkranke wohlthätig. Noch im letten Sommer geslangen seiner schwachen Hand, die aber, wie immer, von seiner Glaubensstäte seitgehalten wurde, mehrere Staarsperationen. Seit mehreren Jahren schrieb er sie nicht mehr auf, nachdem er über 2000 solcher, die gelungen waren, zählen konnte, nur wenige waren nicht gelungen; auch verdankte ihm eine nicht kleine Anzahl

von Blindgeborenen bas Geficht.

Selbst nach seinem Lobe blieb noch bem Angesicht seine Burbe, und nicht ohne Anmuth. Herr Schmidt ber jungere in Karleruhe hat ihn so auf bem Leichensbette mit ber Umgebung bes häuslichen heiligthums schon gezeichnet, und wir finden ben setigen Bater in biesem

Kleinen Bilde besser getroffen, wie in irgend einem bon ben mehreren Rupserstichen: baber war ce une erfreulich, baß es die Berlagshandlung als Beilage für gegenwärtige Schrift von einem geschähten Künstler stechen ließ.

Run sei es erlaubt, noch bavon zu reben, wie mir Jung-Stilling's religiöser Charakter mahrend unserer beinahe breißigjährigen Bekanntschaft erschienen. Und fast möchte ich bas blog in ben wenigen biblischen Worten zusammenfassen: Christus hatte in ihm eine Gesstalt gewonnen.

Das tonnte man recht eigentlich von biesem Manne fagen. Sein ganges Leben fagt es in feinen Schriften, und mehr noch in feiner Art zu wirken und zu fein, Das Chriftenthum, bon feiner Kindheit auf feiner Seele febr bestimmt und fraftig eingeflößt, war mit ihm erwachsen, in feine Thatigteit, so wie in feine Denkart übergegangen und mit seinem Alter gereift. Auch war es felbft ber Gegenstand feiner Birtfamteit geworben; über nichts bachte er lieber, von nichts fprach er tiefer aus bem Bergen, für nichts fühlte er fich innerlich fo febr berufen, als fur bas Chriftenthum. Er tannte bie Göttlichkeit bicfer Religion unmittelbar, indem ihr Geift ibn bis in sein Innerstes burchbrungen batte, und in jeber fonft unbebeutend icheinenben Entschliegung beraus wirkte, fo bag fein Gemuth bierburch jene Tiefe, Fulle und Rraft erhielt, die fein Leben fo Bielen erbaulich und bewundernswürdig machte. Das war die Rraft, die feiner Berebfamteit bas Fruer gab, bie aus feinen Augen leuchtete, über fein murbepolles, mannlich icones Angeficht

frahlte, von seinem eblen Saupte an in allen Geberben, seiner ansehnlichen Gestalt in freier Lebenbigkeit, Anstand und Anmuth verbreitete, ben Kreis ber Hörenben, ihn immer näher herbeiziehend, erheiterte und erhob, welche nah und fern die Herzen gewann, und Hohen wie Riesberen einen Mann von der liebenswürdigsten Geradheit, wir möchten sagen Naivetät zeigte. Man sah, man hörte, man las ihn und sagte sich selbst: das ist ein Christ.

Er hatte eine traftige Natur und eine fprühenbe Lebhaftigfeit. Das feste ihn auch fo manchen schweren Rampfen in feinem Junglingsalter aus. Groß mar bei ibm bie Macht bes weltlichen Ginnes: viel größer bie Macht ber Religion, und ichon in feinem Knabenalter fleggewohnt. Seine Seelenreinheit blieb unbefledt, und barum mar felbft feine korperliche Reinlichkeit von feinem religiöfen Sinne gehoben; auch feine geordnete Diat und Rüchternheit bing bamit gusammen. Ge lag gemiffer= maken etwas Drientalisches in feinem Wefen. Rirgends war er Schwächling, jebes feiner Worte mar Rraft, jeber feiner Bebanten ein ftartes Rind feiner Seele, jebes Bilb feiner lebensvollen Phantafie trat in icharfen Umriffen berbor und war in brennende Farben getaucht; felbst bie Handzeichnungen, womit er fich manchmal in Erholungsftunben versuchte, hatten baber etwas Grelles. Go nahm er auch nichts leicht. Sein Raturell neigte vielmehr fich ju einer gemiffen Schwermuth bin. Daber bie Feierlichkeit in feinem Wefen, und ber oft fur Andere etwas brudenbe Ernft, womit er Dinge aufnahm, über bie man woht leichter hinfeben tonnte; ihm ftellte fich Mes, was er vernahm, fogleich in eine Beziehung auf feine Buligion. Diefer feierliche Ernft war die strengfte

Gewiffenhaftigteit; eine fowohl innere ale aufere Babrbeit, wie fic uns felten genug erscheint. Eben bamit bing fein humor zusammen, wie man ihn bekanntlich an gefühlvollen und großen Seelen manchmal bemertt. Steht ibnen und ihrem Rreife bas Wichtige und Beilige feft, fo ift bei ihrem reinen Bewuftfein ein leichter Schera feinem Spiel freigegeben, und ber Beift tann fich auch bei bem fühnften Contrast auf bas Berg verlaffen. Das gegen nahm er Alles, was bie Religion und Sittlichteit, und wenn auch burch Rebenbinge bebrobte, febr ernftbaft. Er tonnte weber ein ungunftiges Urtheil, noch einen gefährlichen Scherz über Jemant, ber ihm von einer guten Seite befannt war, geschweige über Freunde, obne eine gurudweifenbe Gegenerinnerung, und, wenn er nichts bagegen bermochte, boch mit einem Genfzer anboren.

Richts entrüstete ihn mehr, als das Bespötteln und Berhöhnen, selbst wenn es nicht gerade das Heilige angriff: und dagegen welche Milbe, womit er Beleidigungen aufnahm, selbst wenn sie in Grobheit gegen ihn ausbrachen! Dieser tiese Ernst zeigt sich in seiner Wahrsheitslebe bei Religionszweiseln von Jugend auf. Sein ganzer Geist war alsdann in Bewegung: oft tämpste er dis aus's Blut, um sich Licht und Gewischeit zu erringen. Ja es war, als wenn ein innerer Feind ihm alles Wahre, das ihm heilig blieb, und alles Gute, worin er lebte, von dem Entstehen an streitig gemacht hätte, und ihn, immer nedend, ansocht, und als ob er Alles Schritt suringen musse, um hierin sein treu erstämpstes Eigenthum zu besthen. Wie sein Glaube von Ansang sest fand, davon ist sein Stillingsbuch das wahrste

und lauteste Bekenntuis. So stellte ihn seine tiese und trästige Natur in einen sortslegenden Tugendkamps, und so machte ihn die Gottestraft des Evangeliums zu einem Glaubenshelden, der wohl zehnmal Märtyrer geworden wäre. Er ledte sich gleichsam in die ersten Zeiten des Christensthums hinein, wo ihn die Berkundigung des Herrn und die Schmach für den Herrn zu einem apostolischen Streiter würde gemacht haben; weshalb er auch bei der Apokalypse, als Siegsgeschichte des Christenthums, so gerne weilte. Ueberhaupt zeigte sich in seinem gewaltigen Geistesleben, das man die Meinung, das Christeuthum sei eine Relission der Schwachen, sehr falsch versteht, wenn man nicht hinzu seht: und darum noch mehr der Starten.

Bei foldem innern Leben und nuter folden Schidfalen — beibes verhalt fich ja bei großen Menfchen gu einander wie die innere Ratur eines Blaneten au feiner Beschichte - mußte ibm auch bas Christenthum haupt= fachlich von der Seite entgegen leuchten, wie fich baffelbe bei seinem Gintreten in bie Belt offenbart batte, namlich in seinem Rampfe. Hernach betrachtete er beftanbig bie Weltlage, und er auferte manches wegen ber Butunft, das wie ein prophetisches Wort nach 10 ober 20 Jahren nur gu febr eintraf. Um ftartften mar aber biefes in Beniehung auf fein eigenes Innere. Ber bie menichliche Gunbhaftigfeit mit driftlicher Gelbftertenntnif einfieht, tann unmöglich fich felbft ben Sieg aufdreiben; er weiß es gar wohl, daß die Rraft von oben kommt. So rief Stilling überall ben Beiftanb Gottes an, und fühlte lobpreisend die Räbe des Berrn. Wir murben ibn mit einem Augustinus vergleichen, wenn er, wie biefer, Dou einer lafterhaften Berborbenbeit fich erft in fpatern

Beiten lodzukampfen gehabt hatte; und wenn ihm nicht bas tolle, lege! burch bie Frommigfeit, bie von feinem Rinbesalter an mit ihm erwachsen war, mare erspart worben. Ich habe ihm manchmal meine Bebanten geäußert, wie jener innere Rampf, womit man in bas Gottesreich eintritt, Biebergeburt genannt, auch als ftetig in ber Zeit fich entwickelnb ftattfinben konne, fo baß von Rindheit auf bas innere Leben burchaus freundlich hervorbrange, und wie mir eben biefes bas Biel bes Chriftenthums und ber chriftlichen Erziehung ju fein fchiene; und ich habe mich gefreut, hierin im Allgemeinen feine Buftimmung zu erhalten. Er war teineswege ben bekannten pietiftifchen Borftellungen bolb, ob er gleich in ber Befehrungegeschichte einzelner Menfchen folche Silberblide ber Enticheibung annahm. Doch gang ift er nie in meine Ibee eingegangen; bie feinige neigte fich immer mehr einem ftrengen, ale einem freundlichen Unfang bes göttlichen Lebens zu. Daß er übrigens ein abgefagter Feind von Pharifaismus, und besonders von bem Dünkel ber Frommen ober vielmehr ber Frommlinge war, ift icon aus feinen Schriften, und felbft aus Berfolgungen, bie er beghalb in fruberen Jahren gu erleiben hatte, befannt. Das lag auch zu fehr in ber Wahrheit feines gangen Befens. Niemand war mehr von jeber Art von Affettion entfernt, ale er. Seine Ueber-Reugung, baf ber Fromme es nur burch bie richtigste Demuth fei, ftanb in feinem Innerften feft, und bewies fich, icon ohne fein Wiffen, in allen feinen Meugerungen. Gegen Riemand mar er in feinen Forberungen fo ftrenge, als gegen fich felbft; und machte ibm fein leifes fittliches

Gefühl auch nur einigen Borwurf, fo tonnte ihn bas so beunruhigen, bag er selbst körperlich babei litt.

Solcher Wahrheit und Lauterfeit war fein Befen. Sein zuversichtliches Beten, fein unermudetes Arbeiten. fein unerschöpfliches Wohlthun, fein gefelliges Unterhalten, sein freundliches Entgegenkommen, Alles mar ber Erguß seines Gott geweihten Gemuths. An ihm konnte man fo recht feben, wie die Religion die ganze Ratur bes Menschen burchbringt und alle seine Eigenthumlichkeiten aufsucht, um ihn gang, so wie er gerabe bieser Mensch ift, ju verebeln. Unbere Unlagen, andere Erziehung, andere Berhaltniffe: und die Frommigfeit, mo fie mahrhaft im Bergen ift, bat eine gang andere Geftalt, und foll fie haben, ale fie bei Jung-Stilling hatte. Sie war aus feinem Innerften erwachsen und in fein Wefen ein= geflossen, er mar mit ihr gang eine. Go entquoll auch Mules, was er barin fprach und fchrieb, frei aus bem Bergen, und fein Beift gab Allem fein eigenes Geprage. Maivetat, Driginalitat, Genialität, wie man bergleichen mit fremben Worten zu nennen pflegt, möchte man bier gerne mit beutschen Worten bezeichnen, weil es fo beutsch auch in feinen religiöfen Gefprachen erfchien. Diefe Starte feines reichen Geiftes verlieh ihm jene ungemeine Beredfamteit, die icon in fleinen Unterhaltungen feine Gefellschaft so angenehm machte, und wirklich bie Bergen gu ihm binrig. Denn Frommigfeit, in Menschenliebe gebilbet, zieht fast unwiderstehlich an. Es ist wohl mehr als ein= mal ber Fall gewesen, bag Leute mit einem Borurtheil gegen Jung, ja selbst mit einem zurückgehaltenen Spott in seine Rabe tamen, und mit welchen gang andern Gefühlen verließen fie ihn! Manchem war ba ein Licht

aufgegangen, und mancher brudte ihm mit feller Abbitte und rebender hochachtung die hand. hohe und Riebere, . Menschen jeden Standes und jeder Stufe von Bilbung erfreuten sich in seinem Umgang. Er war ein Kraftsmann, und das Christenthum hatte in ihm gerade dies jenige herrliche Gestalt gewonnen, wie sie diesem Manne

entsprach.

Auch hatte Jung eine ganz eigene personliche Bu-neigung zu bem Erloser. Ich bin überzeugt, daß ein feiner Phantafie ein icharf gezeichnetes und lebenbig aus: . gemaltes Bilb von Chriftus ftanb, welches aus feinem innerften Wefen als fein bochftes 3beal bervorgegangen war, in welchem er bie Gottheit schaute, und an ben er fich im Gebete manbte; fein himmlischer Freund, mit welchem er in täglichem und in bem vertrauteften Umgange ftanb. Wie ein Evangelift Johannes bas Bilb aus ber hellen Wirklichkeit in fich trug, fo bag er wohl mußte, was er mit ben Worten fagte: "Und wir faben feine Herrlichkeit als bie Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater," und wie ein Apoftel Baulus ihn fo im Beifte icaute, bag er fagen tonnte: "36 lebe, boch nun nicht ich, fonbern Chriftus lebt in mir;" fo ftanb ein Nachbilb in ber Seele jenes achten Chriften, ber feit ber letten Balfte bes 18. Jahrhunderte in frommen Betrachtungen berangereift mar, es ftand in ihm nach feiner eigenthumlichen Beschaffenheit gestaltet. Der Betreugigte war es, auf ben feine Geele immer binfchaute.

Eben biefe fehr bestimmten Borstellungen befreuns beten ihn mit ber Brübergemeinbe noch besonbers, außer bem allgemeinen Wesen einer tiefchriftlichen Denkart; boch befreundete es ihn auch nur, und er war weber äußerlich noch innerlich biefer von ihm mit Recht hochgeachteten und geliebten Gesellschaft angehörig. Se in Christus war ber Welterlöser, für welchen er jeden Augendlick in den Tod gegangen wäre, wie man für Vater, Freund und Herrn in den Tod geht; aber er stand ihm so vor, wie gerade nicht diesem oder jenem andern Christusjunger, und so kann man auch in dieser Hinsicht sagen, Ehristus

batte in ihm eine Geftalt gewonnen.

Bar Jemand geeignet, Settenstifter zu werden, fo war es Jung, und mandmal haben ihm Schwärmer fo rtwas angefonnen, weil fie in feiner Beiftesmacht viel für fich hofften, aber auch viel wiber fich fürchteten. Aber nur zum letten hatten fie Grund, benn er wies Alle ab, fobalb er fie als Schwärmer erkannte; auch vermochten fie etwa nur eine Zeitlang ben arglofen Stilling gu täuschen. Oft entlarvte er fie, und baburch jog er fich besonders in feinen jungern Jahren Feinbschaft und fogar Berfolgung zu. Eines feiner früheren Bucher: Theobalb ober bie Schmarmer, bas für bie Kirchengeschichte ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts wichtig ift, beweist bas fehr entschieden. Man muß ftaunen, wenn man die Rraft ficht, womit er fich auch burch jene Gefahren hindurchgekampft hat, und bag er, fo wie feinem einigen herrn und Beiland, fo auch feiner väterlichen Kirche treu verblieben, und bas Mes mit ber freieften Selbstbestimmung. Auch fein Wert: bas Beimweh, legt diefes Mes bar. Aber es ift recht zu bebauern, bag man gerabe hierin ben geiftvollen Mann fo gröblich migverftanben hat. Wollte ja fogar bofer Leumund noch in neueren Zeiten ihm Gettirerei fculb geben. Davon mar er unendlich entfernt.

Mit. gleichem Recht, ober vielmehr Unrecht, hatte man ihn des Indissertismus zeihen können. Denn jeder glaubige Christ, der auch nicht seiner resormirten Consession zugehörte, war ihm ein guter Christ, und er besreundete sich mit ihm bis zur Brüderlichkeit, sedalb er sich nur in ber Liebe ju Jesus Christus mit ibm verbunden fühlte. Wie mande colle Seele von ber romifdund von der griechisch-katholischen Rirchenpartei ftand mit ihm im religiofen Bergensverein! Es gab auch Juben, bie er für Gottesfürchtige und von der Seligkeit ucht ausgeschlossen hielt, und benen er es nicht einmas anfann, bas Chriftenthum anzunehmen. Rurg, in ber liberalen Gefinnung gegen anbere Glaubensgenoffen fonnte Stilling für manche orthodore und felbft für nicht wenig heterodore und die Tolerang im Munde führende Theologen ein Mufter fein. Manche engfinnige Menfchen und Frommlinge waren beghalb übel genug auf ihn gu sprechen. Mis ihm vor einigen Jahren bas Anfinnen in einer Schrift gemacht murbe, katholisch zu werben, fo regte bas feinen gangen Unmillen auf, ben er in einer Gegenschrift aussprach. Er ftand zu tief im Befen bes Christenthums, als bag er auf die außere Form mehr Werth hätte legen sollen, als fie verdient. Ift boch die freundliche Beurtheilung anderer Religionsmeinungen

gewöhnlich das Zeichen ächter Religiosität.

Nur gegen Meinungen, die den wesenklichen Lehren des Christenthums seiner Ansicht nach drohten, war er unerbittlich streuge, wenn sie öffentlich auftraten. Er entwarf sich auch da manchmal ein allzugrelles Bild von einem Gegner, so daß er ungerecht werden konnte. Mehrmals hielt ich es daher für Pflicht, ihm dieses zu

bemerten, bas stimmte ibn auch wohl zu milberen Be: finnungen; aber ich mußte auch bann bie feinige bochachten, wenn wir verschiebener Meinung blieben, benn bie feinige bing mit bem beiligen Ernfte gusammen, womit er für bie Wahrheit ftritt, wie fie einmal bei ibm feststanb; und ich tannte auch feine Gelbftverläugnung, womit er seine eigene Meinung aufgab, sobalb er nur bie Wahrheit wirklich auf ber Seite bes Anbern fab. Gemeiniglich wirtten erft fpaterbin bergleichen Erinnerungen, nachbem er Alles in feinem feft gufammen: hängenben Spfteme bamit verglichen hatte. Uebrigens war er jebergeit bereit, auch bem bitterften Begner als Menfch zu beifen, wo er nur tonnte. In ber perfonlichen Unterhaltung wurde er leicht ber Freund beffen, ben er aus ber Ferne ungunftig angeseben hatte; Alles biefes aus bemfelben Bergensgrunde. Bon bem Religionslehrer verlangte er mit unerbittlicher Strenge, bag er bas Evangelium vertundige und bag er felbft baran glaube; bas erstere, weil er bazu berufen, bas zweite, weil er fonft ein Beuchler fei.

Jung = Stilling war keineswegs in Allem streng erthodox, auch konnte er es recht gut sehen, daß Andere in kirchlichen Lehren verschieden dachten, wenn sie nur evangelisch waren und es mit dem Reiche Christi redlich meinten. Biele Geistliche gehörten zu seinen Freunden; wie war es aber anders möglich, als daß nicht jeder mit ihm, der so individuelle Ansichten hatte, übereinsstimmte? Dennoch hielt er auch auf solche viel, und hörte wohl ihre Predigten gerne. Mein Berhältniß mit ihm war von Ansang an von dieser Art. Ich war erst 23 Jahre alt, da ich ihn kennen lernte, war noch einiger=

maßen in ber Wolfischen, mehr noch in ber Kantischen Philosophie begriffen, und gab ihm eben nicht gerne nach. Wir fprachen une frei gegen einander aus, und gerabe so schenkte er mir seine Freundschaft; bamals maren bie Berbaltuiffe fo, daß une beiden noch fein Gebante unferer nachmaligen Familienverbindung tommen konnte. Much ich hatte Vorurtheile gegen ihn, und habe fie nicht fo leichter Sand aufgegeben, und er mußte, bag wir in manchen Lehrmeinungen nicht übereinkommen würden; bemungeachtet wuchs unfere Freunbschaft sowohl von Seiten bes Geiftes, als bes Herzens; er wollte mich teineswegs in seine Ansichten hinüberziehen, nachbem er fich nur fo weit überzeugt hatte, daß mir bas biblifchevangelische Christenthum am Bergen liege: und ich fand in ihm von den Jahren feiner blübenoften Birkfamkeit an bis in fein hobes Alter immer mehr ben bochberzigen Mann, die Geiftesgröße und bas Chriftengemuth, bas mir eine herrliche Welt aufgeschloffen bat. Ich bante Bott für biefe Lebensmoblibat. Denn mas ce beift, in ein folches Gemuth einzuschauen, bas haben Biele, bie in Befanntichaft mit ihm tamen, wohl erfahren. Bas mir ichon in früher Jugend ale bas Wefen achter Frommigfeit in geachteten Berfonen, in ihrem Leben felbft erschienen mar, und mas mir Schriften und Studien ausbilden halfen, fand ich in biefem Manne fo klar por mir fteben, bag mein Ibeal unendlich baburch ge= wann, und felbft feine menschlichen Schwachen mir immer augenblicklich gegen jene mahre und hohe Kraft schwanden. Darum folgt ihm mein Dank in die Ewigkeit. Und fo ift es gewiß bei nicht wenigen feiner Freunde ber Fall. Wenn man ben Gblen wirklich kannte, fo ärgerte man

sich baher boch nur im Ansang über bie beschränkten und feinbseligen Beurtheilungen, die in öffentlichen Blättern über ihn ergingen; balb aber ärgerte man sich nicht mehr, sondern bedauerte nur diese Leute, die über einen Mann urtheilten, bessen Höhe sie freilich nicht aus sich

felbst zu murbigen vermochten.

Er hatte allerbinge auch feine Schwächen, benn er war Menfc, und auch bei ber Größe gibt es Schwächen. Dem Sohne giemt es nicht, ben Bater zu tabeln, ware ich aber ein Frember, so würde ich vielleicht bas, was mir an ihm tabelnewerth erschienen, aufstellen, und ich bin überzeugt, bag über biefes Alles bin feine Trefflich= feit nur heller hervorglangen wurde. Doch wird co mir erlaubt fein, Giniges anzuführen, um ju zeigen, leicht folder Tabel übertrieben fei. Er ließ fich von den Menschen einnehmen, sobalb fie ibm nur eine religiofe Seite barboten. So oft er sich nun auch so an Menschen getäuscht fab, und biefes bodift fcmerglich empfand, fo wollte er boch einmal schlechterbings nicht mißtrauisch gegen Menschen werben, und lieber hatte er fich, wie unfer Erlöser, einen Judaotuß gefallen laffen, als bas Bertrauen nicht etwa zu einem Menschen, sondern zu bem Guten in bem Menschen aufgegeben. Die fab ich ihn in schwererem Rampfe, als wenn Jemand ihn endlich felbft nothigte, biefes Bertrauen ihm zu entzichen. "Sütet Euch vor bem Richten!" war gewöhnlich bas Wort, womit er Warnungen der Art seinen Freunden beantwor-· tete. Bestehen muß ich babei, bag er wirklich mandymal Recht behielt, und bag er auch mir öfters eine gute Seite an Jemand zeigte, die ich im Unwillen überseben hatte. Der Weltmensch wird sich freilich nicht so leicht

täuschen lassen, benn er kennt die Bielsachheit und Durchstriebenheit der Menschen recht gut. Wer aber in ebler Einfalt in den Menschen gerne Gottes Kinder sieht, müßte über alle Eitelkeit erhaben sein, wenn er jenen hohen Zug der Keligion in ihrer höchsten Bollkommenheit bestigen wollte, die Menschen zu durchschauen, ohne den Glauben an ihr Bessers zu verlieren; er müßte dem Hauben des Evangelinms ganz nahe stehen. Fand er endlich unwiderlegdar Zemand schlechter, als er es ihm zugetraut, und konnte seine unermüdete Lehrhaftigkeit nichts bei ihm bewirken, so gehörte derselbe freilich nicht mehr in den Kreis seiner Freunde, und seine Liebe trauerte

um ihn mehr, ale wenn er gestorben ware.

Stilling's hausliches Leben ift aus feinen eigenen Schilderungen bekannt; aber nur die hausfreunde faben es fo, wie es gang verbiente bekannt ju fein. Denn auch in seinem Sause maltete ber Beift biefes gottseligen, aber kämpfenden Hausvaters, und nicht bloß sein Arbeitszimmer war einem stillen Tempel zu vergleichen, fondern alle Perfonen, die zu feinem Sauswesen gehörten, fühlten fich burch eine Liebe höherer Art vereinigt. Da war nichts weniger ale Ropfhängerei, burchaus kein frommelnbes Wefen; vielmehr fah ber Bater gerne Alles munter um sich her, und war, trot seiner Anwandlungen jur Schwermuth, boch leicht jum Frohsinne gestimmt, ja er mußte oft felbst zur Freude zu ftimmen. Go mar es an seinem Tische, so war es in ben häufigen Abends gesellschaften, die sich bei ihm einfanden, und wo unter Jung und Alt die iconfte gesellige Freude berrichte; noch in feinem hoben Alter war er fo feelenvergnugt, wenn er ben tangenden Reihen feiner Entel und anderer jungen

Leute zusah, wie er es war, wenn er die Seinigen musiciren hörte, oder selbst am Alavier einen christlichen Choral mit ihnen anstimmte. Ein liebevoller Geist war es, ber Jeben in diesem Hause anwehte, wer nur eintrat, und welcher die, welche darin lebten, sessellete, welcher daher auch auf das Gesinde überging. Man hörte da nie ein unfreundliches Wort, und die Mägde dienten mit einer Liebe und Treue, als wären sie Töchter des Hauses; man sah recht, wie es nur eines christlichen Hauswesens bedarf, um den vielen Klagen über das Gesinde zu begegnen, und dasselbe nicht etwa zu übers

bilben, fonbern in seinem Dienen gu verebeln.

Derfelbe driftliche Sinn war es auch, welcher unfern Bater in ber Bahl feiner Gattinnen fo gludlich geleitet hatte, baf er mit jeber in einer mahrhaft driftlichen Che lebte. Seine erfte Gattin, Die fromme Chriftine, welche ein fruhes Opfer ihrer hauslichen Thatigkeit in jener bebrängten Lage geworben mar, nannte ihn nur "ihren Engel und ihr Alles." Seine zweite Sattin, die geiftreiche Selma, welche ihm eine neue Welt in ihrem berrlichen Gemuth eröffnete, und welche, mabrend fie feine ötonomifchen Umftanbe verbeffern tonnte, feinen religiöfen Ginn gleichsam in bie Belt einführte, und fein ganges Leben bereicherte und verschönerte, verehrte in ihm zugleich ben Freund für ben himmel. Und enblich feine Lebens: und Sterbensgefährtin Glife feste mabrend ihrer langern Che Stilling's hauslichem Leben bie Rrone auf. Wie viel verbantte fie ihm, die fromme Dulberin! wie viel er ihr! Beibe maren gang in ihrem Christen= thume Gins geworben, bie Seelenftarte ihres Gatten mar nun auch bie ihrige; burch ihr unenblich liebevolles Wefen leuchtete sie als die milbe Sonne in dem Hause; sie übernahm den Theil der Erziehung der Kinder, wozu er sich seiner Natur und seinem Bekenntniß nach unfähig sühlte, und die Kinder der drei Ehen waren um die Mutter her, als wären sie einer zugehörig, das Wort Stieskind hatte für keines derselben einen Sinn. Und so könnten wir Kinder sämmtlich Vieles aus übersließendem Herzen sagen, das in aller Beziehung zeigen würde, was es heißt, ein christliches Ehepaar. Es ist eine tiese Wahrheit in den Worten: der Mann wird durch das Weib, und das Weib durch den Mann geheiligt. Aber Kraft und Stärkung in dem Christenthume soll von dem Hausvater auf solche Art ausgehen, wie es hier der Fall war.

Wir muffen hierbei noch eines Bunttes erwähnen, worin wohl manchmal unferm Bater laute und ftille Borwurfe gemacht murben, bas ift fein Grundfat, momit er feine außerlichen Bermogensumftanbe fo gang ber Borfebung überließ. Denn, fagte man, bas ift Schmarmerei! ober auch: bas ift ein Unrecht gegen bie Seinigen ! Bir wurden jedes Wort für verloren halten, wenn wir folden moralistrenden Buchftablern antworten wollten, bie fich mit fogenannten allgemeinen Maximen abmuben, weil fie nicht zu ber Ibee, welche in bem Lebensgangen eines Menschen ausgesprochen ift, hinaufzusteigen im Stande find. Rur ben Freunden, welche hierin mit unferm Bater nicht gang im Rlaren find, wollen wir es fagen, daß er fehr lebenbig bas Bewußtfein von feiner Lebensbestimmung in sich trug, bamit fie auch ihm bas Urtheil gutommen laffen, bas überall großen Geelen gebührt. Denn folde haben ihren eigenen Bang, und

wo ift es je auch etwa irgend einem großen Geschichtsschreiber eingefallen, solche Menschen darum Schwärmer zu nennen, weil sie die geheimnisvolle Zusage der äußern Erfolge zu ihrem innern Berufe in tiesster lleberzeugung in sich trugen? Läßt man doch selbst einem Julius Cäsar in seinem Kahne Gerechtigkeit widersahren! Der glaubige Christ Jung Schilling wußte wohl, warum er an seine Gebetserhörungen glaubte, und nur er verstand sich hierin selbst, und die Bedingungen, unter welchen er daran glauben durste. Auch läßt sich seine Lage mit der eines Geistlichen vergleichen, welcher von allen Seiten zur Zeit der Noth angegangen wird, um zu helsen, und der, christlich wie er ist, lieber selbst darbt, als Herz und Hand verschließt.

Belbgebanten lagen einem Stilling am entfernteften unter allen, biefes Bift bes geiftigen Lebens, bas in bie ichonften Ibeen gerftorend einfließt. Wer bas geheime Märtyrerthum kennt, worin biejenigen leiben, welche bes Beiftes Geschäfte treiben und burch Nahrungsforgen unterbrochen werben, mag es einem Stilling hoch anrechnen, baf er fich mit feiner Chriftenfraft über bas Blus und Minus und die leidigen Zahlbegriffe erhob, und ungeftort in feinem größeren Berufe fortwirkte. Darum verließ ihn auch die Vorfehung nicht. Sie erwedte ihm Freunde, die ebenfalls groß bachten, und fich in reicherem ober höherem Stande befanden, die es ihm bann möglich machten, seinem mahren Berufe gang und freudig zu leben und ber vielfache Wohlthater von Bielen ju fein. Nahm er von hundert Augenkuren nichts, fo gab es unter ben bankbaren Seelen, welchen er bes Leibes Auge wieder gludlich geöffnet, auch manche, die

mit irbischen Gutern gesegnet waren, und bie burch ihre freiwilligen Geschenke ihn in ben Stand setten, Andern wieder auf mehrsache Beise zu helsen. Dank Euch, Ihr Eblen, nah und fern, die Ihr entweder noch hienieden, ober schon broben die Früchte Eurer Werke genießet!

Stilling's Chegattinnen ftimmten auch gang in feine Wohlthätigkeit ein, und fo war es nichts Beringes für seine lettere, baß fich bei feinen vermehrten Beschäften bie Bulfebeburftigen oft an fie gunachft wenbeten. Ihr Berg tannte feine Grangen im Wohlthun, aber ftrenge gebictend fetten fich bann bie häuslichen Umftanbe entnegen. Hierzu tam nun ihre natürliche Sorglichkeit, und bas machte bann ihr sowohl als ihrem Manne nicht wenig Noth, bis fie es endlich burch sein ernstes Bureben und ihre liebevolle Achtung gegen ihn zu einer frommen Ergebung felbft fo weit brachte, bag ein Blid auf ihre Chriftenftarte auch ihn wieberum ftartte. geschah es, daß sie einer Klippe entging, woran sonft gerabe folde Frauen von garterem Ginne leicht scheitern, inbem fie in Schwerfinn verfinten, ober ein murrifches Wesen annehmen, ober, welches oft noch schlimmer wirkt, burch stumme Rlagen fich und bie Ihrigen nur qualen. Man bebente, wenn ein Stilling eine folche Battin ge= habt hatte! Benigstens mare er vor ber Zeit geftorben. Aber er hatte fich auch die treue Gehülfin baburch geiftig erworben, bag er nicht etwa ihre Schwächen allgunach= giebig ertrug, fondern bei ihrem mehr ale 20jährigen Rorperleiden fie mit Brunden bee Chriftenthume fraftigte, ihre Gelbftverläugnung unterftütte und fo zu verebeln wußte, daß fie ale eine ber ebelften Frauen anerkannt worden. Die Seelenfreunbichaft biefes Chepaare war. eine Bereinigung für die Ewigkeit, und sie konnte sich für die Erbe nicht schöner vollenden, als daß sie bei der nur anscheinenden Trennung Hand in Hand in jene Heimath hinübergingen, wie er selbst 27 Jahre vorher ahnungsvoll als frommer Sänger an seinem Tranungstage gesungen hatte. Nie werde ich auch vergessen, wie sich beide — es war ein Bierteljahr vor ihrem Tode — über diesen gemeinsamen Uebergang in die Ewigkeit unterhielten. Das war eine Heiterkeit, womit sie darüber sprachen, wie sie wohl sonst von einer vorgenommenen Reise redeten. Wir Kinder konnten dabei kaum traurig werden; die lieden Eltern freuten sich auf die Reise, denn sie wußten, daß der himmlische Vater sie abruse.

Bei biefem driftlichen Hausstande konnte es nicht am Segen fehlen. Alles mar in einem einfachen, aber wohlgeordneten Wohlstand, und mitten unter ben Lebensforgen wußten unscre Eltern boch Alles bas fehr schicklich bei ihrer ausgebreiteten Bekanntichaft und Gaftfreunbichaft gu beobachten, mas biefe erforberte. Die Rinber erhielten Mues, mas jur guten Erziehung gebort; fie find nun fast alle verforgt, und bie Eltern find Riemand etwas schulbig geblieben, mas bezahlbar ift. Dant ihrer treuen Fürsorge! Ja, wir find überzeugt, bag es tein Unrecht ber Eltern ift, wenn fie ben Rinbern tein Gelb und But hinterlassen, sondern vielmehr oft ein großes Unrecht, wenn fie bas für fie fammeln, mas ben Gögenbienft ber Welt begunftigt. Moge ber Segen biefer Eltern fo auf ihren Kindern ruben, bag feines ihrer unmurbig fei! "Sind wir boch fo reich," schreibt die zweite Tochter an die altefte, "folde fromme Eltern und Borfahren "gehabt zu haben, wer möchte mit anderem Reichthume "tauschen!" — Und die alteste schried bieser: "Bo sind "nun, wenn ich zu Euch komme, die Eblen, denen wir "Alles zu banken haben? wo der Engelsvater, bei dessen "Anblid man vor Ehrfurcht niederfinken mochte, in "bessen Rähe man so tief das Glück fühlte, sein Kind "zu sein? Ach, und die reine, liede Mutter mit ihrer "Sorge und Zärtlickeit! Die leidende Engelsseele! wo "soll ich sie suchen?"

Dag in ben lettern Banben ber Stillingsgeschichte bas Perfonliche, welches feine Familie betrifft, weageblieben mare, möchten mir wohl munschen; auch möchte fonft manches auf einem fremben Standpuntte gu fleinlich erscheinen. Man bebente aber, bag bem Verfaffer nichts au flein mar, mas ihm jum Betenntnig feines Glaubens an die allergenaueste Vorsehung biente, weil er wohl wußte, wie in ihrem Gange überhaupt nichts Hein fei. Und wer mag jene Kindlichkeit und Offenheit tabeln, welche nur in bie fpateren Verhaltniffe nicht mehr paffen wollte, aber besto mehr ben Maffischen Werth ber erften Theile jenes Buches erhöht! Es mar bes großen Dichters unserer Nation nicht unwerth, bag er bas Wert zuerst jum Drud beforbert bat. Auch wir Rinber Stilling's banten Gothe bafur, wie wir überhaupt fein ebles Berg in Allem erkennen, mas er icon als akademischer Freund unferem Bater gewesen, wofür unfer Dantgefühl nie erfterben wirb. In ihrer Richtung waren biefe beiben Beifter fehr verschieben, aber fie blieben auch im Alter, und gemiffermagen im Stillen, Freunde. Gothe bat fich in bem Buche, bas aus feinem Leben ergablt, auf eine Art über Jung erklart, welche biefen ungemein gefreut bat; und gerührt batte er ibn burch ben Besuch, welchen

er bem alten Freunde noch im Jahre 1815 in Karlsruhe abstattete. Leider mußte durch eine unglückliche Fügung kleiner äußerer Umstände unser Bater gerade an diesem Tage wegreisen, er sprach nach der langen Reihe von Jahren den Jugendfreund kaum eine halbe Stunde. Es war dem Bater und den Seinigen sehr schwerzlich, daß ein längeres Zusammensein, das er selbst so sehr gewünscht hatte, nun gänzlich vereitelt war. Nie haben wir ihn anders, als mit gerührtem Herzen und großer Hochachtung von diesem Freunde sprechen hören. Ueberhaupt verlor sein treues Gemüth keinen bewährten Freund auch aus der frühern Zeit.

Jung-Stilling hatte bas Blud, bei einer fo ausgebreiteten Bekanntichaft, wie fie nicht leicht ein Gelehrter findet, auch viele vertraute Freunde zu besiten, mit welchen er im munblichen und ichriftlichen Umgang lebte. Schon seine gelehrte Laufbahn, wo er in Zweigen ber Rameralistit als Schöpfer von immer noch geschäpten Spftemen auftrat, und überhaupt fein geniafer Beift hatte ihm viel Ansehen, manche perfonliche Berbindung und eine große Correspondenz erworben. Wie mancher ausgezeichnete Staatsmann war fein Buhorer und fchatt immer noch biefen Lehrer? Wir konnten auch ber Bochachtung erwähnen, welche ihm ein Rant in einem Briefe bewies, worin ihm berfelbe über einige Fragen, Unwendung feiner philosophischen Grundfate theils auf kameraliftische Begenstände, theile auf bas Chriftenthum betreffend, ausführlich antwortet, und ce biefer große Philosoph mit voller Zustimmung billigt, daß Jung seine Beruhigung im Evangelium suche. Doch hier ift nicht ber Ort zu Allem biefem. Wir wollen nur hierbei

benjenigen biefer Freunde, bie etwa noch leben, unsern Dank laut versichern, baß sie auch in solchen Berhältenissen unserem Bater Freundlichkeit bewiesen haben.

Bornamlich aber mar es feine religiofe Schriftftellerei und sein ausgezeichneter Chriftusglaube, mas ihm viele Gemuthefreunde nab und fern erwarb. In fast allen europäischen Länbern, auf bem Lanbe und in ben Saupt= ftabten, in beiben Indien, in bem Sottentottenlande, im weiten Afien und auf Otaheiti wurde seiner mit Liebe gebacht, murbe für ihn gebetet; - o, es mar etwas Grofartiges, zu horen, wie bei ihm oft aus ben ent= legensten. Segenben ber Erbe zugleich Rachrichten vom Reiche Gottes einliefen, wie bas Chriftenthum eine fo fcone Gemeinschaft ber Geifter unter ben verschiebenften Bolfern unterhielt, wie er von feiner Seite Alles bagu beizutragen fuchte und fich in biefem fo feltenen und großen Wirfungefreise nur mit Demuth gludlich fühlte! Ich bin überzeugt, daß er mit einem apostolischen Geiste aller biefer driftlichen Freunde, und so besonders auch ber driftlichen Miffionsgeschäfte in feinem täglichen Gebete gebacht hat.

Wer ihm auch in geheimen Angelegenheiten sein Bertrauen geschenkt hat, wird es, während Jung-Stilling lebte, nicht bereut haben. Niemand braucht auch nach bieses Freundes Tod zu besorgen, daß seine Geheinnisse unbewahrt blieben. Keines seiner Kinder und keiner seiner Bertrauten hat etwas von dem erfahren, was ihm je ein Freund als ein Heiligthum in seine Seele gelegt. Auch hat er selbst alles Geheime für sich nur in Chiffern geschrieben, die nur er verstand, und hat alle seine ges

heimen Papiere bem ältesten Sohne, bem bamaligen Hofgerichtsrath Jung in Rastabt, jetzigen Oberhosgerichtsrath zu Mannheim, übergeben, bessen Treue anerkannt ist, und ber Alles heilig verwahrt, bis es etwa von benen, welchen es eignet, abgeforbert wird. Wir wissen jebes Vertrauen, das unserem seligen Bater geschenkt

worben, noch nach feinem Tobe zu ehren.

Auch manche Große ber Erbe gewährten ihm bas Glud einer nabern Befanntichaft, worin er bas ichauen tonnte, was er in jebem Menschen fo gerne fab, und was er mit boppelter Freude in ihnen erblickte. Denn er ehrte in ihnen ihre gottliche Bestimmung, und auch bas war ihm Religion. Sie schätten feine Grabbeit, Offenheit und Bescheibenheit, erfreuten fich an seinem reichen Beifte und ftartten fich an feiner Gottfeligkeit. Er suchte nicht bie Großen, fie suchten ihn, und bas machte ihnen Ehre, benn er sprach auch ihnen seine Neberzeugung freimuthig aus und erlaubte fich nie irgend eine Schmeichelei; nur vergag er nie feine Chrfurcht. Ueberhaupt hatte er in biesen Berbindungen niemals fich por Augen und machte zu feinem außern 3mecke bavon Gebrauch, ale etwa wo es anging, für irgend eine wich= tige Wohlthat. Dag er auch ben Scinigen bierburch nicht Bortheile zu verschaffen fuchte, mar gang feiner Burbe und unfern Bunfchen gemäß.

Wo er einmal Gnabe von einem Großen empfangen hatte, blieb es ihm stets ins Herz geschrieben. So bachte er bis an sein Ende mit Dankgefühl an seinen vorigen Landesherrn, den Churfürsten Wilhelm IX. von Hessen Kon. Hoh. Er hatte auch die Huld Sr. Majestät des russischen Kaisers Alexander Lauf eine Art erfahren,

baß sein ganzes herz biesem hoben Menschenfreund mit Segenswünschen ergeben war. — Doch es ziemt uns nicht, die Gnabenbezeigungen aller ber gütigen Erhabenen zu nennen, so gerne wir auch unser Dankgefühl laut

aussprechen möchten.

Aber übergehen burfen wir nicht ein Berhältniß, welches zunächst in Stilling's religiöses Leben gehört. Das war die Freundschaft zwischen ihm und dem versewigten Großherzog von Baden, Karl Friedrich, welche ichon feit langen Jahren beftanb. Beibe maren Freunde und Chriften feltener Art; wer fie beibe fab, glaubte in ihnen eine apostolische Wurbe zu erblicken. Jung = Stilling ift bekannt, aber auch Rarl Friedrich, und wer je bas Glud hatte, in biefes Fürsten= und Chriften= gemuth zu schauen, besitzt eine bleibende Seelenfreude. Sie waren beibe burch ihr innerstes Wesen zu einander hingezogen, und so war unter ihnen eine Freundschaft ber seltensten Art erwachsen. Auch blieb bas Beiligthum berfelben bei ber großen außern Berfciebenheit burch ben gegenseitigen Gbelfinn rein bewahrt, und wurde nicht burch bie minbeste frembartige Einmischung entweiht. Oft bachte Jung = Stilling im Rreise feiner Familie an ben boch= gefeierten herrn mit Thranen, und heilig wurde ichon barum ben Seinigen bas Anbenten bicfes Fürsten sein. Nuch bie ausgezeichnete Gnabe, welche ihm Höchstbesselben erhabener Nachsolger, ber Großherzog Karl erwiesen, erfüllte bas Herz unseres Baters mit ber gerührtesten Dankbarkeit bis über bas Grab. Und ber Dank gegen bieses hohe und liebe Fürstenhaus ist für Jung-Stillings Kinder und Kindeskinder ein glückliches Erbtheil, Wir möchten allen Freunden Stilling's nah und ferne fagen, baß wir fein Anbenten baburch ehren, wenn wir im Herzen behalten, was fie ihm gewesen. Wir glauben seine Stimme zu vernehmen, wie er ihnen Segen aus bem Lande der Berklärung zuruft.

## Stilling's Siegesfeier.

Eine

Scene aus ber Geisterwelt.

Beinen Greunden und Verehrern von .... r ..

## Boterinnerung.

Stilling's Tob in einem Gebicht zu verherrlichen, war von dem Tage an, wo er ftarb, mein fefter Borfatz. Ich konnte ihn aber nicht ansführen, ehe ich die umsständliche Nachricht von feinen letten Augenblicken hatte. Daher erscheint dies Gedicht so spat, ohnehin da auch andere häusige Arbeiten mich an der Ausführung hinderten. Was den Plan betrifft: so glandte ich, Stilling's Ansichten im Allgemeinen folgen zu mussen; benn sein Geist, durch so manche Ersahrungen geläutert, mußte ebenbeswegen auch eine wahrere Ansicht von überirdischen Dingen haben, und so wenig wir auch die Ewigkeit zu durchschauen vermögen: so erhebend ist es doch für unser Gemüth, sich in die Geisterwelt gleichsam mit einem Zauberschlag zu versehen, und die Feier der Belohnung

eines Gerechten mitzubegeben. - Me einer ber warmsten Berebrer bes Berewigten glaubte ich auf biefe Art ibm noch bie lette Ehre zu erweisen, und feiner feiner mabren Freunde wird mir bas verargen. Ich nahm Lavaters Bertlärung gum Mufter, und ba biefe burch ihren innern Werth fo vielen Beifall fand: fo wird Stilling's Siegesfeier wenigstens burch Stilling's Ramen einigen Werth erhalten.

Daß Stilling bei feinem Eintritt ins Lichtreich vieles von seiner Ibee Abweichenbe gefunden haben wird, baran ift kein Zweifel; wer will, wer kann es aber begwegen wehren, Bermuthungen aufzustellen, bie auf Vernunft und Analogie, auf Glaube und Offenbarung gegründet, und wenigstens zuverläffig ber mabren Beftalt bes ewigen Lebens nicht guwiber finb : wenn nur ein Nuten baburch bezweckt wird, ben man boch gewiß nicht läugnen fann.

Um nun auch ein Wort von ber Form zu sprechen, fo weiß ich zwar recht gut, daß ber Hexameter nicht ber bramatischen Boesie angehört; aber burch seinen majestätischen Gang, burch seine Burbe und Fulle scheint er mir für folche Gebichte fehr paffend, auch ohne mich auf Stilling's Lavater zu berufen. Ginige Ramen habe ich aus Stilling's Beifterscenen beibehalten, theils weil fie icon bekannt find, theile weil ich eine Neuerung bier für unnötbig balte.

Einige eigenthumliche Borftellungen und Muthmagungen in bem Gebichte wirb ber Leffer nicht ver-

fennen.

## Erklarung ber Ramen.

Elgamar: — Gott hat vollenbet. 3fchail: — Mann ber Kraft. 3frael: — Gottes Kampfer.

Betachjab: - ber auf ben Berrn vertraut.

Dhephiab: - ber Gott liebt.

Anmerk. 1. Ich laffe Stilling bei seinem Erwachen vom Tod nicht erftaunend ausrufen: Bo bin ich? Bar ich nicht noch eben frant? z. weil ich glaube, daß er, als ein im Geisterreich so bewanderter Mann, und auf diefen Augenblid so lange gesatt, nicht so sehr überrascht worden sein mand die Birklichteit seine Erwartung weit übertraf.

Anmert. 2. Den Tobesengel bente ich mir nicht als einen in Schauer gehüllten Diener Gottes, fonbern in einer mehr freundlichen Geftalt; benn feine Berrichtung ift für ben Menichen immer wohlthatig; ben Gerechten führt er zur Bergeltung, ben

Gottlofen balt er von fernerer Berfundigung ab.

## Erfte Scene.

Elgamar (ber Engel ber Bollenbung) unb 3fchail.

3fe dail (mit Elgamar auf einer Bolle fcwebenb; ein bunner Rebelfior um: fcbleiert fie)

Eile, bu himmlischer Bruber! D taum, taum tann ich's erwarten, Bis ich ben Theuren erblide, umarmend ihn in Entzüdung; Bis ich ihn wallen seh' im Gefild', nach bem fich sein Geift sehnt, Und einstimmen ihn höre in unsere Freudengefänge, In des himmels Triumph!

Glaamar. D glaube mir, felbft auch ereil' ich harrend ben Augenblid, wenn fein Geift, von ber bulle entbunben, Freudig empor fich hebt aus irbischer Fesseln Umschlingung: Benn er, ben flegenden Blid von bes Erdballs Trummern gehoben, Durch bie Raume bes Aethers, vorbei ben Glang ber Geftirnwelt, Aufwarts ichwebt zu ber Alur, mo bes bimmlifchen Atbems Gebufte Seinen Beift umweht, mo bes Beimwebs fcmergliche Behmuth Schwindet im Dimmelelicht und in innige Bonne fich auflost. Belch' ein freudiges Amt, ben Erbabenen beimzuführen In bie Bohnung bes Baters, wo Schmerz fich endet und Erauer! Ber war wirtfam wie Er? - Entflammt von Liebe ju Jefus, Bollte er Friede bringen ber Belt, fie jur Seligfeit rufenb; Bollte bas gange Gefchlecht ber fünbebelafteten Denfchen Innig liebend umfahn und jum ewigen Licht bin leiten. Biele verehrten ibn auch und benütten bie warnenben Binte, Die feinem ahnenden Geift voll gottlicher Beibe entquollen; Aber bie Feinde bes Rreuges, von ichimmernbem Truge verblenbet, Achteten nicht fein Bort, und entwürdigten Gottes Geweihten. -Stilling bulbete fill, und trug felbft Schande und Rrantung, Denn ibn fartte ber Blid auf bie allumfaffenbe Liebe, 36n fein Bertrauen auf Den, ber für und einft blutend erblaßte. Ber bat getampft wie Er mit Ungemach wibriger Schickung, Schmerzen und Korperqual ? Wen bat ber Finger bes Bochften So in die Nacht der Leiden, ins Dunkel der Prüfung geführet? Und wer heftete fester den ihranenden Blid durch das Dunkel? Auf ben leitenden Stern, der Licht und hoffaung ihm ftrablie? Unermüdet und treu, flets thätig mit Rathen und Pelsen, Goß er des Lichtes Strahl in das Auge jammernder Blinden, Und entstammte die Perzen mit Junken göttlichen Feuers. Rie erstarb seine Liebe zum Ewigen; fest und beharrlich War sein Sinn zu Gott. — Er wird jest herrlich ihm lohnen. — Run, mein Bruder, wohlan! — Des Kämpsenden Schmerzist am Ziele!

## Aweite Scene.

## Stilling's Sterbelager.

(Rinber unb Gntel umber )

3fdodail.

Sieh, wie sein matter Bild empor sich erhebet zum himmel, Wie sein Auge sich labt an unserer Bolke Umstrahlung! Gieß' ihm Frieden ins Berz, und schwinge die Sichel der Lösung Ueber bes Scheidenden Haupt!

Elgamar.

Empor aus ber fintenben Bulle!

Berbe ju Licht, bu Geift!

Stilling (ichmebt vertiart amifchen beiben auf ber Bolle gum himmel). (Rach einer Baufe bee Erftaunens:)

Sallelujah! Preis bem Erlöfer! Mich auch führt er zum Licht! Sagt, himmlifche! bin ich ed würdig? Darf ich 3 h m, bem E wigen, nab'n, meine Rettung 3 h m banten?

3a, Du wirft 3hn feben! Durch wenige Stufen nur führt dich Deiner Bollenbung Pfad binan zu des Ewigen Throne! Doch, ihr Brüder, ich schele! Mich rust ein göttlicher Austrag, Rich der Bollenbung Amt.

(Er entschwindet, und in ber Ferne nabt fich ein glangendes Baar Berffarter )

Stilling. Entbede mir, Strahlenumglänzier!

Bie man als Baller im Staub bich nannte, welches ber Länber Dich auf ber Erbe genährt —

3fcadail (enthüllt fic ibm).

Du nanntest mich Eberhard Stilling,

3ch meinen Entel Dich!

Stilling.

D Berrlicher, trieb bich bie Liebe,

Die bu mir schon auf Erben geweiht, mir entgegen zu eilen ?
— Run, so gonne mir auch, wenn bu barfft, jest beine Umarmung !

(glangt maiekatifch und halt Stilling umichlungen.) Theurer! fcon lange erwartet' ich dich in ben Pforten von Bion. Jest, ba bu ausgeglaubt, jest folgt dir bas felige Schauen.

Stilling.

Ach, wie füß ift's boch und wie wonnig, was nimmer und niemals Einer verirbifchien Seele fich vorzuftellen vergönnt ift: Einen vertlärten Geift in Geiftergeftalt zu umfaffen!

Belch' ein unendliches Meer von Bonne werd' ich genießen, Bis ich die himmlischen alle begrüßt in Bruderumarmung!
— Sage mir aber, wer find jene beiden Schimmerumgog'nen ?
Engel ober Berflarte? Bie nennt fie die himmlische Sprache?

Ifrael, Lavater einft, und Gidel, jest Betachjab!

Stilling.

Bin ich, ihr Beilige! murbig, euch flets noch Bruber zu nennen?

Bruber Dhe phiah! so nennen wir dich als Jerusalems Burger, Tausendmal willtommen in dieser ewigen heimath, In den froben Gesilden Aetherions! — Und ift es Freude, Dir, der du unfre Berklärung sangft, entgegen zu eilen.

D gebenket bes schwachen Gesangs nicht! Rur wie ein Schatten Ift er von biesem Gesitb; ihn umschleiert ber Sterblichkeit Sulle. Rie kann ein irbischer Geist, gebeugt von bes Körpers Umengung, Diese unenbliche Welt voll Seligkeit ganzlich ersaffen.
Schwinden muß irbischer Glanz, wo des himmels Strahlen erglüben!

#### Betachiab.

Bruber! Bürger bes himmels! genieße nun jenes Entzüden, Jenen himmlischen Jubel, nach bem du auf Erden dich sehntest! Blide nicht sorgend zurüd auf die theuren Kinder und Lieben, Die mit umstortem Blid nachweinend am traurigen Grabe Stehen; es ruht auf ihnen dein hinterlassener Segen, Und ihre Seligkeit ist im Rath der Liebe bescholssen. Auch der trauernden Freunde Zahl, deine warmen Berehrer, Liebend gedenken sie dein, und auf manchem, den du dort kanniest, Ruht dein Elias-Geist.

#### Stilling=Obepbiab.

Dem Herrn allein sei bie Ehre! Bas ich Schwacher im Staube gewirkt, war göttliche Gnade.

Sebt euch, Geliebte! empor, und schwebt auf bem Fittig bes Bunfces

Din jum Sibe ber Freude, wo goldener Bollen Umwallung Durch ber Seligkeit Tempel weht, und die Säulen des Friedens; Wo die Berklarten ihronen, und ewig danken und rühnnen; Bo in balfamischen Duften ihr Dankgebet zu dem Thron walkt. Dort wirst du alle sinden, Ohephjah! die du einst liedteft, Alle, die dir voran in die Bohnung des Friedens gezogen.

### Dritte Scene.

Die Vorigen in der Verfammlnng der Verhlarten. Grilling Dhephjab.

Ewige Liebe! gib Kraft, dies hohe Entzuden zu faffen, Das mit Gewalt mich ergreift bei so vieler Seligen Anblid! Sagt mir, ihr Brüder! geweiht in die Kunde der himmelsbewohner, Ber die herrlichen waren, so lange im Körper sie wallten?

Dier biefe nahenben Geiffer, bie einst auf ber Erbe bich tannten, Bill ich bir nennen; balb, wenn bu bes Ewigen Antlig ge-

Bird dein Blid fich erhellen, und jeglicher wird dir bekannt fein, Sieh, wie fie freundlich dir nab'n und nach beiner Umfaffung ftreben:

Diese umschlungenen Seelen, die Wein aus ihrem Geschlechte, Glanzend im Strahlengewand — fie waren Gefährtinnen turz noch Dir auf der dornigen Bahn: Ehrift in e, Elife und Selma! Dort in verjängter Gestalt erblicks du Dort den und Bilhelm, Dier deine freunde, Dier beine freunde, Deiner Berwandten Zahl — fie alle schimmern im Lichte, In der Bertlärung Bonne — sie alle freuen sich deiner, Wehen dir himmelsluft und balfamischen Athem entgegen.

#### Stilling . Obephiab

(in bie Shaaren gemischt, eins nach tem anbern umarmenb) Uebermaß ber Bonne! Belch Meer von Seligkeit gießt fich Ueber mich her! Ein Augenblick nur dieses himmlischen Bohlseins Biegt ungablige Jahre des schmerzlichsten Leibens und Rampfs guf!

Chor.

Willommen bler im Reich des Lichts!
In biesen Jubel-Auen!
Ou wirft des göttlichen Angesichts
Unnennbare Alarheit schauen!
Ou hast gekämpst für Jesu Reich,
Oer mit dem Bater thronet;
Und was ist je dem Glücke gleich,
Mit dem Er jeht dir lohnet?

Am Thron bes Söchsten wirst bu stehn, Bor bem sich Belten beugen; Bor bem ber Engel Deere sich In tiefer Ehrsurcht neigen. Dann glänzt fein holbes Auge bir Bom goldnen Sipe nieber; Bom Seraphim ertonen hier Mit Parfendonner Lieber.

Ctilling=Obephiab.

Preis dem unendlichen Licht; dem Schaffenden, daß Er mich würdigt, Ihn zu erblicken, das Wesen der Wesen, der Schöpfungen Urquell! Als noch der Erde Fesseln mit Last und Lummer mich driedten, Weillt ich gern in einsamer Still', und empor von der Erde Auf den Schwingen der Phantasse zum Acther gehoben, Forsche ich sinnend nach, und suchte mir Spuren des Urbilds.

D welch' füßer Genuß, wenn ein Junke nur höheren Ursprungs Mir die Seele entflammte! Bie plöglich schwanden mir Schmerzen, Angft und Rummer dabin! Bie unaussprechlich, wie herrlich Ruß das Entzücken sein, den herrn von Angesicht schauen! Ach! die hoffnung schon begießt mich mit Strömen von Jubel!

Chor.

Bohlan! Dein Sehnen wird nun wahr!
Im Schwung sapphirner Flügel
Schwebt hier ein Eherubinen-Paar
Perab vom Thrones-Pügel.
Sie sühren dich jum Urlicht hin,
Ju seines Thrones Imglänzung;
Dott fühlt bein wonnetrunkner Sinn
Richt mehr der Luft Begränzung.

## Bierte Scene.

## Die Vorigen.

(Gin purpurfarbiger digerifcher Bagen ichmebt auf ben Fittigen zweier Cherubim baber; oben figt Befefici).

#### Befetiel.

Steige herauf, Geweihter! Der wundenbestrahlte Erlöfer, Der beim Bater die Menschheit vertritt — mich hat Er gewürdigt, — Der ich im Erbenthal schon seine herrlichteit schaute — Dich zum Thron zu führen, wo Freude im höchsten Genuß quillt! 

Otilling: Ohephiah.

O fo gib mir auch Kraft, ben gefeierten Anblid zu tragen ! (Bor bem Throne niebergeworfen.)

Befus Chriftus, Erbarmer! Dich fcauend, bin ich nun felig!

#### Der Berr.

Romm gur Freude bes Berrn, bu Getreuer! bu Gieger im Rampfe!

## An die Leser.

Höher emporzuschweben, versagt dem Geist' die Ermattung. Roch zu sehr kledt irdischer Staub an den finkenden Schwingen. Aber was ich gesehn, ist Wahrheit. Stilling ist sellig In dem Herrn entschlafen, nachdem er Tausenden segnend, Warnend und helsend erschien. Last uns, ihr Brüder, ihm folgen! Kurz ist der Erde Schmach, und ewig der Seligkeit Wonne!

## Einband zu Stilling!

Den verehrten Abonnenten auf die neue billige Volks-Ausgabe der vollständigen

# Lebens geschichte

von Jung (genannt Stilling) mache ich die er= gebene Anzeige, daß ich eine hübsche

Einband = Decke in Sarsenet bazu fertigte, welche zu bem Preise von

4 Sgr. ober 12 kr. rheinisch durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Stuttgart, im Juni 1857.

B. Roch, Buchbinder.

